

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### LIBRARY

OF THE

### University of California.

Class

-• • . .

(

## Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

### friedrich kluge.

IX. Band, 1. Heft. Mai 1907.

Inhalt.

Seite

| Rern, H., Die gotische Form bes Personennamens Alphonsus                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Rlupver, A., Schavernac als Weinname                                      |
| Wahl, Guftav, Zur Geschichte bes Wortes Notzucht                          |
| Bartholomae, Chr., Beiträge dur Etymologie ber germanischen Sprachen IV . |
| Basmer, M., Etymologien                                                   |
| Lehmann, 28., Zu an. collon-croh, ahb. coller-wurz "nymphaea"             |
| Behaghel, Otto, Statt daß — anstatt daß                                   |
| Steig, Reinhold, "Die Mannigfalt" bet Goethe                              |
| Borft, Eugen, Glänzendes Elend                                            |
| Baift, G., Andbahts                                                       |
|                                                                           |
| Meyer, Atch. W., Fahnenworte                                              |
| Maas, Albrecht, Die Zusammensetzungen von "Dichter"                       |
| Stimmel, E., Nachlese zu den Borterbüchern der Beidmannssprache           |
| hirfch, F. E., Wiener Kundensprache (1860)                                |
| Grienberger, Th. v., Thiz und thehein                                     |
| Bunberlich, Hermann, und Karl v. Babber, Zum Grimmichen Wörterbuch        |

Straßburg.

Berlag von Karl J. Trübner.

1907.

### Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die Zeitschrift für beutsche Wortforschung erscheint in Heften von je etwa 5 Bogen. Bier Hefte bilben einen Band. Die Hefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate.

Bis jest find erschienen:

- I. Band. 8°. VI, 374 S. mit dem Bildnis von Fedor Bech in Lichtbrud. 1901. Geheftet M. 10.—, in Halbfranz gebunden M. 12.50.
- II. Band. 8°. IV, 348 S. mit d. Bildnis v. R. Weinhold in Aupferägung. 1902. Geheftet & 10.—, in Halbfranz gebunden & 12.50.
- III. Band mit Beiheft: Die Bergmannssprache in der Sarepta des Johann Mathesius von E. Göpfert. 8°. IV, 382 und 107 S. 1902.

Geheftet & 12.50, in Salbfrang gebunden & 15.--; Beiheft einzeln & 3.--.

- IV. Banb. 8°. IV, 352 S. 1903. Geheftet & 10.—, in Halbfranz geb. & 12.50, V. Banb mit Reuhochdeutschem Wortregifter zu Band I—V. 8°. IV.
- 345 S. 1903/1904. Geheftet & 10.—, in Halbfranz gebunden & 12.50. VI. Band mit Beiheft: Beiträge zu einem Goethe-Wörterbuch von B. Ruhle-
- wein und Th. Bohner. 8°. IV, 382 S. und 192 S. 1904/1905. Geheftet M. 14.50, in Halbfranz gebunden M. 17.— Beiheft einzeln M. 5.—.
- VII. Band. 8°. IV, 369 S. mit dem Bildnis von Moriz Heyne in Lichtbrud. 1905/1906. Geheftet & 10.—, in Halbfranz gebunden & 12.50.

VIII. Band. 8°. IV, 380 S. 1906/1907. Geheftet M 10.—, in Halbfranz gebunden M 12.50.

IX. Band unter ber Preffe:

Die für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Prosessor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 59, oder an Prosessor Combert in Breslau (XIII, Augustastraße 92) zu richten.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an bie Berlagsbuchhandlung Rarl 3. Trübner in Strafburg i. E. senben mit ber Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Verfasser von einschlägigen Programm = Abhandlungen werden höslichst ersucht, dieselben für die Programmschan dieser Zeitschrift an Herrn Professor Dr. Franz Burg in Freiburg i. Br., Friedrich= straße 33, einsenden zu wollen.

Gleichzeitig mit diesem Heft erscheint als Beiheft zum IX. Band ber Zeitschrift für beutsche Wortforschung:

### Der Wortschat von Lübeck

Proben planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes.

Bon

Colmar Schumann.

8°. III, 90 Seiten. 1907. Prels für die Abonnenten der Zeitschrift 2.-., Einzelpreis A 2.50.

## Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

von

friedrich kluge.

Reunter Band.





Straßburg.

Verlag von Karl J. Trübner. 1907.

M. DuMont Schauberg, Strafburg.

PF3003 Z39 v.9

### Inhalt.

| Erstes Heft.                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sette                                                                        |
| Bern, S., Die gotifche Form bes Personennamens Alphonsus                     |
| Qlupver, A., Schavernac ale Beinname                                         |
| Bahl, Guftav, gur Gefcichte bes Bortes Notzucht                              |
| Bartholomae, Chr., Beitrage gur Ctymologie ber germanifchen Sprachen IV . 18 |
| Basmer, M., Gtymologien                                                      |
| Lehmann, B., Bu an. collon-croh, abb. coller-warz "nymphaea"                 |
| Behaghel, Otto, Statt baß — anftatt baß                                      |
| Steig, Reinholb, "Die Mannigfalt" bei Goethe                                 |
| Borft, Gugen, Glanzenbes Glenb                                               |
| Batft, G., Anbbahts                                                          |
|                                                                              |
| Meyer, Rich. M., Fagnenworte                                                 |
| Maas, Albrecht, Die Busammensetzungen von "Dichter"                          |
| Stimmel, G., Rachlefe gu ben Borterbuchern ber Beibmannsfprache 49           |
| Sirfd, &. E., Biener Runbenfprache (1860) 66                                 |
| Grienberger, Th. v., This und thehein 66                                     |
| Bunberlich, Bermann, und Rarl v. Babber, Bum Grimmiden Borterbuch 77         |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Zweites Heft.                                                                |
| Goge, Alfred, Meine Benigfeit                                                |
| Schule, hans, Prellen                                                        |
| Rluge, &., Lotfe                                                             |
| , Berließ                                                                    |
| — —, Duft und Dust                                                           |
| Bulfing, J. G., Er hilft uns frei aus aller Rot                              |
| Reichel, Eugen, Aus Johann Balentin Bietichs Gebichten                       |
| Beber, hermann 3., "Grazie" bei Bindelmann 141                               |
| Efcherfig, Subert, Aus Platens Gafelen                                       |
| Arnold, Robert Srang, Mortoeichichtliche Belege                              |

| IV Inhalt.                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                            |
| Sintner, Bal., stirp                                                             |
| — —, Jutte, Juttn (f. m.) Kafewaffer, Molken                                     |
| Lehmann, Bilhelm, Rachtrag gu ae. collon-croh                                    |
| Kluge, F., Karl Trübner †                                                        |
| Drittes und viertes Heft.                                                        |
| Behrle, Sugo, Boltstümliche Bindnamen 163                                        |
| Suolahti-Balander, Sugo, Die althochbeutschen Deminutivbilbungen auf inkiltn 170 |
| Schuld, hans, Die Ramen ber Bochentage in ber Sprache ber Freiburger Ur-         |
| tunben und Prototolle                                                            |
| Maas, Albrecht, Die neuhochbeutschen Bezeichnungen für "Berfaffer literarifcher  |
| Werte"                                                                           |
| Solber, Alfreb, Lichtentaler Gloffare                                            |
| Branty, Frang, Moderne Sunbenamen                                                |
| Labenborf, Otto, Schlagworte und Berwanbtes 279                                  |
| Binbel, Rubolf, Bur Sprache bes Pennalismus                                      |
| Felbmann, Bilhelm, Randgloffen jum "Labendorf" 288                               |
| — —, Geffügelte Borte                                                            |
| Rern, Arthur, Miscellen                                                          |
| Lehmann, B., Abb. widillo = ir. flothal                                          |
| Soffmann-Rrayer, G., Dag bu bift!                                                |
| Basmer, M., Stlave (Nachtrag zu IfdB. IX, 21 ff.)                                |
| Allerlei Berichtigungen von F. Kluge                                             |
| Umfragen von 3. Ernft Bulfing                                                    |

Bucherichau von S. Redenborf, D. Schraber, Alfred Goge, B. Pflei:

### S. Rern.

Darüber daß der auf der iberischen Halbinsel so häusige Name Alfonso, Alonso sich aus Alphonsus oder Alfonsus, der latinisierten Form eines gotischen Personennamens, entwickelt hat, herrscht keine Meinungs-verschiedenheit, aber über die Frage, wie eigentlich der Name im Gotischen gelautet habe, stimmen die Gelehrten nicht überein. Meines Wissens war Graff der erste, der zur Erklärung des Namens die Wahl ließ zwischen Alfuns und Adalfuns: "aus beiden kann Alphons entstanden sehn", meint er, Sprachsch. III 544.

Die Erklärung aus Adalfuns fand Beifall und wurde u. a. von Förstemann und Kluge gebilligt. Gegen dieselbe wurde nun aber neuersbings Einsprache erhoben von Prof. W. Weyer-Lübke in einer Abhand-lung mit dem Titel: "Romanische Namenstudien. I. Die altportugiesischen Bersonennamen germanischen Ursprungs".<sup>2</sup> Zur Bekämpfung der betreff-

enden Erflärung bemertt er folgendes:

ite 19

Ð

1

2

3

"Alfonsus hat Förstemann, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XX 431 und Namenbuch 166, aus Adalfonsus hergeleitet, ohne genügenden Grund. Ich weiß nicht, ob die Gleichstellung von al und adal nicht mehr in ben Röpfen einzelner mobernen Gelehrten als in der Sprachentwicklung und im Sprachbewußtsein der alten Germanen bestanden hat. Brudner hat sich von ihr ferngehalten, auch im Angelfächsischen wird nicht damit operiert, und wenn in einer Urtunde aus Cluny vom Jahre 927 der Rame Aalsendis, Alsendis erscheint (Longnon, Bolypt. Frm. Í 2971), so handelt es sich darin um eine specifisch nordfranzösische, also romanische Entwicklung, die wir nicht schlantweg ins Westgotische übertragen durfen. Die Eristenz von Adelfonsus ist ja nicht in Abrede zu ftellen, aber es liegt gar tein Grund dafür vor, bag biefes Adelfonsus und Alfonsus ein und berfelbe Rame fein sollen. Run kommt aber weiter dazu, daß die spanische Form gar nicht Alfonso, sondern Alonso ist, und dies ist mit Alfonso nur unter Alafunsus vereinbar, wo intervotalisches f nach spanischer Art (dehesa aus defensa) gefallen ift, wogegen in Portugal f blieb, bann a schwand".

In diesem Zitat, welches ich nicht abkürzen zu dürfen glaubte, begegnet kaum ein Sat, der nicht zur Kritik herausforderte; ich werde mich jedoch beschränken auf einen einzigen, nicht unmittelbar mit der Frage zusammenhängenden, und zwar auf die erstaunliche Behauptung, daß die spanische Form gar nicht Alfonso, sondern Alonso sei. Bor mir

8 Bon mir gesperrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bom Berfasser genehmigte Übersetzung aus der Tijdschrist voor Nederlandsche Letterkunde XXV 242 ff.

<sup>\*</sup> Sitzungsberichte ber Ralf. Afab. ber Wiffenschaften, Phil.-Hiffe. Rlaffe Jahrg. 1904.

liegt ein amtliches Dokument, das folgendermaßen anhebt: "D. Alfonso XIII Por la Gracia de Dios y la Constitucion Rey de España". Wenn Brof. Meyer-Lübkes Behauptung Stich hielte, so würde der König von Spanien einen portugiesischen Namen tragen! Die Sache ist vielmehr die,

daß Alfonso und Alonso in Spanien beide gebräuchlich sind. 1

Betreffs der Hauptsache sei bemerkt, daß jener Umschweif von Worten ben Puntt, auf ben es antommt, nicht berührt. Die Frage ift gar nicht, ob im Gotischen ein Personennamen Alafuns existiert hat, sondern was der Ursprung ist des historischen Namens Alfonsus, den soviele spanische Könige vom 8. Jahrh. an getragen haben. Um über diefe Frage zu einer festen Überzeugung zu gelangen, muß man die geschichtlichen Data zu Rate ziehen, benn nur fo läßt fich ber Entwick-

lungsgang bes Namens verfolgen.

Ich fange an mit einem Hinweis auf die arabischen Schriftsteller über spanische Geschichte. Bei ihnen lautet ber Name Adhofuns (dh = d). Sodann ift die Schreibung des Namens in alten lateinischen Urkunden zu beachten, z. B. im Chronicon Albeldense liest man Adefonsus; noch in einem Cartularium Alfons des VI. findet sich regnante Adefonso.3 Schlieflich vgl. Hadefonsus, den Namen eines spanischen Fürsten, bei Eginhart, anderswo Hadufuns, Hadofuns, Hadifons, Hadefuns. 4 Aus ber Bergleichung diefer Data geht sonnenklar hervor, daß die westgotische Form etwa Hadofuns lautete, mas im Gotischen der Bibelübersetzung Habufuns wäre, d. h. 'ftreitfertig, kriegsbegierig'. Zusammensetzungen mit bem Borbergliede heado- begegnen bekanntlich vielfach angelfächfisch in evischer Sprache.

Bas den Übergang bes d in 1 anbetrifft, so ift bekannt, baß er fich im Spanischen und Bortugiefischen öfter findet, wie übrigens auch im Lateinischen. So ift z. B. sp. cola aus cauda hervorgegangen, melecina begegnet, namentlich früher, neben medecina; Madrileno zu Madrid, im 17. Jahrh. auch Madril; Gil aus Aegidius; portug. julgar für lat.

judicare: chemals eirel aus heredem.

Unter den Spaniern besteht eine nachweislich alte Überlieferung, daß der Name Alfonso aus Ildefonso hervorgegangen sei. Das ist unrichtig, aber nähert sich immerhin ber Wahrheit, benn Hadofons und Hildefons find synonym, bedeuten beibe 'ftreitfertig, triegsbegierig'. Die Uberlieferung stammt also wohl aus einer Zeit, zu der die Tatsache, daß hado und hildi synonym waren und also leicht verwechselt werden konnten, noch im Gedächtnis fortlebte. 5

Die gewöhnliche portugiesische Form ist übrigens Assonso.
 Sieh Dozy, Recherches u. a. I, Append. VII und vgl. ebda. S. 143.
 Dozy u. a. I 145; II Append. XLI, sowie Förstemann, Namenbuch I. 155 s. v. Adefons.

Förstemann a. a. D. 794 s. v. Hadusuns.

<sup>5</sup> Bgl. Alfunsum sive Hildesonsum gur Bezeichnung einer und berfelben Berfonlichkeit in dem Chron. Albrici Monachi Trium Fontium, Ao. 1063 (Pertz, MG. XXIII 793).

Merkwürdig ift, daß die beiden Wörter für 'Kampf, Krieg' in Heldennamen der altgermanischen Sage unzertrennlich auftreten: in Hildibrand und Hadubrand, Hadubraht und Hildibraht, welche Namen zwar nicht eine und dieselbe Person, aber doch Vater und Sohn bezeichneten. Die Beliebtheit der Namen Alfonso und Ildesonso in Spanien legt die Bermutung nahe, daß die Hauptzüge des Hildebrandsliedes auch unter den Westgoten bekannt und in Liedern erhalten gewesen sein werden. Es ist schwer zu sagen, zu welcher Zeit das Gotische auf der iberischen Halbinsel ausgestorden ist; sicher wurde im 9. Jahrh. allgemein romanisch gesprochen, aber aus den arabischen Quellen und aus Eginhart ergibt sich, daß die gotische Form des Personennamens sich damals noch ziemslich gut erhalten hatte; erst später fand der Übergang des d in 1 statt. Bon einer gotischen Lautentwicklung kann nach dem 9. Jahrh. nicht mehr die Rede sein.

### Schavernac als Weinname.

Bon

### M. Rlugver.

Die Formen schavernac und schabernac mit ihren weit auseinandergehenden Bebeutungen find bis jest noch nicht in gang befriebigender Beise erklärt. Doch ift man geneigt anzunehmen, schavernac als Name eines starten Beines sei ursprünglich ein Fremdwort, mahrfceinlich ein italienisches, bas fich aber burch volksetymologischen Ginfluß an ein schon bestehendes und einheimisches Wort angelehnt habe. 1 3mar hat Jacob Grimm einmal im Borübergeben die Bermutung geaußert, schavernac jei eigentlich ber Ausbruck für die Belgmute, "und erst danach scheint ein scherzhafter weinname gebildet, der zecher mochte den schabernack auf dem haupt getragen haben". Die jezigen Forscher aber find, wie es scheint, damit nicht einverftanden, und in der Tat machen Die einschlägigen Stellen nicht den Eindruck, als habe ber Rame irgend etwas Scherzhaftes. Bei unbefangener Betrachtung mochte man baraus folgern, schavernac fei ber Rame einer gang bestimmten Beinart gewesen, der mit andern berartigen Namen auf völlig gleicher Linie ftebe. Indessen ist es noch nicht gelungen, das Wort in diesem Sinne zu beuten, und man wolle mir baber geftatten, andern ichon geaußerten Bermutungen neue hinzuzufügen.

Daß der Schavernac ein italienischer Wein gewesen sei, meint Schulz (Das höfische Leben? I 446), auf Grund folgender Stelle im Liegniger Urkundenbuch (a. 1373): "Von reynval, malmasia, scha-

<sup>1</sup> Bgl. ben Artikel im DBBb.

birnak, poczener, romania unde allirley andire weyn, dy in welschen landen gewachsen sint". Er glaubt, schavernac könnte entstellt sein aus dem Namen des Ortes Capranica bei Biterbo. Dieser Gedanke ift jedoch nicht sehr ansprechend; denn, auch wenn man annehmen will, daß ber ursprüngliche Name eine ftarte Umgestaltung im beutschen Munde erfahren hat, wodurch er einem andern Worte schavernac angeglichen ift, so würde doch schon der Anlaut des Wortes Capranica die Hypothese wenig mahrscheinlich machen. Überdies aber gibt es andere Belegftellen, woraus man schließen möchte, daß der Schavernac nicht ein Produkt Mittelitaliens mar. 3m Altprager Stabtrecht, berausgegeben von Rößler, findet man S. 79 folgende Bestimmung von Weinpreisen: "alden welischen wein ein pint umb 3 gr., Romanie umb 4 gr., Schawernak umb 4 gr., Malwasie umb 5 gr." hier wird ber Schavernac also nicht zu ben eigentlich "welschen" Weinen gerechnet, und bazu mußte er boch geboren, wenn er aus ber Rabe von Biterbo tame. In einer andern Bestimmung (S. 77) findet man fast die nämliche Reihenfolge, nur wird an britter Stelle nicht ber Schavernac, fondern der "Reywol" genannt: "Item welschen wein schol man umb drey grossen, Romanye umb 4 gr., Reywol umb 3 gr., Malvasie umb 5 gr., Elzasser umb 2 gr., Ungerische und Osterwein umb 1½ gr. und nicht teurer sol man in schenken".

Noch anderswo werden beide Weinarten, Schavernac und Reywol, zusammen erwähnt, nl. S. 7, wo gehandelt wird "de theloneo in ponte pragensi dando". Es heißt bort: "Item de qualibet lagena vini Bozanici Ryvole et Schawernach 2 hal." Und vorher: "Item de quolibet vase vini Bozanici vel Rivoli 3 gross. Item de quolibet vase vini quod schawernak' dicitur 2 gros". In berfelben Lifte findet man noch "vinum Australicum" (also aus Ofterreich), "vinum Elsasense et Franconicense", "vinum Luthmiricense" (aus Leitmerit in Böhmen). Offenbar haben die Bollbestimmungen nur Bezug auf die gewöhnlichsten Beinarten: Die griechischen, frangofischen und eigentlich italienischen sind ausgeschlossen. "Vinum Bozanicum" ift Wein aus Bogen in Tyrol (in der oben zitierten Stelle aus dem Liegniger Urkundenbuch poczener genannt). "Vinum Rivoli" ist der oft genannte reinfal, dessen Name noch nicht genügend erklärt ist; aus dem lehrreichen Artikel des DBb. (8,700) ergibt fich, daß er ursprünglich ein istrischer süßer Wein war, doch wird der Name auch auf italienische Weine angewendet, was aber für das altprager Stadtrecht ausgeschlossen scheint, denn hier wird "Repwol" von den welschen Weinen unterschieden.

Auch der Schavernac kann wohl ein füßer würziger Wein gewesen sein, denn in einer sehr bekannten Dichterstelle wird schavernach genannt unter denjenigen Arten, welche als Heilmittel für Kranke vor dem Reinfal den Borzug haben müssen: "Do gab man der sichen Guten wein von Kriechen: Pinel, Kiper und schaver nach, Malmasiam von Pladach,

<sup>1</sup> In einer anbern Sf. zawernak.

Muscatel, moras und lautertrangk, Rainval dauchte in zu krangk" (Apollonius von Thrland, brg. von Singer, in Deutsche Texte des MA., Bb. VII, S. 48). Dazu ftimmt es auch, daß, wie fich oben ergab, ber Schavernac um einen etwas höheren Preis in Brag verschentt wurde als der Reinfal. Wollte man nun aus diefer Stelle des Apollonius folgern, daß der Schavernac ein griechischer Wein war, fo murbe man baburch wahrscheinlich ein zu großes Gewicht auf die Worte des Dichters legen, benn erstens ift auch pinel nicht eigentlich ein Name für griechischen Wein, und zweitens wird in der ohne Zweifel genaueren Prager Bolllifte, welche die Weine aus fremden Gegenden ausschließt, der Schavernac Folgendes dürfte jest als mahrscheinlich zu betrachten fein: erwähnt. ber Schabernac mar ein fraftiger Wein von derfelben Art wie der Reinfal, aber etwas beffer, er tam nicht aus Griechenland, nicht aus Frankreich, nicht aus Italien jenseits ber Alpen, jondern aus einem Gebiet, bas man als unter beutscher Botmäßigkeit stebend betrachten tonnte. Daß es mehr im Weften als im Often zu suchen fei, mochte man, die Richtigkeit ber Lesart vorausgeset, folgern aus einer Stelle des Ottokar von Stever, wo bie Rede ift von "Schafernatch von Genv" (f. bei Schult I 408).

Run ift doch vielleicht bemerkenswert, daß der mit dem Schavernac seiner Natur nach verwandte Reinfal nicht felten auch mit dem veltliner Wein zusammen genannt, ja diesem sogar als "vinum rhaeticum" gleichgeset wird (man jehe ben Artitel im DWb.). Das legt ben Gedanten nahe, ob nicht auch ber Schavernac aus Diefer Begend hertommen konnte. Befanntlich ift bas bem Beltlin benachbarte Chiavenna ber Drt, wo noch heute ein großer Sandel mit den Beltlinweinen betrieben wird, und der im Mittelalter einen berühmten sußen Wein lieferte. 3m XIII. Jahrhundert war Chiavenna der Hauptort einer dem deutschen Reiche angehörigen Grafschaft, welche nicht jenseits der Alpen, also nicht in eigentlich welschem Lande lag. Lat. Clavenna (voraus ital. Chiavenna) wurde in altgermanischer Zeit ins Deutsche aufgenommen, und ergab ichlieflich Cleven. Ift es nun Bufall, daß in einer bei Leger gitierten Stelle "Rainval" und "Klevener" unmittelbar nach einander genannt werden? Daß man "den suezen win von Clever." hochschätte, steht fest; und indem Schult, ba wo er biefen Ausbruck erwähnt (I 405), bie Bemerkung macht, daß der Reinfal feinen alten Ruhm ganglich eingebüßt zu haben scheint, sagt er: "Dagegen ist der Wein von Chiavenna, besonders der weisse und würzige Aromatico, noch heutigen Tages sehr ge-Ein berartiger Wein war allem Anscheine nach auch ber Schavernac, und mas man von diefem weiß, wurde sich mit einer Bertunft aus Chiavenna wohl vereinbaren laffen. Es bleiben also hauptsächlich die formellen Schwierigkeiten zu erledigen.

Die Ortschaft Chiavenna liegt zwar in der Nähe der rätoromanischen Sprachgrenze, aber ihre Sprache ift doch "ganz lombardisch", fie liegt also

<sup>1</sup> Gartner, im Grundr. ber roman. Philol. I' 609.

im Gebiet der norditalienischen Dialekte. Für diese wird als allgemeingültige Regel angesett, daß das aus lat. cl entstandene ki nicht, wie 2. B. im Tostanischen, bleibt, sondern & wird: man sehe die Fassung der Regel bei Meyer-Lubte in feiner Grammatit ber roman. Sprachen (I § 423). Bielleicht ist das Ergebnis nicht überall ganz dasselbe, aber immerhin gilt für alle nördlichen Dialette diefe Beobachtung: "Setundares y übt auf vorhergebende Laute eine gerftorende Wirtung";1 tost. chiaro gegenüber findet man also im Norden Staliens car (im Genuesischen cau). Demgemäß muß in ber norditalienischen Bolkssprache aus lat. clavenna eine Form entstanden sein, welche etwa mit & anlautete, und das Nebeneinauder von sch und z im Deutschen (schavernac-zawernak) möchte man sich am liebsten gerade aus einer Urform mit & erklären. Weiter würde der Wechsel von w, v, f ant ungezwungensten auf romanisches v gurudzuführen fein. Als ein zu Chiavonna gehöriges Abjettiv ift mir nur Chiavennasco bekannt. Darf man annehmen, daß dieses Abjektiv ins Deutsche überging, so würde die Einschiebung eines r in der am weniasten betonten Silbe wohl teine Schwieriakeit machen: veral. 3. B. einen Ramen wie Andernach (lat. Antunnacum); im Deutschen könnte das Wort also anfänglich etwa \*schavernask werden. Wahrscheinlich waren die Deutschen sofort geneigt, den Rebenton der erften Silbe zum hauptton zu erheben und also die dritte Silbe, welche ursprünglich den Hauptton hatte, zu begradieren, ein Borgang, der eine weniger energische Aussprache zur Folge hatte. Wenn nun aber - was anzunehmen nicht absolut verboten ift - zur Zeit, als ber Weinname ins Deutsche eindrang, schon ein anderes Wort darin bestand, das schavernac lautete, so dürfte es natürlich fein, daß ein weniger beguemes \*schavornask baran angeglichen wurde.

Indessen hat die Voraussetzung einer solchen Anlehnung doch in vielen Fällen etwas Bebenkliches; wenigftens möchte ich hier noch auf eine burchaus andere Möglichkeit hinweisen, welche vielleicht in rein formeller hinsicht vorzuziehen ware. Die Endung -ak gemahnt an flavischen Ursprung. Wenn nun der Schavernac öfters zusammengeht mit dem Reinfal, der doch eigentlich aus Istrien kommt, so konnte auch der Schavernac sehr gut aus dieser Gegend oder etwa aus Krain oder Steiermark berrühren. In ben flavischen Sprachen gibt es ein bekanntes Abjektiv, bas rot, purpurrot, karminrot bedeutet, im Čechischen z. B. ist die Form corveny (alt crveny), im Polnischen czerwony usw. (s. Mitsosich, Etym. Wtb. 33). Wit den verschiedensten Suffixen werden davon Substantive gebildet, welche etwas Rotes bedeuten. So findet sich im Slovenischen (bei Pletersnik) črvęnoc als Name einer Rebenforte, "roter, wälscher Tharand, roter Trollinger", daneben aber im Rroatischen ervenjak "roter Wein", ebenfo ervenika, "roter Wein, Art Traube". Bielleicht gab es auch in mehr nordlichen flawo-beutschen Gegenden ein Wort, das mit diesem froatischen ervenjak identisch und zugleich der Name eines Rotweins war; für čech. čorvenak finde ich

<sup>1</sup> Meger-Lübke, im Grunbr. I' 705.

gerade diese Bebeutung nicht. Wenn eine derartige Form mit r sonans ins Deutsche überging, so könnte man es doch nicht als unmöglich bezeichnen, daß diese zu schawernak geworden wäre; schon im Neussowenischen selbst sindet sich Wetathese z. B. in Emrljak, Eidotter, aus Ermljak (neben der Stammform mit w gibt es nl. eine mit m: s. Witlosich). Bei dieser Boraussetzung würde man also die Form erklären können, ohne Einwirkung irgend eines andern Wortes anzunehmen. Das wäre gerade deshalb von Wichtigkeit, weil man nicht genau weiß, daß im Deutschen schon ein sertiges Wort schavernac bestand, als der Weinname darin ausgenommen wurde.

### Bur Geschichte des Wortes Notzucht.

**Bon** 

Guftav Bahl.

Für die Bezeichnung des Verbrechens der Notzucht stand der älteren beutschen Rechtssprache eine ganze Reibe von Ausbruden gur Berfügung. Seben wir hier bon den nicht mit not jusammengesetten oder bavon abgeleiteten Benennungen ab, so finden sich in den deutschen Rechtsquellen vom Auftreten der deutschen Sprache an bis etwa zum 17. Jahrhundert folgende Worte verwendet: das Simpley not selbst, z. B. im Sachsenspiegel II 64, 1; III 46, 1; ferner notdurft; nôtgezoc; nôtgint (?); nothaft; notmund; notnunft; notweib (nur in ber friesischen Form nedwif belegt); notzerre, baneben nôtzar (nôtzur); notzog (notzug), m., daneben notzöge (notzüge), f.; notzucht; notzwang; weibnot. An Berben und davon abgeleiteten Substantiven find bezeugt: notdrängen; nöten; nötung; nötigen; nôtmunden; notmündigen (nur im Stadtbuch von Groningen von 1425 belegt); notpfrengen; notweiben; notzerren, notzerrung; notziehen, notziehung; notzogen, notzogung; notzüchten; notzüchtigen, notzüchtigung; notzwängen; notzwingen, notzwingung. Der Täter wird bezeichnet durch: nöter; notmunder; notnünfter; notzerrer; notzeger; notzucker; notzüchter; notzüchtiger; notzwänger; notzwinger. Zu not gehört vielleicht als Diminutiv natla (Ofterr. Weist. VIII 866, ca. 1400); bas von Boepfl in feinen Alterthumern bes beutschen Reichs und Rechts I 292; II 474 besprochene notmist, welches in einem Abbrud berfelben Urtunde (Grimm Beist. VI 126) als notnumft vorkommt, scheint für das auch sonst bezeugte

Ferr Prof. Kluge hatte die Gitte, mir zwei weitere Belegstellen mitzuteilen, aus denen sich die istrische Herlunft des Reinfal ergibt. Man sindet dieselben dei Röhricht und Meisner, Deutsche Pilgerreisen. S. 68 (a°. 1436): "Und komen den selden tag in die stat Pyron (b. i. Pirano) in Histrion, do truncken wir reinsal und hetten gut weynder, wenn do seldst und zu Tryest, das do pey ligen ist, do wechst der reynval". Und S. 322 (a°. 1496): Und wir seindt zuegesaren an ein Stadt, die heist Ruigo (b. i. Rodigno) unnd in diesem Landt wechst der Reissel. Baumöl und seig". (Korresturnote.)

notnust, eine Nebenform von notnunft, verlesen zu sein; notnehmer und notzoge, m. sind mir bisher in einer Rechtsquelle nicht begegnet; notnumeo erscheint in einer St. Galler Glosse als Verdeutschung von raptor (Schmeller I 1745). Zu notnunft, notzucht, notzwang wurden gebildet notnünftig, notzüchtig, notzwänglich, von denen die beiden letzten in der hier behandelten Bedeutung von der Rechtssprache nicht verwendet worden sind. Diese Fülle sinnverwandter Ausdrücke ist im Lauf der Zeit wieder verschwunden; die in die Sprache der Gegenwart hat sich nur notzucht und seine Sippe erhalten. Indem ich mir eine Gesamtdarstellung der Bezeichnungen sür Notzucht und die Verwertung ihres rechtlichen Gehaltes für eine spätere Gelegenheit vorbehalte, begnüge ich mich hier, die Geschichte des Wortes notzucht und seine Verwendung in der älteren deutschen Rechtssprache zu stizzieren.

Im Grimmschen Wb. VII 962 schreibt Lezer: "Nothzucht, f. stuprum violentum, lezicalisch erst bei Stieler 2629, doch kommt es schon im 16. jh. in der Bamberg. halsgerichtsordnung art. 139, in der Carolina art. 119 (s. Walch 391) und in den weisth. 3, 892 (vom j. 1523) vor; Bargas, ein Spanier von geburt, den sein eigenes vatersland wie eine pestbeule ausgestoßen, wo er an einem seiner mündel nothzucht

verübt hatte. Schiller 7, 321."

Die Bambergische Halsgerichtsordnung ist im Jahre 1507 veröffentslicht worden; somit wäre nach Leger der Anfang des 16. Jahrhunderts der früheste Termin für das Borkommen des Bortes überhaupt, und, da Stielers Wörterbuch 1691 erschienen ist, dieses Jahr der Termin für seine erste Aufzeichnung in der lexikalischen Literatur. Ich werde unten zeigen, daß das Alter des Wortes dis in die erste Hälfte des 13. Jahrshunderts zurückreicht, wo es von Niederdeutschland seinen Ausgang nimmt, und daß es lexikalisch schon 1616 nachweisbar ist.

Notzucht ist in solgenden Formen überliefert: not(t)ucht, noitocht, noitzucht, noitzucht, noetzucht, notczucht, not(h)zucht. Die mhb. Form notzuch, die Müller-Zarnde Mhb. Wb. III 940° mit dem von ihm nicht belegten notzucht zusammenbringt, dürste nichts anderes sein als notzug; auch in anderen Worten der gleichen Quelle, wie hals-(s)lach, chunich, ist auslautend g nach Bokal zur harten Gutturalspirans geworden. Das Geschlecht des Wortes notzucht ist, wo es zu erkennen ist, weiblich; nur einmal sindet sich das Maskulinum: ein wissentlicher

Sumerlaten. Mbb. Gloffen breg, bon hoffmann bon Fallereleben

Wien 1834, S. 29.

Die vorliegende Abhandlung ift aus den Borarbeiten zu dem von der Berliner Akademie der Wissenschaften in Angriff genommenen Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache heraus entstanden. Dem Archiv dieses Wörterbuchs in Heibelberg verdanke ich eine Reihe wichtiger Belege. Für die Erlaubnis, das hier gesammelte Material zu benutzen, din ich meinem hochverehrten Chef, derrn Gebeimrat Prof. Dr. R. Schroeder in Heibelberg, zu herzlichem Dank verpflichtet. Ebenso danke ich ihm sür die Erlaubnis, die Aushängebogen der 5. Aussage sehrbuches der deutschen Rechtsgeschichte zu benützen.

notzucht. Grimm Beist. (Hofheim v. J.) VI 95 § 14. Die Bedeutung bes Wortes ift, wie die des ihm nächststehenden notzog,1 mabrend des gangen uns bier intereffierenden Zeitraums von feinem erften Auftreten an ausschließlich stuprum violentum. Die in Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts gebuchte Erweiterung zu gewalt, zwang schlechthin's gilt nicht in ber alteren Beit. In ber Bilbung bes Wortes aus not = gowalt + zucht = Berbalabstrattum zu ziehen lag diese Spezialisierung nicht begründet, und ein ganz gleich gebildetes Wort wie notnunft, aus not = gewalt + nunft = Verbalabstrattum zu nehmen, das vom 12. bis zum 16. Jahrhundert eine der am häufigsten gebrauchten Bezeichnungen der Notzucht ift, hat bei seinem ersten Auftreten in der Rechtssprache, in der Uberschrift zu Rapitel 8 der Lex Frisionum, nur die Bedeutung gewaltsames Nehmen, Nehmen mit Gewalt, Raub. Notzucht bebeutet ursprünglich ein Ziehen mit Gewalt, ein gewaltsames Fortziehen. Der Bergleich mit dem früher bezeugten und vielleicht als Mufter wirkenden notnunft läßt Weigands Erklärung von notzuchts als "Ziehen oder Fortreissen einer weiblichen Person zu not d. h. Gewaltsamkeit, schwerer Bedrängnis, unter welcher hier Entehrung verstanden wird" als unrichtig erscheinen. Bielleicht barf man annehmen, daß beibe Worte, notnunft wie notzucht, in ber Bebeutung: gewaltsame Entführung einer weiblichen Person zum Zwecke der Ehe in die Beit ber Raubehe zurudweisen. Frauenraub und Notzucht werden in den Bolts= rechten meift nicht geschieben. Wit ber im Lauf ber Zeit eintretenben Behandlung der Notzucht als besonderer Miffetat ftellte fich bann bas Bedürfnis ein, durch Spezialisierung ber Bezeichnungen Frauenraub und Notzucht auseinanderzuhalten.

Seinem strafrechtlichen Charatter entsprechend ift notzucht auf die Sprache bes Rechts beschränft; Übertragungen bes Wortes auf andere Sprachsphären kommen in unserer Beriode nicht vor. Seine Berbreitung findet es in Rechtsaufzeichnungen und in Urfunden, die rechtliche Berhältnisse regeln. Wann und wo tritt es nun zuerft auf? In althochbeutscher Zeit ift es unbezeugt; auch aus ber Zeit vor ber allgemeinen Anwendung des Deutschen in der Rechts- und Urkundensprache liegen

mit der Bedeutung gewalttätig behandeln, mit gewalt zwingen bezeugt ist.

\* Bgl. auch Sanders, Wb. der deutschen Sprache II 2, 1782 unter "Zucht". Für notzüchtigen = zwingen vgl. Grimm Wb. VII 962 und Paul Deutsches

<sup>1</sup> Anders verhält sich das Berbum notzogen, das nicht nur mit der Bedeutung notzüchtigen, sondern auch — in der Literatur-, wie in der Rechtssprache -

<sup>8</sup> Deutsches Wb. \* II 242 unter "Nothzucht" Anm. — Bgl. auch Osensbrüggen, Altbeutsches und neubeutsches Strafrecht. I. Die Kothzucht. in Z. f. Rechtsgesch. I 378, der darauf hinweist, daß in dem Wort notnunkt wie auch in notzog nur das Handeln, nicht das Objekt des Handelns angegeben ist.

\* Brunner, Deutsche Rechtsgesch. II 666f.; Schröder, Lehrb. der beutschen Rechtsgesch. 368. — Ausstührlich handelt über beide Delikte Jacob Erimm in seinem Aussaus, "Über die Kotnunst an Frauen" in Z. f. deutsches Recht und deutsche Rechtswissensch. V 1ff. Bgl. dazu Gözenbach ebda. IX 330ff.

keine Belege vor. Den beutschen Rechtsbüchern des Mittelalters, wie Sachsenspiegel, Deutschenspiegel, Schwabenspiegel, ift die Form notzucht fremd, wenn man den für die Erkenntnis des Urtextes oft unzulänglichen Ausgaben Glauben schenken barf. Ganz allein steht bas Glogauer Rechtsbuch von 1386, wo es Rap. 590 heißt: Wirt eyn man beschuldiget vmme wegelogen ader vmme notczucht in schlechter clage do vor trete her mit seinis selbes hand v. r. w. Dieser Beleg ift um so bemerkenswerter, als das Glogauer Rechtsbuch auf bem Sachsenwiegel und dem Magdeburgischen Recht beruht, und die Form notzucht bisher weder hier noch dort nachgewiesen ift. Doch schon lange vor 1386 begegnet notzucht auf niederdeutschem Boden in dem wegen seiner selb= ftändigen Stellung's wichtigen Stadtrecht von Braunschweig, dem Ottonianum vom Jahre 1227. Dessen § 65 besagt: Nen vrowe ne mach nottucht oppe iemanne sweren, se ne moges volkomen mit den schreimannen. Dieselbe Form tehrt 1279 in einer Rechtsmitteilung Braunschweigs an Duderstadt, um 1300 im altesten Stadtbuch bes Sades 6 und fpater öfter 7 wieber, mabrend die Redattionen des Stadtrechts von 1265 und aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts die Form nottuch bezw. notthoch ausweisen.8 Der dem Ottonischen Stadtrecht von 1227 etwa gleichzeitige Sachsenspiegel, ber einem benachbarten Sprachgebiet entstammt, kennt nur bie Bezeichnungen not, notmund, notnunft, nötung, notzogung.9 Daber ist die Angabe von Wachter, Glossarium Germanicum 1737. Sp. 1152 und banach bei Scherg-Dberlin, Gloffarium Germanicum 1781-84. Sp. 1137, daß nottocht im Sachsenspiegel Buch III Art. 1 belegt sei, wenig glaubhaft, wenn auch nicht einfach abzulehnen, folange nicht eine wirklich tritische Musgabe ihre Saltlofigkeit dartut. Homeyers Ausgabe erwähnt diese Form nicht, was allerdings bei der oft willtürlichen Bariantenauswahl des Herausgebers nichts beweist. 10

Schon vor 1227 findet sich ein Beleg für notzucht in einem lateinisch geschriebenen Kölner Weistum vom Jahre 1169, bas aus

<sup>1</sup> Bafferichleben, Sammlung beutscher Rechtsquellen I 70.

Bafferichleben in der Ginleitung zu feiner Ausgabe in der Sammlung deutscher R Qu. I.

<sup>\*</sup> Bgl. Frensborff, Das Braunschweigsche Stadtrecht bis zur Rezeption. in 8. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Germ. Abt. 26, 195 ff. 1139. ber Stadt Braunschweig 1 7.

<sup>5</sup> UB. der Stadt Braunschweig II 135 und UB. der Stadt Duberstadt nr. 6, S. 10.

<sup>6</sup> UB. der Stadt Braunschweig II 224.

<sup>7 3</sup>m Stadtrecht des 15. Jahrhunderts und im revidierten Stadtrecht von 1532: UB. ber Stadt Braunschweig I 106, 301.

<sup>\*</sup> ebba. I 14, 24. Dagegen tommt die Form in der Gloffe jum Sachfenspiegel bor. Bgl. unten.

<sup>10</sup> Bgl. G. Roethe, Die Reimvorreben des Sachsenspiegels. in den Abhandlungen ber Göttinger Gef. b. Wiff. Phil. Sift. Rl. N. F. II nr. 8, 1899. S. 4.

einem alten beutschen Beistum folgende Stelle gitiert: eenen N. von N. klaigen umb die offene wunde off bleygende dait off doitschlag off wurff off stich off umb noitzucht, off von welcher noit dat id sey, den heischen ich her in, ein werff, ander werff, derde werff, ind bannen in mit meinem banne her int gedinge zo rechten gerichte etc. Grimm Beist. II 741. Sier beruht aber die Form notzucht auf einem Rebler in Brimms Borlage, ber Securis ad radicom posita. Bonn 1729 nr. 28,1 auf beren Nachläffigfeit in ber Behandlung bes Wortlauts von Urtunden icon Gengler in feinen deutschen Stadtrechten bes Mittelalters aufmertfam machte. 2 Das Driginal ber Urkunde ift erhalten und befindet fich im Stadtarchiv zu Köln. Die hiernach veranftalteten Abdrude in Lacomblets UB. 3. Gefch. bes Rieberrheins I 302 und in Ennen und Edert Quellen z. Gefch. ber Stadt Roln I 5568 haben bie Form noitzoch, bie nach unserer bisherigen Renntnis die dieser frühen Zeit allein zukommende ift.4

Als älteften Beleg für notzucht dürfen wir bemnach den oben angeführten von 1227 betrachten, ber die Geschichte bes Bortes weiter gurudführt, als bisher bekannt mar. Deritalisch begegnet es ferner nicht erst bei Stieler im Jahre 1691, sondern schon 1616 bei Hulfius, Dictionarium Teutsch- Frangosisch-Italianisch. Francksurt a.M. 5. Aust. breg. v. R. M. Ravellus. Teil I 239 6. hier beißt es: Nothzucht. f. da man einem Weibsbild mit gewalt ihr Ehr nimpt, vnd schändet. zc. 1671 nennt ber befannte Grammatiter Juftus Georg Schottelius bas Wort in seinem Wert: De singularibus quibusdam et antiquis in Germania juribus observatis. Bolffenbüttel. S. 345. mo es neben noht, nohtklag, nohtzög, nohtzögung, nohtzwang auf-

geführt wird.

Das Verbrechen ber Notzucht gehörte im beutschen Recht bes Mittelalters zu den Ungerichten, b. h. zu ben Miffetaten, die an Sals ober

Deutsche Rechtsalterthümer 1 11 190.

<sup>1</sup> Mit der Form notzucht ist das Kölner Weistum ferner gedruckt in 1. Apologia des Erzstifftes Cöllen. Bonn 1659. 1666. 2. In einer Ausgabe der Securis von 1687. 3. Lünigs Reichsarchiv XVI 333. 4. Gengler, Deutsche Stadtrechte des Mittelaters. Erlangen 1852. S. 68.

Bie unzuverlässig der Text der Securis ist, zeigen z. B. die Formen bleygende, soy, meinem mit dem Diphthong ei, der niederrheinisch nicht vor dem 15. Jahrhundert möglich ist, wie mir Herr Geh. Hofrat Pros. Wilhelm Braune-Heibelberg freundlichst bestätigte.

Die in Ann. 2 genannten Formen lauten hier: bliginde, si, minin.

Die oft ausgetvorseine Frage nach der Echtbeit und dem Alter des Weise-

<sup>\*</sup> Die in Anni. 2 genannen Formen (auten gier: bliginde, is, minn.

4 Die oft aufgeworsene Frage nach der Echtheit und dem Alter des Weisstums interesser und bier nicht. Ennen und Echtheit und halter des Weisstums in Fahr 1169 sest, gegen Stumps, der die Urkunde ins Jahr 1226 sest (Six. Ver. der Phil. Hasse der Wiener Alab. der Wiss. Porsch. Ryll. 1883.

\*\*Außer Lexer a. a. D. und Weigand a. a. D. vgl. Jacob Grimm Deutsche Wecksolterthumer 11190

<sup>•</sup> Eine frühere Auflage war mir leider nicht zugänglich; ebensowenig konnte ich die lexitalischen Werke von Erasmus Alberus, Simon Roth, Georg Liebe benuten.

Hand gingen und ber nieberen Gerichtsbarkeit entzogen waren. Bor allem wurden außer Notzucht bazu Mord und Diebstahl gerechnet, ferner Brandstiftung, Beimsuchung usw. Die Zahl der Ungerichte schwankte, und notzucht wird in ben Quellen mit verschiedenen Delitten ausammen genannt. Wieder in niederdeutsches Sprachgebiet führt der zweitältefte Beleg vom Jahre 1283: Den doitschlagh, heimsuckinge, noitocht, valk ind dergelike muge wy ind u[nse] n[achkomeling] richten na gemeinen stede rechte an den geinen die die daet gedaen havent, so die missedaet kenlich of apenbar sy, nochtans dair nemane klaget. Stadtrecht von Wipperfürth Art. 7.2 Die erfte hochbeutsche Form begegnet 1359 in einer Urtunde Raiser Rarls IV. für bas Kloster Bildhausen (in ber Diözese Bürzburg): exceptis duntaxat quatuor casibus homicidio, furto, stupro, quod vulgariter notzucht dicitur et pro lethali vulnere.3 Ein undatiertes, wohl dem 14. Jahrhundert entstammendes Weistum über die Rechte des Rollegiatftiftes St. Baulin bei Trier in Babrell (Obermosel) fagt in § 1: Zum ersten so wisent die scheffen zu Wadrell, daz ein probst zu sente Pauline si zu Wadrell ein lehenherre und void, und daz sin sin alle werentliche gerichte, ane daz an hals und an heubt triffet, daz ist dubde mort noitzoicht und nachtbrand, die mime heren von Triere zugehorent. Grimm Weist. VI 516. Im Jahre 1430 weisen die Bentichöffen von Landsberg (bei Seppenheim, zwischen Redar, Main und Mbein): dasz der centhschöpf und geschworner centhmann meinem herrn von Mayntz uff den Landberg zu Heppenheim fürbracht und geruchet hetten sechs articul, dasz weren mit nahmen mordt, brandt, rauberey, dieberey, noth zucht und ketzerey, sie weren in stätten, in dörffern, im feldt, oder wo die in der centh uff den Landberg gehörig geschehen weren. Grimm Beist. I 471. Ein Beistum von herbigheim (Saar) aus dem Jahre 1458 nennt 5 Ungerichte: Item hat eyn meiger zu H. zu richten alle ding vnd zu entrichten, ane fünfferhande dinge, zu wissen diepstail, noitzucht, nachtbrant, mordt, vnd meisselwonden; dieselbe funff stucke hait der caissvoigt macht zu richten vnd zu entrichten. Grimm Weist. II 22. Gin Beistum von Bilich (zwischen Gifel, Ahr, Rhein, Ruhr) vom Jahre 1485 stellt folgendes zusammen: ein oder man die selfmundich is < ergänze : soll erscheinen >, vur dem vaegde u. sall wroegen allen uberbaw dar ein ider vurgenoiss den anderen geweltlichen mit uber bawen mach, ouch zu wroegen bligen

Boh. Ab. v. Schultes, Histor, Schriften und Sammlungen ungebruckter Urkunden. Abt. 1. 2. Hilbburghaufen 1798. 1801. S. 376. Beilage 49.

<sup>1</sup> Schröber, Lehrb. ber beutschen Rechtsgesch.4 760.

<sup>2</sup> Ausgewählte Urkunden 3. beutschen Bersaffungsgesch. bon b. Below und Reutgen I: Urkunden 3. Städt. Bers.-Gesch. bon Reutgen. Berlin 1899. nr. 145, S. 155. — Allerdings ist dieses Stadtrecht nach Reutgen S. XVIII nur in späten Kopien erhalten.

metzeren, offenwunden, mort, noetzucht, weglagunge, heimsuchunge, wafengeschrei, aussgeworfen vurstein, beschlagen wege, dieverei off plunderei, vort alle geweltliche sachen die den vreden u. de vurss. honschaft beraden, were sach dat man einigen mhan in der stucke ein hinder finden wurde, den weist der scheffen in die boiss u. bleift mit gnaden meiner frauwen van Vilich. Grimm Beist. II 656.

Dem 16. Jahrhundert gehört an ein Weistum von Rirchheim (Saar) aus bem Jahre 1508, bas wieber 5 Ungerichte aufführt: Itom der vogt habe die funff dinge zu richten: diep, morder, notzucht, nachtbrenner, einer der sein eigen hern verredt. Grimm Beist. II 44. Aus bemfelben Rahr und berfelben Begend, aus Gerftheim (Saar), stammt folgender Beleg für notzüchter: Item mein herr der vogt hat zu richten diep, morder, notzuchter, verreder vnd nachtbronner. Grimm Beist. II 43. Ebenfalls 1508 find in einem Beistum von Ginolfs (in Franken, an ber hoben Rhon) 4 Ungerichte genannt: Zum andern weist man zu recht an diesem gericht die vier rueg meinem gn. h. von Wirtzburg, als nemblich ein ligenden mord, ein dieb an einem sail, einen nachbrand, und welcher frauen oder jungfrauen notzüchtigen wöllen. das alles seind die vier rueg gewesen, aber flieszende wunden haben die gerichtsherrn mit einbracht, etc. Grimm Beist. VI 42. Cbenfo in bem auch von Grimm 28b. VII 962 angeführten Mellrichftabter Weistum vom Sahre 1523: Item alle zentpflichtige dorffer sind schuldig, die vier ruge an die zennt zubrengen, das sind nemlich ein diep am seyl, ein lygend mord, ein nachtbrand vnnd ein nothzucht. Grimm Beist. III 892. 1527 heißt es in einem Beistum von Trappftabt (unweit Römhilb und Königshofen, Franken): Diese dorffschafft Trapstadt ruegen 1. vmb rein vnndt stein, ... 2. mordt, 3. fliessende wunden, 4. noth zucht, 5. dieberey, so das geclagt wirdt, oder das offentliche rede wirdt, etc. Grimm Beist. III 894. 1561 weisen im wefentlichen gleichlautenbe Beistumer von Reichartsbaufen, Redargemund und Dedesheim allerlei malefigifche und peinliche Sanbel, barunter "notzucht, mord, brand" ufw. vor die turfürstliche Bfalz (zu Beidelberg) als den oberften Zentherrn zur Aburteilung.1

Wie unter ben Ungerichten Notzucht gelegentlich noch besonders aussgezeichnet wurde, läßt ein Landfriede Herzog Ottos für sein Land zwischen Harz und Weser vom Jahre 1336 ertennen; hiernach dursten Landfriedensbrecher "nymandes ghetzuc sin noch nymandes vorsprache noch dicheyn ding ghetu, damite sie iemande schaden mughen an libe, an gute oder an eren, ane umme notucht, des moghen sie

getzuc sin."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm Beist. V 284.

<sup>2</sup> 11B. des histor. Ber. f. Niedersachsen. Heft VI: UB. der Stadt Göttingen bis z. J. 1400. Hrsg. v. G. Schmidt. Hannover 1863. S. 125.

In der Geschichte des Wortes notzucht lassen sich zwei Abschnitte unterscheiden; fie werden getrennt burch die Rriminalgesetzgebung bes 16. Jahrhunderts, die mit den Namen des bischöflich Bambergischen Landhofmeifters Johann Freiherrn zu Schwarzenberg und Hohenlandsberg und Raifer Rarls V. verknüpft ift. Bis zum Erlag ber Bambergifchen Halsgerichtsordnung vom Jahre 1507, dem Werte Schwarzenbergs, ift das Borkommen des Wortes notzucht mehr ein gelegentliches, sein Anwendungsgebiet beschränkt; mit der Beinlichen Gerichtsordnung Rarls V. vom Anfang der dreißiger Jahre, der C(onstitutio) C(riminalis) C(arolina), beginnt die rasche und ftarte Berbreitung bes Wortes, bas die andern spnonymen Ausbrude mehr und mehr verdrängt und endlich das Feld allein behauptet. Wie in der Bambergenfis von 1507 Art. 1441, in der nod. Übersetzung der Bambergenfis von 15102 und in der Brandenburgischen Halsgerichtsordnung von 1516,3 kommt notzucht als Titel= überschrift auch in den Projekten zur Karolina von 1521 und 15294 und endlich in der Karolina felbst Art. 1195 vor. Außerdem ist das Wort in der Bambergischen und in der Brandenburgischen Halsgerichtsordnung Art. 250 beleat. 6

Als weitere Belege, die ebenfalls dem 16. Jahrhundert angehören, seien folgende Stellen angeführt: dorffgebewde aber zerschlecht man vmb notzucht, darumb dass das hauss mit seiner verschlossenen thür ist ein vrsach gewesen, das die genotzögte fraw oder jungfraw nit hat mögen hinweg kommen. Glosse zu Sachsenspiegel III 1. Ausgabe von Georgius Menius 1561. Ebenso in den Ausgaben von Christof Jobel 1569 und 1595.7 Die gewaltsame nothzucht, so einer an ehelichen, oder auch ledigen weidspersonen begehet, wird . . . mit dem schwerdt gestrafft; wie dann auch die Sachsen-Rechte, da an einem gemeinem oder freyem weide nothzucht begangen, dieseldige gewalt mit solcher schärffe straffen. Verordnungen und Constitutiones Kurfürst Augusts von Sachsen vom Jahre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Carolina und ihre Borgangerinnen hrsg. bon J. Kohler. II: Die Bambergische Halsgerichtsordnung hrsg. von J. Kohler und W. Scheel. Halle 1902. \_S. 57.

Die Überschrift lautet hier: straffe der nottucht. ebba. S. 175.

<sup>\*</sup> Die peinliche Gerichtsorbnung Raifer Karls V. Hrsg. von Zoepfl. 2. Ausg. Leipzig u. Heibelberg 1876. S 98.

Die Carolina x. I: Die Peinliche Gerichtsordmung Raifer Karls V. Hrsg.

von J. Kohler und W. Scheel. Halle 1900. S. 62.

Das alte Bamberger Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert — hrsg. 1839 von Zoepfl — kennt notzogen § 136 und notzoger-notzerer § 145, das Wort notzucht ist ihm fremd.

<sup>&</sup>quot;In welcher Sachsenspiegelausgabe das Wort zuerst in der Glosse austritt, vermag ich nicht zu sagen; die 1517 zu Augsburg und 1528 zu Leipzig erschienenen Drucke haben es nicht. — Über die Tertbehandlung des Sachsenspiegels derch Zobel und seinen Schüler Menius del. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen 1 291.

1572.1 Cbenso die sächlische Kirchenordnung von 1580 und die Cheordnung von 1627.2 Der Artitel 30 ber Luneburger Stadtrechtsreformation aus den Jahren 1577-1583 ist überschrieben: Von nothzwingung, nothzucht.,3 und ber 7. Titel bes 4. Buchs bes Stabtrechts von Lübed aus bem Jahre 1586: Von notzucht. In biefem letteren findet sich die altertumliche Bestimmung, daß ein überführter Täter die Bergewaltigte heiraten foll; für ben Fall, daß er nicht ledig ift ober fein Opfer nicht heiraten will ober diefes bezw. beffen Sippe Die Ehe verweigert, wird die Todesftrafe verhängt, und zwar der Tod durchs Schwert. Diefelbe Strafe erkennt ein von Diftel mitgeteilter Spruch ber fachfischen Schöffen zu Leipzig vom Jahre 1602 "von wegen vorberührter begangenen und bekannten nothzucht"4 und ein Branbenburger Schöffenspruch vom Jahre 1626, nach welchem ber Tater wegen vorübeter nottzucht an Herman Mirickens stifftochter Annen Fritzen" "mit dem schwerdte vom leben zum tode zu vorrichten" ift.5

Es ift hier nicht der Ort, zu untersuchen, welche Behandlung das Verbrechen der Notzucht im deutschen Recht des Mittelalters gefunden hat; die Fragen nach der Abgrenzung des Begriffes, den Borschriften über die Klageerhebung, dem Beweisversahren, in dem gelegentlich der gerichtliche Zweikampf zwischen Wann und Weid eine Rolle spielte, endlich nach den Strasen mit ihren mannigsachen Abstusungen und Verschärfungen müssen hier unerörtert bleiben, da das in den Belegen für notzucht und seine Sippe vorliegende Material zu lückenhaft ist. Nur eine kurze Überssicht über die Ableitungen des Wortes notzucht mit einigen Schlußbemerkungen möge folgen. An Ableitungen von notzucht sind bezeugt: notzüchten, notzüchter, notzüchtig, notzüchtigen, notzüchtig nicht verzeichnet.

Notzüchten begegnet zuerst niederrheinisch im Karlmeinet sol. 171, Bers 140 im Reim auf bedrogen, ist also vom Schreiber der Handschrift für ursprüngliches notzogen eingesetzt. In der Rechtssprache kommt ein datierter Beleg für das Wort erst 1523 vor, vergl. Grimm Wb. VII 962. Bu den hier angeführten Belegen stüge ich aus einem undatierten Beistum der Zent zu der Eiche (in der Maingegend) hinzu: Auch toiln

<sup>1</sup> Cober Augusteus I 125.

Bel. E. G. von Bachter, Abhandlungen aus dem Strafrecht I. Das Berbrechen der Entführung und der Rothzucht. S. 33.

<sup>3</sup> F. E. von Bufendorf, Observationes juris universi. IV. app. S. 784.
4 J. f. d. ges. Strafrechtswiff. 26, 718. — Diesen Beleg verdante ich meinem Freund und Kollegen, Herrn Ger. Aff. Priv. Doz. Dr. Leopold Perels in Beibelberg.

<sup>\*</sup> Stölzel, Urkundl. Material aus den Brandenburger Schöppenstuhlsakten II nr. 326, S. 650 f.

Den Beseg: (er) notzuchte die meyde mit gewalt 1. Mof. 34, 2 finde ich schon in ber britten Bibelübersetzung Nurnberg 1470-73.

wire, das man fur sal brengen diepstal, notzuchten vnd nachtbrant. Grimm Beist. III 554.

Für notzüchter vgl. den oben wiedergegebenen Beleg aus dem Gerft= heimer Weistum von 1508. Außerdem bei Schottelius a. a. D. S. 349.

Notzüchtig wird 1616 von Hulsius, Dictionarium<sup>5</sup> I 239 und 1734 von Steinbach DWb. II 1104 gebucht, von beiden ohne Quellenstelle, doch nennt ersterer die Berbindung: notzüchtig beschlaffen.

Notzüchtigen erscheint ebenfalls zuerft niederrheinisch im Rarl= meinet fol. 203, Bers 59. Die Rechtssprache verwendet das Wort im Jahre 1321 in einem Saarbrücker Beistum: Were doitslag, dieberie, felscherie dut, frauwen notzuchtiget, oder eynich dinge dut, die ere rurent, yemant anleget zu berurende, oder stucke, die den mogen glichen, er sol entfallen sin liebe vnd gut. Grimm Beist. II 6. Dann ist es erft wieder 1508 in dem oben angeführten Weistum von Binolfe belegt, um im 16. und 17. Jahrhundert bem Siegeslauf bes Grundwortes notzucht zu folgen und das bis dahin herrschende notzogen abzulosen. Lexifalisch kommt es por Stieler bereits 1616 bei Sulfius, Dictionarium<sup>5</sup> I 239 vor. Aus dem 16. Jahrhundert seien zu den Belegen in Grimms Wb. VII 962 noch folgende genannt: So ein mägdlein, welches unter zwölff jahr ist, genothzüchtiget oder geschändet wird. Wann ein junges mägdlein, so unter zwölft jahr ist, mit gewalt genothzüchtiget und das werck mit ihr verbracht würde, und solches ist durch erkündigung und sonsten befindlich, so soll der thäter mit dem schwerdt gestraffet; do aber einer ohne nothzucht oder zugethane gewalt, ein solch kind fleischlich erkannt, derselbe soll mit staupenschlägen unsers landes ewig verwiesen werden. Verordnungen und Constitutiones Kurfürst Augusts von Sachsen vom Jahre 1572 Art. 31.1 Hat doch der inn den secreten der finantzen inn Frankreich allein von den treissig letzten jaren her, weil die krieg daselbst gewährt, zwölff tausent vnnd treyhundert genotzüchtigter vnnd geschwächter frawen vnnd jungfrawen gerechenet. Fischart Gargantua (1582) I 43.º Aus den Belegen bes 17. Jahrhunderts hebe ich folgende heraus: Nach einem Spruch der Magdeburger Schöffen für Zerbft vom Jahre 1617 wird ein Schwachsinniger mit Staupenschlägen und ewiger Landesverweisung bestraft, weil er ein Mädchen von 7 Jahren "mit gewalt genottzuchtiget" hat.8 Diefelbe Strafe fest ein Branbenburger Schöffenspruch fest für einen Täter, der gestanden hat, "das er sich ... eures underthanen ... eheliche hausfrau zu notzuchtigen unterstanden" habe. 4 Der Tob durchs Schwert wird für Notzucht erkannt in Brandenburger Schöffen-

<sup>1</sup> Cober Augusteus I 125.

<sup>\*</sup> Neudrucke beutscher Litteraturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts. Nr. 65—67. S. 32.

<sup>\*</sup> Magdeburg. Schöffensprüche I 311.

<sup>4</sup> Stölzel, Brandenburg. Schöppenstuhlsakten IV 172.

fprüchen aus ben Jahren 1626 und 1640.1 Im Rirchenbuch von Roßleben wird 1634 von einer Braut berichtet, daß fie nachts von einem Solbaten, "der sie mit anderer zuthuungen in Thomass Walthers haus geführet, mit gewalt genoth züchtiget worden" fei. 2 Bündtner Rechtsquellen vom Jahre 1654 befinieren bas Berbrechen: Welcher ein ehrliches weibsbild zur unzucht... zwunge, so man not hzüchtige n nennt.3 Im Stadtrecht von Lübeck endlich ift Buch 4, Titel 7. Artikel 1 ber Ausbrud notzogen ber Ausgabe von 1586 erfest durch notzüchtigen in ber Ausgabe von 1657; ebenfo fpater.

Notzüchtiger ist zuerst,4 wie Grimm Wb. VII 962 angibt, 1414 in einer Rarnt. Landhandfeste nachweisbar. Ferner wird es 1561 in einem Beistum von Reichartshaufen genannt: da auch ein zentman ... einen übelthätigen menschen in der zent, der den leib verwürket hätte, erwischete, es wäre ein mörder, dieb, nachtbrenner, ketzer, nothzüchtiger, verräther oder dergleichen... Grimm Weist. V 235. Lexitalisch hat es bereits 1616 Hulfius, Dictionarium<sup>5</sup> I 239: notzüchtiger, einer so ein Weibsbild notzüchtiget.

Notzüchtigung läßt sich schon aus dem Jahre 1626 nachweisen, wo es zu Colln an ber Spree in einer Rechtsfrage bes Hofabvotaten und Hausvogts zu Brandenburg verwendet wird: das der Mansfeldischen reuter etliche ... ein armes, unschuldiges, junges mägdlein ihrer jungfräulichen ehren durch dergleichen schändliche und abscheuliche notzüchtigung, als nie erfahren, böslich beraubt. 5 Grimm 28b. VII 962 verweist auf Stieler 2630.

Werfen wir zum Schluß einen Blid auf bas hiftorische Berhältnis ber von uns betrachteten Wörter, fo feben mir, daß notzucht von allen bas am früheften belegte ift. Bon einer neuhochdeutschen Bilbung bes Wortes, die Weigand DWb.2 II 242 Anm. behauptete, tann nach unseren Belegen teine Rede fein. Auch Kluges Unficht, daß notzucht nach mhd. (norhein.) notzühten gebildet worden sei, 6 läßt sich kaum halten. Bis in welche Zeit es zurudreicht, ift ungewiß. Soweit sich die urkundlich bezeugte Geschichte des Wortes erkennen läßt, nimmt notzucht in der erften Sälfte bes 13. Jahrhunderts feinen Ausgang auf niederbeutschem Sprachgebiet, wo im Ottonischen Stadtrecht von Braunschweig die Formen nottucht und nottoch promiscue gebraucht werden. Dieses Nebeneinander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **E**bba. II 650, 698.

<sup>2 3.</sup> bes harzbereins f. Gesch. und Altertumsk. 18, 125.
3 8. f. Schweiz. Recht. N. F. IV 138.
4 Der bei Grimm Weist. I 539 enthaltene Beleg aus dem Rheingauer Lanbrecht vom Ende des 14. Jahrhunderts ift hinfällig, da diefes Rheingauer Landrecht eine dreiste moderne Fälschung ist. Bgl. Herbert Meyer, Das so-genannte Aheingauer Landrecht, eine Fälschung Franz Joseph Bodmanns. in B. d. Sabigny-Stiftung f. R.-G. Germ. Abt. 24, 309 ff. — Diesen Hinwels vers danke ich Herrn Dr. L. Perels.

<sup>5</sup> Stölzel, Brandenburg. Schöppenstuhlsatten II 647.

<sup>6</sup> Etymologisches Wb. 285.

ber Formen mit und ohne t-Suffix läßt sich auch sonst im Mnb. beobachten: neben borge- (borch)tucht steht z. B. borge- (borch)tuch. Wir sinden notzucht und seine Sippe ferner am Niederrhein, an der Mosel, an der Saar, aber auch am Oberrhein, in Franken und Schlesien. Doch steht es an Häufigkeit der Anwendung hinter den Synonymen sehr zurück, bis zum 16. Jahrhundert. Dann erobert es in diesem und dem folgenden Jahrhundert die übrigen Gebiete Deutschlands, soweit die Autorität der Karolina reicht, und erringt und behauptet dis auf den heutigen Tag die Alleinherrschaft.

### Beiträge zur Etymologie der germanischen Sprachen. IV.

Bon

### Chr. Bartholomae.

[Siehe biefe Zeitschrift IV 283, VI 282, 354.]

11. Got. wairhs, nhb. Wert. So viel ich sehe, hat man dem Wort andere urverwandte Wörter außer keltischen — kymr. gwerth 'pretium' usw. — bisber nicht zur Seite zu stellen vermocht; denn die baltischen: lit. vertas usw. gelten sicher mit Recht für entlehnt; siehe Bezze nberger dei Fick Vergleich. Wörterbuch 4. Aufl. 2. 274, wo auch die keltischen Verwandten verzeichnet sind. Ich mache darauf ausmerksam, daß ich in meinem AirWb. 176 ein altiranisches Wort zum Vergleich herangezogen habe, nämlich daß jungawestische avareta- fem. 'Wertzgegenstand, Besigtum'. Es ist aus einem Abjektivum avareta- hervorzgegangen, daß sich in a-vareta- zerlegt und, als Zusammensehung von der dei Brugmann Indog. Forsch. 18. 127 st. besprochenen Art, eigentlich bedeutet: 'Wert in sich enthaltend' oder auch 'quod est in pretio'. In dem ersten Kompositionsglied a sehe ich daßselbe Wort, wie in dem altawest. asūna- 'ersolgreich' und im griech. ακαρος, dem Synonymon von εγκαρος (W. Schulze Ruhns Zeitsch. 29. 264), nämlich idg. \*en (griech. èv) in der Tiefstusensonn.

12. Nhb. ge- (got. ga-). Das vielbesprochene Präfix hat jüngst in den Göttinger Nachrichten 1906. 189 ff. eine neue, überraschende Deutung ersahren. Ihr Urheber führt got. ga- auf ein 'vorgothisches' zga- zurück; "das alte z sei kein sehr widerstandssähiger, sondern ein sehr schwacher Laut gewesen", der darum leicht fallen konnte. "Das aus ga entnommene ältere zga' aber "entwickelte sich ohne Zweisel unter starker Betonung seines Schlußvotals aus ursprünglicher Zweisilbigkeit in ganz ähnlicher Weise wie zum Beispiel das gothische da- 'beide' neben dem unmittelbar zugehörigen di 'um'..., die eine alte ganze erste Silbe einbüßten, da sie unmittelbar zu altindischem ubhá-. 'beides' gehören und zu dem griechischen dupo- 'beides' und dupc 'um'." So verstehe man, daß "ga- genau dem altindischen sahá entspricht, daß, auß \*saghá hervor-

. 1

gegangen, im Griechischen burch \*axa vertreten sein mußte, ein Wort, das allerdings, wie es scheint, sich nirgend mehr findet', bessen Schlußteil

aber noch enthalten ift in dixa.. τρίχα......

Da diese Aufstellungen durch eine Akademieschrift in Umlauf gesetzt werden, so ist zu befürchten, daß sie bei solchen, die auf dem Gebiet der arischen Lautlehre keinen Bescheid wissen, nicht ganz ohne Eindruck bleiben, und da mag es doch wohl angebracht sein, sie zu berichtigen, bevor

weiteres Unglud geschieht.

Das altindische sahá geht keineswegs auf \*saghá zurück, wie dort behauptet wird. Bielmehr führt das h darin auf altes dh, eine Erkenntnis, die aus jedem beliedigen Buch, darin das Wort besprochen wird, zu erholen war, z. B. aus Fick Bergl. Wörterbuch, 4. Aufl. 1. 323 (Göttingen 1890) und Wackernagel Altindische Grammatik 1. 250 (Göttingen 1896). In der Tat ist am Ansang von Zusammensetzungen sadha, mit dh noch bezeugt, z. B. in sadhavīra (Vokativ) neben sahávīram (Aktusativ), und auf dem iranischen Gebiet entsprechen altpers. hadā, awest. hadā, hadā, tursanpahl. ad und osset des altind. h in sahá in unzweiselhafter Weise mit dh bestimmen würden. Damit fällt selbstverständlich jede Wöglichkeit, das got. ga- mit dem altind. sahá zu verknüpsen, selbst wenn man alle weiteren Voraussetzungen, die noch dazu vonnöten sind, gutgläubig anserkennen wollte.

13. Rhb. schon. Rluge zieht im Et. Worterb. b. beutschen Spr. unter schön aus ber Tatfache, daß in ber gotischen Bibel ev μορφή θεού burch in gubaskaunein und σύμμορφον τῷ σώματι burch ibnaskaunjamma leika übersett wird, den Schluß, bag die neuere Bedeutung pulcher' eigentlich und ursprünglich nicht in dem Wort ftedt'. Ich geftatte mir auf eine Busammenftellung hinzuweisen, die ich in meinem Bum MirBb. 81 habe bruden laffen, ba fie vielleicht bazu angetan ift, jene Meinung zu berichtigen. Im Mitteliranischen gibt es ein Wort škoh, das sich im Neupersischen als sikoh ober sukoh fortsett. bedeutet Bracht, Berrlichkeit' und Majestat, Burbe' Seine uriranische Form mare \*skauada-, seine arische \*skauatha-, eine ber im Arischen häufigen Bilbungen auf atha-, die als Nomina actionis dienen; vgl. Bhitney Sanstrit Grammar, 2d Eb., 436, Bartholomae Grundriß b. iran. Philol. 1. 107, AirBb. 1923/4 c. Das Wort fteht innerhalb der arischen Dialette völlig allein. Die Zugehörigkeit von altind. akuvate usw. (f. Uhlenbeck Etym. Börterb. d. got. Spr. unter skuggwa) scheint mir recht zweifelhaft; f. auch Bartholomae AirBb. 442, Brellwig Etym. Wörterb. d. griech. Spr., 2. Aufl., 232.

### Etymologien.

Bon M. Basmer.

1. Skorbut. In allen europäischen Sprachen verbreitet ist ein Wort, das schon von verschiedenen Etymologien geradezu zermartert worden ist; it. scorbuto, span. portug. escorbuto, frz. scorbut, engl. scurvy, ngr. скоρμπούτο f. G. Meyer, Türk. Studien I 41; Thumb, German. Abhandlungen f. H. Paul 243. Über bas Wort fagt Kluge in feinem Etymologischen Wörterbuch 6 332: "Scharbock, eine Krankheit, erst frühnhd. Umdeutung aus mlat. scorbûtus. Aus derselben Quelle stammen die gleichbedeutenden ndl. scheurbuik, engl. frz. ital. usw. Als Quell= wort der Sippe gilt das ndl. scheurbuik oder vielmehr deffen ältere Formen mit Dental in der Ableitung wie in scorbutus (ndl. scheur, Riß, Spalte, but, Anochen), undl. scheurbuik müßte auch Umdeutung sein nach buik "Bauch" hin". — Durch biefe Worte wird ber Ursprung ber Sippe wohl kaum aufgeklärt: mlat. scorbûtus ist selbst etymologisch unklar (ich finde es nicht im soeben abgeschlossenen Latein. etym. Wörter= buch von Dr. Walde und mir scheint, es ist dies ein Wort, das nur im gelehrten Latein des späteren Mittelalters gebraucht wurde), wenn man aber gar bas niederländische Wort für die Quelle ber ganzen Sippe ansieht, dann steht man ratlos da, vor einem so sonderbaren Bedeutungsübergange: der Scorbut "scheuert" doch nicht den "Bauch" und verursacht auch keine Knochenbrüche ober "Spaltungen". So scheint es mir aus semafiologischen Gründen unmöglich, im Niederlandischen bas Stammwort ber Sippe zu suchen. Übrigens ift bies schon ein alter Frrtum, denn ich finde ihn schon bei Diez-Scheler, Etym. Wb. d. rom. Sprachen I 287, Gorjajev, Etimologíčeskij slovárj russk. jaz. 324 u. a.

Die Unmöglichkeit dieser Erklärung einsehend, schlägt Dr. Heffeling, Byz. Zeitschr. XII, 596 vor, das Wort aus dem Lappischen oder Samojedischen herzuleiten, doch gibt er tein bestimmtes Wort als Quelle an, und dies mit Recht: benn der Ursprung des Wortes Skorbut ift viel näher zu suchen. In den flavischen Sprachen gibt es eine weitverbreitete Wortfippe mit reich entfalteten Bedeutungen, die ich gern als die Quelle ber oben angeführten Wörter ansehen mochte: affl. skroba, fragen, schaben, vorausgesett durch das Kompositum oskreba, radere, Ur. skreblo, Striegel, vyskrebky, Zusammengeschabtes, wr. skreblo, vskrebnuć, großt. skrebu, skresti, skresti, skrebnica, skrebat' usw. Die Ablautformen finden wir beinahe noch häufiger: poln. skrobać, oskrobki, flr. skrobaty, poskrôb, ruff. skrobati zc. Miklosič, Et. Wb. d. flav. Spr. 303 u. 304 trennt biefe Wörter ohne Grund von akfl. skrobotu, Geräusch usw.; er scheint übersehen zu haben, daß der Ablaut skrob- : skreb- sich auch in den baltischen Sprachen wiederfindet: vgl. lett. skrabu, skrabt, schaben, neben lit. skrobu,

skrobeti u. a. 1 — In russ. skrobotů, "das Kraten", ist uns die ältere Bedeutung des Wortes erhalten; aksl. skrobotů ist also etwa mit "Geräusch, durch Kraten verursacht" zu überseten. Ich halte es nun sür sehr wahrscheinlich, daß russ. skrobotů "das Kraten" im Mittelsalter als Bezeichnung für die fürchterliche Halstrankheit auskam, aus dem Russischen ins Deutsche entlehnt wurde und in seiner Gestalt ganz Europa durchwanderte. Weine Erklärung wird nicht nur durch Bedeutung und Form des von mir angegebenen Quellwortes gestützt; auch aus andern Gründen scheint sie mir recht wahrscheinlich, denn in der Zeit vor der Entdeckung Amerikas, auf die ja unser Wort zurückgesührt werden muß, waren die europäischen Seesahrer seltener in der Lage, Salzwasser zu trinken, welches die Krankheit erzeugt, und wenn sie dies taten, so taten sie es eben in den russischen Weeren (Weißes Weer).

In nhb. Scharbock haben wir zweifellos eine volksethmologische Umgestaltung des Wortes skorbut vor uns. Wahrscheinlich liegt Anlehnung an scharren und Bock vor, die, nebenbei bemerkt, eigentlich

ebenso finnlos ift, wie Armbrust.

2. Grippe. Dieses erft neuhochdeutsche Wort leitet Kluge a. a. D. 152 aus gleichbedeutendem franz. grippe ab. Dieses letztere stellt aber Thumb, Germ. Abhandlungen f. S. Paul 235 zu frz. gripper ergreifen, welches zu germ. grîpan gebort, f. Korting 4360. Die Bedeutungen machen diese Bermutung unhaltbar, und so fturzt benn bas ganze etymologische Gebäude in sich zusammen. Hesseling B. 3. XII 596 führt nach Rlupper, Tijdskrift voor Nederl. Tal en Letterkunde 1893 p. 88 ruff. xripenie als Quelle der Wörter an. Um genauer zu fein, schlage ich lieber ruff. xripu "Beiserkeit" vor, woher das frangofische Wort ftammt. Die archaisierende Orthographie dieses Letteren hat nun das deutsche Wort beeinflußt, benn biefes ift ein gelehrtes Bort und ohne Zweifel zuerft in die deutsche Schriftsprache gedrungen. Wiederum wird meine Ctymologie nicht nur durch sprachliche Tatsachen geftütt. Denn die Krantheit selbst ift ja ein Rind der russischen Steppe, daher auch der Rame voraussichtlich bort entsprossen. Bgl. noch Kostiat, Slovanski življi v nemškem besednem zakladu 15.

3. Sklave. Aluge, Et. Wb. 6 366 fagt über dieses Wort folgendes: "Sklave, spätmhd. slave, sklave m. Sklave eigentl. kriegsgefangener Sklave; in gleicher Bedeutung auch sonst in neueren germ. und roman. Sprachen; vgl. ndl. slaaf, engl. slave, franz. esclave, it. schiavo. Zugrunde liegt die byzantinische Bezeichnung der Sübslaven als Ika proc (bei Aluge

<sup>1</sup> Zur Etymologie der Wurtsippe vgl. B. Petr, BB. XXII, 212; H. Hirt, BB. XXIV, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselbe Bebeutung muß auch für die altrussischen Beispiele bei Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevne-russkago jazyka III 392 angenommen merben

<sup>3</sup> Die -r-Metathese konnte hier eintreten, wie in Tornistor, worüber G. Meher, J. F. II 441—445; Etymol. Wörterb. b. albanes. Sprache 434 sq.

fehlerhaft mit 'E-), die in Italien im 8.—9. Jahrhundert die Bedeutung "Sklave" (als Sclavus) annahm, die bann über Stalien nach Deutschland wanderte (die eigentliche Benennung der Slavon in Deutschland mar im Mittelalter Wenden-Winden); die Bezeichnung Slaven tann nicht vom flavischen Often ausgegangen fein, weil teine westliche flavische Bolterschaft sich je Stlave genannt hat (akst. Sloveninu)". . . Dieses Lettere möchte ich bezweifeln: beute noch beiben die Bewohner bes füdweftlichen Ofterreich - Slovincy, und ebenso nennt sich der im Aussterben begriffene flavische Boltsftamm im Rreise Stolp ber Proving Pommern, dessen Sprache unlängst durch Dr. F. Lorenz, Slovinzische Grammatik, Betersburg 1903 (vgl. dafelbft S. 1—12 die Bemerkungen über diefes Bolt) eine so wohlgelungene Darstellung erfahren hat. So wäre Entlehnung des Wortes von den Westslaven ins Germanische keineswegs ausgeschlossen; und doch möchte ich einen andern Weg einschlagen: das atil. Sloveninu ift ichon fruh als Benennung der Slaven zu den Byzantinern gekommen. Wir finden Draabyvoi bei Broc. II 125, 336; Men. B. 327, 404; Borphyrogen. Abm. 217; Theoph. 532, 707 usw. s. Sophoclis. Greek Legicon 995, außerbem noch im Strategikon bes Maurikios, wo es neben Σκλάβος gebraucht wird, welches gleich zur Sprache kommt; ferner Pseudo-Caesarius um 525 post Chr. u. a. s. Kretschmer, Archiv f. flav. Philologie XXVII 231 sq., auch Müllenhof, daselbst I 294 sq.

Da im Griechischen Abjektiva mit dem Suffix -nvoc gang und gabe find, so darf man sich nicht darüber wundern, daß Σκλαβηνός als Abjettiv aufgefaßt wurde, nach Λαμψακηνός, Περγαμηνός usw. biesem vermeintlichen Abjektivum ift nun auf griechischem Boben ein Subftantivum Σκλάβος gebildet worden und zwar nach dem Berhältnis Λαμψακηνός: Λάμψακος = Σκλαβηνός: Σκλάβος. Dieses Wort finden wir auch schon in recht früher Zeit: Agath. 249, 3; Malalas 490; Theoph. 360, 559; Nic. C. B. Hiftor. 21,42; Leo Tact. 18, 102 usw. Sophoclis, Greek Lexicon a. a. D. Dieses Wort hat nun bei Agath. gang ohne Zweifel die Bedeutung "Sklave", - eine Bedeutung, die fich auch in den neugriechischen Dialekten erhalten hat. Ich finde sie im Epirus, Pio, Neoeddnick παραμύθια 14; und auch anderswo s. Fog, Lautspstem 136. Für das Alter diefer Bedeutung spricht das Wort ckhaba Dienerin, Smyrna, Δελτίον της ίςτορικης και έθνολογικης έταιρ. VI 169: fowie die Ableitungen ςκλαβώννω knechten, ςκλάβωμαν. Rnecht≠ fchaft, Stlaverei, Chpern, Σακελλάριος, Κυπριακά II 787 2c.

Im 8.—9. Jahrhundert kam dieses griechische Wort nach Italien, von wo es in der Form sclavus weiter wanderte und als Sklave ins Deutsche überging. Ich glaube burch diese Anmerkung bewiesen zu haben, daß die Bebeutungsentwicklung Slave > Sklave auf mittelgriechischem Boden vor sich gegangen ift. 1

<sup>&#</sup>x27; Gegenüber Körting 8495 möchte ich die Erklärung des -ска- aus -са-auf griechlichem Boden suchen. Sophoclis, Greek Lexicon 987 führt nämlich auch eine Form coadpoc neben coapwww (fo richtiger an Stelle ber bon ihm fälfchlich

4. Wonitz. Das Wort bezeichnet den Vogel Chloris hortensis s. Brehms Tierleben II 123 und wird von Kluge Et. Wb. 380 unter Stieglig als vermutlich slavisch bezeichnet. Ich glaube das Richtige zu treffen, wenn ich russ. vjuńecu, idem, als Quelle des deutschen Wortes ansühre. Dieses letztere wird von Dr. Baudouin de Courtenay in Dall, Tolkovyj stovari živogo velikorusskago jazyka I³ 806 sq. zu vijáti "sich winden" gestellt. Russ. vjuńecu bedeutet auch "Jüngling" s. Dall ibid. Beiläusig bemerkt, ist dieses eine Stütze der Ansicht Diez, Et. Wb. s I 202, daß frz. garçon, it. garzone zu carduus gehört, s. auch G. Meyer, Reugriechische Studien IV 33. Das bei Kluge c. l. angeführte Schwunitz kann durch Einsührung des onomatopoetischen Ruses "Schwunsch" entstanden sein.

### Bu ac. collon-croh, abd. coller-wurz "nymphaea".

### Bon

### 28. Lehmann.

Ibg. \*kuendhro-wird wahrscheinlich außer durch lat. combrētum 'eine Binsenart', lit. szvendrai h., aist. huonn-'Angelica silvestris' (vgl. dän.-sarö. qvander' ds., idg. kuondhro'-) auch noch durch ir. (gäl., bei Machain An Etymological Dictionary of the Gaelic Language 89 unerklärt) contran, ebenfalls 'Angelica', vertreten. Abgesehen von den vielen Pssanzennamen, die überhaupt auf dem Begriffe 'Schwellung' beruhen, zeichnen sich gerade die Umbelliseren, unter ihnen besonders die Angelica, durch bauchig (vgl. z. B. ahd. Gil. III 515, 53; 680, 33 Cicuta puchil; nhd. kälder-kropf [cf. Silene inflata] u. a.) aufge-

<sup>1</sup> Eine andere Erklärung ist mir erst bei ber Korrektur eingefallen, nämlich: die Annahme einer Kontamination von slad. vijunici und skvorici "Staar". Dann wäre der Ruf "Schwunsch" erst vom Substantivum Schwunitz außzgegangen.

\* Hierhergehöriges aus standin. Dialekten bei Nemnich Bolygl.-Lexikon I 304.

3 Rach E. Zupitza (brieflich) kann allerdings die Gruppe -ntr- in einheismischen Wörtern nicht alt sein. Da die Lexicographie des Frischen gänzlich im Argen liegt, verhält sich der Genannte auch dem im Folgenden benutzten kelt. Sprachaute gegenüber maß dessen historische Stellung angeht kentisch

gute gegenüber, was dessen historische Stellung angeht, steptich.

Bei Brumselß Contrasent Kreuterbuch (Straßburg 1532) CCCXVIII heißt es Aber Ang elica geschlecht ist zweyerley (wylde) vnd zamme. Kraut vnd stengel in der lenge zweier ellenbogen, das vil von den Teütschen Büchhalter nennen. Dazu vgl. bei Diesenbach cicuta bücholder, bucholter (vgl. ib. das knopsein an dem strohalm), serner dän. skarn-tyde berschiedene Umbelliseren, schweden, Schierling und Angelica, tressen hier also dieset zus

angefetten Form cθλαβόw) an. Phonetisch richtiger ware wohl in diesem Falle \*cτλάβος, da im Spätgriechischen zwei Spiranten nicht nebeneinander existieren können. vgl. Hatzisch Cinseitung 161 sq. Die Lautverbindung -τλ- hat sich baraushin auf griechischem Boden zu -κλ- verändert, worüber vorläusig Hatzischen. 109 nachzulesen ist.

triebene Blattscheiden und hohlen Stengel aus (vgl. ae. wode-(h)wistle "cicuta", Berf. Bräfix uz- im Ae. 147 f. a; frühnhd. lidtpfeiffenkraut 'Angelica', ufw.). Daß gerade für die Angelica ihr hohler Stengel, der an ben Blattscheiben eine geräumige Bolbung bilbet, namengebendes Motiv ift, zeigt möglicherweise noch ihr anderer ir. Name cuinn oog 2 - mhighe, vielleicht: cuinneog f. 'churn, pail'. Drittens könnte vielleicht gäl. (Macbain 168) galluran 'wood Angelica' angereiht werben, falls es: gall 'Eimer's gehört (vgl. die Komposita curr-galan 'Eimer' = gallancurra 'Taucher', vgl. tunnog 'Eimer; Ente', ags. doppa 'Tauchervogel': mnd. dop, doppa 'hohle Rundung', abd. topf; auch mlat. mergula Gimer; Lauchervogel'u. a.], cur-stabha 'bucket': stabha 'drinking cup x.'; gall-droma, -trumpa4 'Reffeltrommel, Baute'), doch vgl. Dinneen (f. unten S. 25 a. 3) 350 galluanan ('Saponaria' ober: uain 'cave'?) Ich vermag nicht zu entscheiben, ob von hier aus Licht fällt auf einen unerklarten westgerm. Namen ber 'Nymphaea', ben beuten gu

sammen. Beibe eignen sich wegen ihrer Stengelhöhlung zur Herstellung primitiver Musikinstrumente. Bergl. bei Diesenbach puchila als Ubersehung von 'Sambuca'. Mhb. püke, büke s. 'Pauke' (vgl. bei Dies. als Synonyma von puchila z. B. trumba, puckel, pawyk, bunge (schles. pfund vielleicht: ae. pung, doch s. unten; vgl. Kluge Bb. s. Bunge, Bachbunge), swegel sagl. swegan 'sound'], swigelpfisse, sackpfyst, holderpfyst sin unseren Lusanung. an lat. sa(m)bucus, cf. Balbe f. b.], fleute etc.) wurde in unferen Bufammenhang geboren im Sinne von "Trommel, runder Behälter, Hohlraum" (vgl. mib. sumber). Es laffen fich hier diejenigen Wörter, die auf die Borftellung "Schwellung" gurlidgeben, ichwer genau icheiben bon folden mit ichallmalenber Unterlage; bgl. nho. Bauch, Puckel, Buckel, Pocke, wozu nach Fall-Torp, die I 36, 85 obiges bunge hiervon fernhalten (vgl. ndd. 36 1I 49), auch ae. pung. Bgl. Kluge f. vb., Bupiga GG. 19, 23, 28; über Pauke Fall-Torp II 52.
Bgl. die Befchreibung bei L. Thurnehffer hiftoria x. aller Erdgewechsen (Berlin

1578) 22; F. T. f. jol; abb. Gu. III 479, 22; IV 362 a. 8; Boeftion Lappl. Marchen 267.

\* Macbain 103 vergleicht lat. congius "Hohlgefäß". Fr. cuinnean "nostril' konnte im Sinne bon 'angiportus' auf Bufammenhang mit lat. ango beuten; aus bem Begriffe eines 'eingeengten' konnte vielleicht ber von '[weiter] Holter Beiter Gefäß' werden (oder zu con-ghaighim im Sinne von 'Behälter'? vgl. nhb. ge-fäss). Bgl. Walbe s. vv. — Solange keine lautliche Weiterführung gefunden ist, erschent es müßig, obiges idg. \*kuen-, \*kuon- nach seiner Grundsbedeutung zu befragen. Bgl. jedoh Liden Uppsalastudier 1892 S. 95 f.

3 Rach Walde f. v. gero ist Berwandtschaft mit got. kas, abd. kar 'Krug, Gefäß' benkbar. Grundbotg. scheint nach B.'s Ausführungen allerdings mehr als '(kegelförmiger) Haufen' (D'Donovan-Reillh geben gall in den Bedeutungen 'stonevase, boiler, rock, pillar-stone') zu sein hart', was vielleicht obiges doch wieder fraglich macht. S. auch F.-T. s. kar, kande.

\* Diese Komposita, in benen gall ähnliches bebeutet wie nhb. sack in sack-pfoife, dudol-sack, sprechen wieder zu Gunsten der bon uns angenommenen Zusammenhänge, vol. oben bucholter 'Cicuta, Angelica' in etwaiger Berührung mit nhb. Pauke, ferner ban.=norm. lur und ne. dial. trumpet-keck 'the hollow stems of Angelica s." (vgl. B.-H. Il 283, 286 f; F.-T. s. hunde-kjæks).

— Mit ir. gall m. Eimer' vgl. übrigens ae. būc m., das auch (und zwar kaum erst sekundar, vgl. nhb. bottich: ne. body) spitcher' bedeutet. Deswegen wird hier die Anschauung "wölben, biegen" (vgl. oben) vorliegen, und ahd. usw. bûh "Bauch" trog Walbe nicht zu lat. fungor, sondern zu lat. fugio gehören.

wollen in ein Gewirr vager Möglichkeiten sich begeben heißt. Seine Uberlieferung ift: Bright-Bulder 297, 6 Ahillea (wohl nur irrtumlich) colloncroh; 299, 11 Nimphea colloncroh; 457, 18 Nymphaea colloncrog; abb. Ga. III 501,1 Nimphea collo grensinc; 520, 55 Nimphus Celle; 562, 35 Nimphea Colrewrz Colerwrtze; bei Diefenbach f. v. Ungula Caballina' kalen wurz; frühnho. noch (nach Diefenbach f. vv. Onica, Nenuphar bei Brunnfelg und Röglin), und noch bei Nemnich (in einigen nhb. Wbb. findet fich auch koller-wurz für 'nymphaea'; Berwirrung mit kellerhals 'Seidelbaft'? scheint hier nicht ausgeschlossen) koller-wurz.

Auch bei ber (gelben) Seerose ist die fehr schön und beutlich (eine vorzügliche Abbildung f. z. B. bei Brunnfelß Herbarum Vivae Eicones Strafburg 1532 und bei Behrens Lehrbuch b. allgem. Botanit 6, 147) trug formige Geftalt (bier aber) ber Frucht namenschaffenbes Moment, vgl. nhd. see-kanne, ne. water-can, can-dock (Britten-Holland I 86 'from the shape of its seed-vessel'), lily-can (ib. 307), brandybottle (ib. 62), foott. bobbins ('Bobbins are properly the seedvessels' ib. 56), dan. aa-kande, sämtlich 'nymphaea', bei Apuleius De Virt. Herb. c 68 Nymphaea, Graece Cacabon, cacabus Ueneris (vgl. Alphita 125 a 17), dazu dann wohl auch nir. cuirinin (bei Macbain 104 unerklärt) 'Nymphaea alba': cuirin, cuirnin 'a small vessel or pot, a can'.

Nach alle dem ift wohl ausgemacht, daß das zweite Glied des ae. Namens 'Rrug' heißt (ich lefe bemnach anders als Sweet Dict. 36 collon-croh). Wiewohl aber gerade Pflanzennamen (wegen ihrer geringen Abnutung und der vorzugsweise in ihnen aufgespeicherten Energie und Besonderheit der sinnlichen Anschauung) altestes Gut bewahren konnen (vgl. oben aist. huonn(-joli), Balbe f. vv. combretum, alveus), traue ich mir wegen bes Wurzelvotalismus und ber Art ber Determinierung feine Entscheidung darüber zu, ob zwischen germ. \*koll- und ir. gall-Bermandtichaft befteht, und ob hier wirklich die Bedeutung Soblgefag, Arug' vorliegt (ae. collon-croh mare dann Bleonasmus), und muß dabingeftellt fein laffen, ob es ratlicher ift, trot ber auch fo gang und garnicht

¹ Obwohl wegen der gleichen Gestalt der Blätter 'Tussilago' und 'Nymphaea' promiscue siehen, enthalten nir. gallan-mor 'Tussilago Petasites; buter-durr' und gallan-greannchair 'T. sarsara' wohl nur sarbloses gallan 'branch, shoot' (vgl. Macbain 168). — Über lat. tussilägo vgl. Bers.a.a. D. 163.

² Mit kellerhals kann, wie zu zeigen wäre, ursprünglich die 'Aristolochia' gemeint sein, die ebensalls eine charakteristisch enge, unten bauchtg sich erweiternde, Blütenröhre zeigt (doch s. F.-A. I 367).

³ Dinneen Focloir Gaedhilge agus Bearla (London 1904) 210 verzeichnet auch unkompontertes cuinneog, -oige s. 'wild Angelica': cuinneog s. 'churn, pail'; vgl. damit unmittesbar ne. dial. churn 'the capsule of Nuphar lutea' (B.-S. I 104), butter-churn 'Nuphar lutea' ('from the shape of the fruit', ib. 79). — Benn nit. oig heannach die Kardendistel bezeichnet, die wegen des in ihren Blattwinkeln sich sammelnden Wossers (vgl. dipsacus; ne. dial. quat-vessel, B.-S. Blattwinkeln fich sammelnden Baffers (vgl. dipsacus; ne. dial. quat-vessel, B.-S. III 393) labrum Veneris' heißt, ware man geneigt, an oighean m. 'pan, caldron' angutnüpfen, aber bal, baneben ftebendes fofannan-min 'Sonchus oleraceus'.

klaren Lautverhältnisse, hier Nebenformen zu ahb. quella f. 'Quelle' zu suchen' = ae. \*colle (vgl. Kluge Wb. § 6. Quelle, Kot, keck; Braune ahb. Gramm. § 340 a 3) und mhb. coller-wurz, ae. collon-crōh als 'Wasserwurz' (vgl. ahb. Gll. III 602, 46 Nimphea uuazaruurz, in den Trierer Gll. interessantes, isoliertes uuatarstedi ds., ahb. Gll. IV 206, 18) bez. 'Wassertrug' zu interpretieren.

### Statt daß - anftatt daß.

#### Bon Otto Behaghel.

In den Beiheften zur Zeitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins XVII/XVIII 217 habe ich auf eine Verwendung von statt daß - anftatt bag aufmerkfam gemacht, in welcher diefe Konjunktion den Sinn eines gegenfählichen mahrend bat, und habe gezeigt, daß biefe Berwendung aus einer Konstruttionsmischung hervorgegangen ift. Goethes Taffo II 1 beißt es: "anftatt, daß meine Schwester mit jedem, wie er fei, zu leben weiß, fo tannft du felbft nach vielen Jahren taum in einen Freund bich finden"; bas ift gemischt aus: mabrend meine Schwester zu leben weiß und: ftatt daß bu zu leben weißt. Den wenigen an jener Stelle gegebenen Beispielen reihe ich nunmehr eine größere Bahl von Belegen an. Wie wenig bis jest bie Besonderheit ber Fligung aufgefallen ift, zeigt ber Umftand, bag weber Sanbers in feinem Borterbuch ber Hauptschwierigkeiten der beutschen Sprache noch Matthias in seinem Buch über Sprachleben und Sprachschäben etwas barüber sagen, noch mehr aber eine andere seltsame Tatsache: sowohl Benne und Sanders in ihren beutschen Wörterbuchern wie Beinge in seinem Sprachhort geben für ftatt baß - anftatt (baß) jeweils ein einziges Beispiel, und diefes einzige belegt nicht den gewöhnlichen Gebrauch, fondern die Bedeutung mahrend, ohne daß auch nur ein Wort barüber verloren wird. Mertwürdigerweise trifft bas gleiche auch für Campe zu; sein einziges Beispiel für anftatt lautet: "anftatt daß fie uns in der Gefahr beifteben follten, fo zeigen fie uns ben Ursprung und die Große berfelben, Gellert", bas einzige für ftatt baß: "ftatt baß er geben follte, blieb er fteben." Ebenso liegt die Sache bei Abelung.

Folgende Beispiele sind mir weiter bekannt geworden (außer den breien, die Heinge, Heyne und Sanders verzeichnen, je eines aus Goethe, Schiller und Platen): Canit, von der Poesie, v. 5 (Kürschners Nationalsliteratur 39 II, S. 405): soll ich schon den Zeitvertreib verschwören, dadurch ich bin gewohnt, die Grillen abzukehren, der mir in Sicherheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon J. Grimm bachte (Andreas und Elene, Raffel 1840, S. 104) an Beziehung zu al. collen- ptc. "gequollen" in collen-ferhd (vgl. stercedferhP) "animo tumido", vgl. nhd. aufgeblasen, ahd. ar-bolgan. Doch f. auch B.-H. I 51, wozu wohl nl. plompen Dief. f. nimphea; vgl. nhd. klatsch-mohn.

bisher die Stunden kürzt, anstatt daß mancher sich aus Lust in Unlust fturgt. — Leffing, Hamburg. Dramaturgie St. 25: vielleicht, weil in bem Wittelmäßigen alles nur auf einer ober zwei hervorstechenden Berfonen berubt, anftatt daß in einen bolltommenen Stude öfters eine jebe Person ein Hauptakteur sein mußte. — St. 45 : es ift an ber physischen Ginheit ber Zeit nicht genug; es muß auch die moralische bazu tommen, beren Berletzung allen und jeben empfindlich ift, anftatt bag bie Berletung ber ersteren bennoch nicht immer so allgemein anstößig ift. - St. 50: anftatt baß beim Maffei Maifth burch einen Ring in Berbacht gerät. läßt Boltgire biefen Berbacht burch eine Ruftung entsteben. - Goethe an Belter, gitiert von Hebbel, Tagebucher I 48: daß gute Menschen meine Gedichte auslegen wollen und bazu die Specialissima. wobei und wann fie entstanden find, zu eigentlichfter Ginficht unentbehrlich halten; anftatt, daß fie zufrieden senn sollten, daß . . . Schiller an Goethe 21. Juli 1797: es ist hier schon ein bestimmteres Objekt, was den Kräften ihre Tätigkeit anweist, und jeder Schritt ist hier schon bedeutender, statt daß ich bei neuen roben Stoffen zu oft leer greifen muß. — Schiller an Humboldt, S. 118: das Individuum befriedigt babei ein Bedürfnis, es erleichtert fich von einer Laft, anftatt daß es in Gefängen von anderer Art von innerm Uberfluß getrieben dem Schöpfungs= brange nachgibt. - A. 28. von Schlegel, Werte VI 34: ftatt daß bei ben Griechen die Sandlung fich bis zur Entscheidung unaufhaltsam abrollt, muffen bier die fich freugenden Absichten eine Menge hemmende Borfalle herbeiführen. — von Halem, Selbstbiographie S. 80 (bei Biebermann, Deutschland im 18. Jahrh. II 1085): ftatt daß sonst nur Prozeffe, Familienvorfälle und Schwächen bes Rächften Gegenstände der Unterhaltung waren, fprach man jest von Schaufpielern und andern Begenftanben ber Literatur. - Spittler. Geichichte bes Rurftentums Sannover. I 335: ftatt daß die Alten ihr Mittagsmahl um zehen Uhr genoffen, so tam man nun häufig um fieben oder wohl acht Uhr bes Abends zusammen. - Ebenda 536: ftatt daß ehedem ben großen fürftlichen Tagen Turniere gehalten und Saftnachtsspiele gefeiert worden, fo wurden nun Feuerwerte prafentiert. — Bulthaupt, Dramaturgie der Klassiker 243: wenn Schiller auf dem realistischen Boden geblieben ware und auf ihm seine Runftwerke zu immer höherer idealischer Bollendung gezeitigt hatte, statt daß er nun gemiffermagen von ber entgegengefetten Seite ausging. - Cholevius, Die bedeutenbsten beutschen Romane des 17. Jahrh. S. 290: eine Menge von Rebenpersonen, die alle mithandeln, wodurch die Hauptfache nur verbedt wird, ftatt daß fie aus fich felbft heraus hatte entwickelt werden follen. - Hausrath, Treitschke, 118: um so rubiger batten die Rlagen erörtert werden konnen, die Treitschte zur Sprache brachte, ftatt daß die Breffe ein umgekehrtes Bepp Bepp-Geschrei gegen ihn erhob. — Hobenlobe-Ingelfingen, Aus meinem Leben I 273: Uber die Form meiner Berichte fragte er mich, ftatt daß mir in Berlin gefagt war, ich follte bei ibm bie Borfchrift erhalten. — Kunftwart, 1902, 507: wenn man eine

Bachsche Fuge kennt, so kennt man wirklich nur eine und kann erst eine vortragen, anstatt daß man Folianten voll Fugen anderer Komponisten kennt, svbald man die Wendungen einer einzigen begriffen hat. — Wilden-bruch, Neid, S. 35: weil ich immer zur Seite gesehen habe, statt daß so ein tüchtiger Beamter immer nur vorwärts sehen muß. — Lennig, etwas zum Lachen (Reclam Nr. 3255), S. 50- die dhun die Ent' und Gäns noh ehrem Dod noch stoppe, statt daß se se wie meer gescheider dhäte roppe.

Es sind immerhin nur verstreute Beispiele. Aber gerade darin scheint mir das Lehrreiche der Fügung zu liegen. Es hat sich offenbar kein eigenklicher Sprachgebrauch herausgebildet, d. h. der Einzelne, der so schreibt, tut es nicht, weil er es von anderen gelernt hat, sondern die Wischung wird bei jedem einzelnen Wal aufs neue vollzogen, stets mit dem gleichen Ergebnis. Wenigstens kann ich diesen Vorgang für mich selber bezeugen: beim Sprechen wie beim Schreiben ist mir ein solches statt daß bisweilen untergelausen.

# "Die Mannigfalt" bei Goethe.

Bon Reinhold Steig.

In der "Campagne in Frankreich 1792" heißt es nach dem ersten Drucke vom Jahre 1822 S. 301 (Pempelfort, November 1792): "Daraus ging mir die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannigfalt der Erscheinungen durchdringt und belebt". Dieselbe Form des femininen Substantivs haben die Wiener Ausgabe 1822. 25, 224 und die Ausgabe letzter Hand 1829. 30, 201. Erst die nächstigkrige Ausgabe 1830. 30, 198 bietet die gewöhnliche Bildung "Mannichsaltigkeit".

Das Substantiv "die Mannigfalt" tritt nun freilich als solches in ben neueren Goetheausgaben nicht recht hervor, weil die Herausgeber, 2. B. die der Hempelschen und der Weimarischen Ausgabe, dem Substantiv "Mannichfaltigkeit" ben Vorzug geben. Ja, die Weimarische scheint der "Mannigfalt" nicht recht zu trauen, nach bem, was ber Bearbeiter bes 33. Bandes, Alfred Schöne, in den Lesarten (S. 345) dazu anmerkt. "Es ist", sagt er daselbst 1898, "schwer zu entscheiden, ob das überaus seltene Substantiv 'die Mannigfalt' (in den drei ersten Drucken) von Goethe absichtlich gebraucht und erft (in dem letzten Drucke) mit dem geläufigen "Mannichfaltigkeit" vertauscht worden, oder ob es ursprünglich nur durch ein Bersehen, etwa durch eine migverstandene orthographische Druckforrektur, in den Text (von 1822) gelangt und nachmals (in dem von 1830) ausgemerzt worden ift. Weitere Stellen für 'die Mannigfalt' haben sich bei Goethe nicht auffinden lassen, und Grimm DWb. 6, 1589 führt dafür nur einen einzigen Beleg an aus A. von Arnims im Jahre 1817 erschienenen Kronenwächtern 1, 443." Gang neuerdings hat aber doch Alfred Dove in v. d. Hellens Goetheausgabe 28, 155 "Mannigfalt" in den Text gesetzt und dazu S. 290 bemerkt: "Mannigfalt: formal mit

Einfalt korrespondierend, schon vordem von Achim v. Arnim und (in Weimar) Charlotte von Kalb gebraucht". Wie insbesondere die Besmerkung über die Korresponsion mit "Einfalt" zeigt, die Moriz Heyne schon 1885 an der angezogenen Stelle des Deutschen Wörterbuches macht, verfügt Dove über das gleiche Material wie Schöne; nur trägt Dove noch das Beispiel aus Charlotte von Kalb wieder zu, anscheinend nach Sanders' Wörterbuch 1, 406, der außer Arnim noch Ch. v. Kalb, und zwar aus Palleskes Schiller (1, 356), zitierte.

Stünde es mit der Häufigkeit der "Mannigfalt" wirklich so übel, wie Schöne, oder nicht viel besser, wie Dove meint, so wäre es allerbings mit diesem Worte Goethes nicht sehr glänzend bestellt. Das künftige Goethe-Wörterbuch würde es vielleicht in seinen Spalten mit einem Fragezeichen versehen. Aber ich vermag doch die "Mannigsalt" noch öfter nach-

auweisen und zur Sicherung von Goethes Eigentum beizutragen.
Als ich 1891 Herbers Preisschrift über die Ursachen des gesunkenen Geschmacks vom Jahre 1775 herausgab, hob ich aus einer Handschrift (Suphans Ausgabe 5, 6074) den mir damals interessanten Satz aus: "Einheit und Mannichfalt schuf den Geschmack, Schönheit". Herder hatte daselbst das kurze, der "Einheit" entsprechende Substantiv "Mannichfalt" eigenhändig aus dem vorherigen Abjektiv "Wannichfaltiges" hergestellt. Wenn in Herders erster Ausgabe doch "Mannichfaltiges" steht, so kommt es daher, daß der Druck nach einer anderen, nämlich der der Akademie eingereichten, Handschrift ersolgte. In der zweiten Auslage der Preisschrift 1789 ist das gewöhnliche Substantiv eingeführt: "Einheit und Mannichfaltigkeit paarten sich: da ward Geschmack, Schönheit!" Man sieht, daß die Entwicklung dieser Herderstelle der unserer Goethestelle ähnlich ist.

Das Grimmiche Wörterbuch, ober Heyne, führt an der bezeichneten Stelle allerdings nur einen einzigen Beleg aus Arnims Kronenwächtern an, was ja auch für das Bedürfnis des Wörterbuches genügt, immerhin aber unzureichend ist, da Sanders eben 1860 außerdem noch die Belegftelle aus der Ch. v. Kalb beigebracht hatte. Schon fügte ich aber damals zu Herber (5, 731) eine weitere Stelle aus der Frühlingsnacht in Arnims Wintergarten (Werke 12, 151) hinzu:

Er lernet ber Sprachen Mannigfalt, Zu fragen nach Ihr in allen, Er lernet auch eine, die keinem schallt &.

Much in Arnims Bapftin Johanna (Werte 19, 385) lieft man unfer Bort:

Sat euch ber herr im Reichtum fich berkundet, In seiner Ernten schöner Mannigfalt, Berkundet ihn ben Armen und begrundet In freien Gaben göttliche Gewalt.

Diese Stelle aber bedt sich im wesentlichen mit ber in Arnims Kronens wächtern (Werke 3, 443), wo es heißt:

hat Euch ber herr im Reichtum sich berkundet, In seiner Ernien schöner Mannigfalt, Berkundet ibn ber Welt, ber Euch entsundet, In dem Geschenk übt göttliche Gewalt Die beiden letzten Zeugnisse Arnims für die "Mannigsalt" fallen also in eins zusammen. Die Päpstin Johanna ist aber viel früher als die Kronenwächter, und das Zeugnis Arnims für die "Mannigsalt" gehört somit in die Zeit vor den Freiheitstriegen. Diese Ausführungen über Arnim waren deshalb nötig, weil Sanders zuerst die Stelle in den Kronenwächtern nicht aus den Werken selbst, sondern aus Wilhelm Wackernagels Deutschem Leseduche (2, 1380) ausgehoben hatte: eine eigentliche Einsicht in Arnims Werke war auch 1885 für das Grimmsche Wörterbuch und später nicht genommen worden.

Also der Zeitfolge nach finden wir die "Mannigfalt" bei Herder, Arnim, Goethe. Zu ihnen gesellt sich noch Charlotte von Kalb. Ich kannte ihr Zeugnis lange auch aus dem in den Neuen Goedeke von Max Koch gelieferten Leben Schillers (5, 28), demzusolge Charlotte von Kalb über Schiller sagt: "In der Blüte des Lebens bezeichnete er des Wesens

reiche Mannigfalt".

Aber auch noch ein Neuerer wendet die "Mannigfalt" schriftstellerisch an: nämlich Julian Schmidt, und sonderbarerweise gerade da in seiner Geschichte der deutschen Litteratur (4, 450), wo er Arnims Eigenart zu schildern sucht, und dessen Wintergarten mit Goethes Wanderjahren in Vergleichung stellt. Er sagt: "Arnim hat sich mit allem Aufgebot der Phantasie in das 16. und 17. Jahrhundert vertieft, in den närrisch verständigen Sinn, die durchgebildete Detailempsindung und die ehrbar grotesten Beschäftigungen jener Zeit; es ist eine grellbunte Mannigfalt

Dehr Beispiele für die "Mannigfalt" habe ich im Augenblicke nicht. Ich zweiste nicht, daß darauf fahnende Lektüre weitere Belege nachweisen wird. Aber die beigebrachten dürfen doch schon ausreichen, um das gerechte Borhandensein des Wortes in Prosa und Poesse von jedem Versdacht zu befreien. Wer etwa bei Julian Schmidt unbewußte Einwirkung Urnims annähme, müßte erst recht die noch nicht erloschene Lebenskraft des Wortes zugeben. Daher wird sich auch sür Goethe das Urteil umsdrehen müssen: weil "die Mannigfalt" ein gutes, wenngleich zwar selten auftretendes Substantiv ist, so steht es auch in Goethes drei ersten Drucken der Campagne in Frankreich gut und richtig; und hat erst die Ausgabe von 1830 die gewöhnliche "Mannichfaltigkeit", wer weiß, ob mit Goethes Willen und Zutun der ursprüngliche, gewähltere Ausdruck zugunsten des gewöhnlicheren ausgegeben worden ist. Wie dem sei: "die Mannigfalt" darf ihren ehrlichen Plat im künftigen Goethe-Wörterbuche verlangen.

<sup>1</sup> Nur der Bollständigkeit halber sei anmerkungsweise noch erwähnt, daß in ganz andrer Weise "Wanigsalt" — meist als Feminin, aber auch als Neutrum — den Blättermagen des Rindes bezeichnet, wie man aus Schmellers Baberrischen Wörterbuche (1,1605), aus Martin und Lienharts Wörterbuche der elsässischen Nundarten (1,115) und sonsther ersehen kann; auch bedeutet nach Schmeller am selben Orte "die Wanigsalt" (sc. Ach) den Ausstuß des Tegernsees in den Inn bei Rosenheim.

## Glänzendes Elend.

Bon Eugen Borft.

In Afchr. f. d. 28. II 1901 S. 69 vermutet Gombert, daß Goethe burch eine Stelle Bingenborfs im Gefangbuch der Brudergemeinde ("ein prächtigs Elend") zum Gebrauch vorstehenden Ausbrucks angeregt worben fei. Die Tatsache, daß derselbe Ausdruck (nach Richr. f. d. d. U. XX 1906 S. 721) auch bei Jung-Stilling sich findet, brachte mich auf den Gedanten, daß die Quelle fur diefen Ausdruck vielmehr in einem von der Straßburger Umgebung Goethes besonders geschätzten Buche zu suchen sei. Bas lag ba naber, als an ben Vicar of Wakefield 1 zu benten, ben Berber in dem Strafburger Rreise zuerft befannt gemacht bat? Diefes im Jahre 1766 erschienene Buch ift ja von Anfang bis zu Ende nichts anderes als eine Berherrlichung bescheibenen landlichen Gludes im Gegensat au bem trügerischen Glud, bas bes maderen Landpredigers eitle Frau und Töchter von dem Verkehr und Sichmessenwollen mit Höhergestellten erträumen, einem Glud, bas in Wirklichkeit nur ein glangendes Glend gu nennen ift - eine Sinnesrichtung, gegen die Dr. Primrofe beshalb auch mit bem Aufgebot feiner ganzen Berebfamteit zu Felbe zieht. Dasfelbe Thema — scheinbares Gluck bei wirklichem Ungluck, ober wirkliches Elend bei äußerem Glanze — tehrt bei Goldsmith in allen Bariationen wieder, so in seinem Traveller (1764), in seinem Deserted Village (1770). Und was war Golbsmithe, Diefes foniglichen Bettlers, Leben felbft, auch

wretchedness itself, vgl. Traveller 277f.: Here beggar pride defrauds her daily cheer, To boast one splendid banquet once a-year). Ebenda: "Wir sind jest arm, meine Lieblinge, und bie Werthalt, find banquet once a-year). Ebenda: "Wir sind jest aufgeben, bei dem cheeft und biete the daily cheer, To boast one splendid banquet once a-year). Ebenda: "Wir sind jest aufgeben, bei definite. Aufgere defrauds her daily cheer, To boast one splendid banquet once a-year). Ebenda: "Wir sind jest arm, meine Lieblinge, und die Weisheit gebietet, das wir uns in unsere beschafte dem siedlen, bei dem so viele elend sind, und in niederen Verhältnissen den Frieden, mit dem Alle glüdlich sein können" (those splendours with which numbers are wretched). Ein können" (those splendours with which numbers are wretched). Ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bleviel Goethe bem Berfasser bieses Buches überhaupt verbankt, hat er wiederholt selbst bemerkt. Bal. Edermann 16. Dezember 1828.

ganzes Rapitel (X) handelt von "The Miseries of the Poor when they attempt to appear above their Circumstances" (auch als to cope with their betters, pretension to gentility oder furz als ostentation bezeichnet). Ausbrücke wie barren splendour (Des. Vill. 286), glaring impotence (ib. 294), plethoric ill (Trav. 144), barren pomp (ib. 406) berühren fich ebenfalls mit dem, was wir als glanzendes Elend

bezeichnen.

Im übrigen wird auch in der deutschen Literatur der vorgoethischen Beit das Lieblingsthema Goldsmiths gerne behandelt, wenngleich ber in Frage stehende Ausdruck kaum einmal gebraucht wird. Dafür erscheinen andere Formulierungen. So spricht Hageborn in feinem Gedicht "Gludseligkeit", an bessen Ende die Fabel von der Feldmaus und der Stadtmaus' erzählt wird, von dem "Afterglück" bes Berres, von "umwölften Soben", von "raufdenbem Glud", bas "von ichweren Bürden nicht frei" ift. A. v. haller klagt von der Eigenliebe: "D! baß fie boch fo oft, von gartem Gifer blind, In eingebild'tem Glud ein wirklich Elend find't!" (Uber ben Urfprung bes Ubels II. Buch.) Und Joh. Friedr. Freiherr von Cronegt (1731—58) mahnt: "O lerne mahres Blud vom falichen Schimmer trennen!" (Bebicht "Der Winterabend ".)

In der nachwertherischen Zeit verdient eine Stelle aus Kants Rritit der Urteilstraft (Rehrbachsche Ausgabe S. 324f.) besondere Erwähnung: "Die Plagen [ber Rultur] aber wachsen im Fortschritte derfelben (deffen Sobe, wenn der Hang jum Entbehrlichen schon dem Unentbehrlichen Abbruch zu tun anfängt, Luzus heißt) auf beiben Seiten gleich mächtig, auf ber einen burch frembe Gewalttätigkeit, auf ber andern durch innere Ungenügsamkeit; aber bas glanzende Elend ift doch mit der Entwickelung der Naturanlagen in der Menschengattung verbunden, und der Zweck der Natur selbst, wenn es gleich nicht unfer

Zweck ist, wird doch hiebei erreicht".

# Andbahts.

Bon &. Baift.

Die romanische Geschichte des Worts läßt sich heute etwas schärfer bestimmen, als es Diez und Müllenhof möglich war. Der in ältefter Beit ausschließlich rechtswörtliche Gebrauch von ambascia würde an fich nicht gegen keltische Herkunft sprechen, val. vassus. Aber die merowingischtarolingische Schreibung ambasia, ambassia, ambascia, ambaxia, niemals ambactia der Leg Salica, Burgund. 2c. verträgt sich nicht mit ambactus,

<sup>&#</sup>x27; In der Trillerschen Berfion dieser Kabel (1740) findet fich jedenfalls eine ber ersten Berwenbungen unseres Ausbrucks.

٠,

fie kann nur iss meinen, bas aus x, ssi, sci entstebt, nicht aus cti, ganz abgesehen davon, daß die bei gemeinromanisch o. gemeinfranzösisch erbwörtlich keltischem mb irgend einmal zu erwartende Affimilation zu m niemals vorkommt. Wir konnen die Lautform nur erklaren, wenn wir annehmen, daß germanisches htj in andbahti, andbahtian eine etwas andere Ent= widlung nahm als ctj, was nicht weiter zu belegen, aber phonetisch durchaus dentbar ift. Gleich anderen farolingischen Rechtsworten verschwindet ambascia mit bem Ende bes 9. Jahrhunderts in Nordfrankreich fast vollftandig, Ducange belegt Substantiv und Berbum nicht mehr nach Karl b. Einfältigen; in Subfrantreich und Italien lebt es fort, ambasciare ergibt dort ambaissat Aufgabe, Berrichtung, hier ward, neben ambasciata, in ambascia das große Wort für eine bringliche Aufgabe zur Atemnot. (Diez bei seinem Bedenten gegen eine solche Ubertreibung übersah, daß fie bei vulgarer Berwendung eines hochsprachlichen Borts burchaus möglich ist und der Vergleich mit travail nicht paßt. Bei Körting ift bie gute Etymologie Ducanges ganz unterbrudt zugunften ber lautlich und historisch unmöglichen bes Ericus, die burch Annahme einer Beeinfluffung von apacia durch Empacis keineswegs verbessert wird; die eben so schlechte aus anxius rührt nicht von Cair ber, sondern ift die in Italien altherkömmliche.) Erst aus Italien erhielt Rordfrantreich in der politischen Geschäftsiprache ber 2. Sälfte bes 13. Jahrhunderts ambassée, ambasseour zurud, zuerst bei Marco Bolo und Brunetto Latini. Ambactus könnte man in bem von Dies richtig hierher bezogenen abait, abah bes Girarz finden, die Bedeutung Richter aber weift wieder auf bas germanische Rechtsleben, ampas im Guillaume de Palerne, bas Scheler hervorgehoben hat, reimt mit ftammhaftem s auf bas und ist schwerlich richtig überliefert. Für die romanischen Sprachen ift das Wort ein germanisches, bas Schwanten zwischen ambaht und ampaht im Abb. muß eine andere Urfache haben als die etwaige keltische Herkunft, die ja auch für mich durchaus mahrscheinlich ift.

Ob Lex sal. Kap. 5, 6 abantonia in ambatonia korrigiert und mit Kern als Dienstmagd oder Handwerksmann erklärt werden darf, ist, wie nach dem Zusammenhang, auch nach der Bildung höchst zweiselhaft, das schwache romanische Sussig -onea ist abstrakt, ivrogne (obrius) erst aus ivrogner gezogen. Anmerken möchte ich noch, daß vassus nicht etwa ebenso wie ambascia beurteilt werden darf, bei Durchgang durch das Germanische würde das Wort in Frankreich anlautendes w ausweisen. Zugehörigkeit zu kymr. gwas halte ich für sicher, voranzustellen wäre natürlich in einem methodischen romanischen Wörterbuch die gallo-lateinische und nicht die kymrische Form. Körtings Einfall bassus bedarf keiner Widerlegung.

### Karniffel.

Bon

#### G. Baift.

Rarniffel, bas B. Schröber, Stredformen S. 92, als infigiertes Knuffeln betrachtet, durfte als Hauptkarte im Spiel kaum von bem frangosischen mornifle zu trennen sein. Dies bedeutet im 16. Jahrhundert eine Sequeng von 4 Rarten, beute eine Bachfeife mit bem Sandruden, bas ift ben vier Fingern. Wie ja die Rarte zum Schlag auch in dem deutschen Wort wird, nicht nur weil man mit ihr "auftrumpft", sondern auch weil man dem Gegner damit eine versetzt. Es stellt sich offenbar zu nifler. heute renifler, schnäußen, schnauben, mit welchem auch berner zu bernifler erweitert wird; escornifler gehört dazu, wenn auch bei der Bebeutung schmaropen rifler i. b. B. gierig zugreifen, fressen eingewirkt haben Solche Worte ber niederen Sprache und seltener Lautfolge spielen in Form und Bebeutung ineinander hinüber, wie befle für befe auf nefle für nifle gereimt werben tann, und gewißelt wird: Mes ennemis ont mon las cuer riflé, Escorniflé, celé, mussé, niflé, Et berniflé. Es tann im Kartenspiel eine ganze Reibe von -nifle gegeben haben, welchen man zuerst ersunden hat und warum konnen wir nicht wissen. Es genügt bei folden Worten, die gemacht werden muffen, die außerlichfte und albernfte Bilbung, wenn fie nur gebachtnismäßig gut ift. Am eheften möchte ich an das als Spielerwort mehrfach und alt belegte querne, carne, Quaterne benten. Immerhin mag barauf hingewiesen sein, daß escorne auch ungefähr verblüfft heißt, eber angeblasen als abgezwackt. Altfr. panifle Lumpen, Flide nenne ich nicht mit, weil dem einen Beleg fünf panuflo gegenüberstehen. Doch erinnert es uns, daß ben Rarniffel, Rarnuffel, Rarnöffel entsprechende Barianten zwischen -ifle, -usle, -ousle (marousle) auch schon frangofisch bentbar find, val. noch subfr. tartifle, im Berry tartufle Kartoffel.

# Fahnenworte.

Gine Anfrage.

Bon

Rich. M. Meger.

Dvandvakomposita sind bekanntlich im Deutschen sehr selten, wie in den neueren Sprachen überhaupt (vgl. meinen Aufsat Ifda. 43, 158 f.). Lebendig und Produktiv sind eigentlich nur zwei Klassen: die Schimpf-worte und die Fahnenworte. So nenne ich solche Bahuvrihibildungen, deren Bestandteile die einzelnen Farben einer Fahne oder eines Schildes bezeichnen: "schwarz-weiß" u. dgl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gehört mit engl. sniff und Berwandten zusammen, und malt ben beim Durchblasen der Luft durch die berengten Nasenlöcher entstehenden Reibelaut.

Erwachsen sind sie natürlich aus formelhaften Verdindungen zweier Fardworte, wie sie schon in der altgerm. Dichtung begegnen (meine Altgerm. Poesie S. 207), dort freilich unter Verteilung auf verschiedene Subjekte. Schon mhb. kommen aber die asyndetischen Wortpaare dieser Art vor (Steglich Af. f. d. Wortf. 3, 41), z. B. swarz-göl (Lexer Mhd. W6. 3, 244). Diese Bildungsweise hat nun zunächst zu konkurrieren mit einer determinativen: "braunrot" ist bräunlich rot, schwarz-rot dagegen teils schwarz, teils rot. Sie hat sich aber allgemein durchgesetzt und sich sogar auf dreigliedrige Vildungen ausgedehnt. In Vinzers schönem Lied heißt es noch:

Das Band ist zerschnitten, War schwarz, rot und gold,

aber "Schwarz-rot-gold" war damals schon längst ein sester Begriff, zu bessen Entwidelung wohl die französische Trikolore beigetragen hat. Biel-leicht haben "Farben-Dzymora" wie "schwarzweiß" auf so charakteristische Reubildungen wie "bittersüß" (vgl. allg. Bilmanns D. Gr. II § 401, wo aber nichts zur bistorischen Entwickelung) eingewirkt.

Es ware wünschenswert, daß die Ausbildung, die Ausbreitung, der Sinstuß dieser "Fahnenworte" einmal spftematisch untersucht und darge-

ftellt würde.

# Die Busammensehungen von "Dichter".

Eine Erganzung zum Grimmichen Wörterbuch.

## Albrecht Maas.

Wenn man im D-Band des Grimmichen Wörterbuchs, der von W. Grimm besorgt im Jahre 1860 erschien, die Zusammensetzungen von Dichter, in denen es an erster Stelle steht, überschaut, so muß sofort die ungewöhnlich große Anzahl der dort zusammengetragenen Bildungen auffallen. Reicht doch die Anzahl dieser Bildungen bis gegen 80 heran. Die für den Freund der deutschen Wortsorschung erfreuliche Tatsache muß eber dem Kenner der Wortgruppen Dichten, Dichter, Godicht befremdsich erscheinen; denn diese Hauptartitel sind im Vergleich zu einer solch stattlichen Menge von Zusammensetzungen einigermaßen unvollständig behandelt. Es kommt z. B. der Wandel in der Verwendung des Wortes Dichter nicht richtig zur Geltung (vgl. diese 2s. VI 233 ff.).

Wer bann die Angabe der Belege in diesen Artikeln übersieht, wird sosort heraussinden, daß der weitaus größte Teil aus Schriftstellern des 18. Jahrhunderts, und zwar der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts gezogen ist (von Wb. scheint nur Stieler und Dasppodius benützt zu sein). Und wenn sich auch von 1750 an, um ein rundes Jahr anzugeben, dis auf die neueste Zeit noch mehr solcher Bildungen verzeichnen lassen — der

Grund soll gleich angeführt werden —, so ist doch interessant genug, daß vielleicht mehr neue Zusammensetzungen eingereiht werden müssen, als neue Belege für die schon von Grimm verzeichneten Bildungen angegeben werden können. Diese Annahme stützt sich auf die aus dem folgenden sich ergebende Tatsache, daß auch aus der Zeit, aus der hier jener Grimmsche Artikel ergänzt werden soll, also aus der Zeit vor 1750,2 sehr wenig ältere Belege für schon gebuchte Bildungen verzeichnet werden können. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Vermehrung jener Zusammensetzungen.

Solche Eintagssliegen sind eben gerade im Wörterbuch festzuhalten; benn sie beweisen ganz allgemein die feststehende Formel von der Bildungssfähigkeit der deutschen Sprache. Zu diesen Sintagssliegen sind auch manche von den Brüdern Grimm angeführte Wortbilder zu rechnen, für die sie gar keine Belege beibringen können, die aber in ihrem Sprachsbewußtsein oder dem ihrer Freunde und Bekannten als gut empfunden

und im mundlichen Bertehr benutt murben.

Diefe Bilbungen laffen fich gerade hier leicht erklären. Wenn z. B. Simon Dach 1649 (Lit. Ber. 130 S. 484) in feinem Gebicht Braut-Tantz bichtet: seyd selbs richter, Himmelsliechter, weil ihr auch geliebt, wie die schaar der tichter von euch Nachricht giebt, und gang am Schluß bes Berfes bes Reimes halber dichter brauchte, fo reimt dagegen Rist (poet. Schauplat 1646 S. 152f.): ein edler Geist, der höher zielt, ein Geist, der Feur und Himmel fühlt, ist inniglich gewogen, der hochgelahrten Tichter Schaar, von welchen nimmermehr fürwahr, ein Frommer wird betrogen. Es muß bemnach das Wortgebilde gar nicht als eine kompakte Einheit empfunden werden, sondern die zufällige Wortgebung und Wortstellung bedingt das in sich loderen Gebilde. Daß aber ber Reim zu berartigen Bilbungen nicht einmal nötig ift, sondern die Freiheit der beutschen Wortstellung schon genügt, beweift Buchdichter, das für librorum auctor in dem Voc. lat. germ. 1445 fteht, mahrend 30 Jahre spater im Buch ber Beifpiele ber 7 Beifen 1481 (Lit. Ber. 56 G. 2) bafur bie Auflöfung dis buchs dichter sich findet. Wir bezeichnen heute ganz allgemein in prägnanter Bebeutung einen Suchenwirt als einen Spruchdichter, im Jahre 1502 beschließt ein Volksliederdichter sein Lied oder seinen Spruch von der Schlacht im Nürnberger Wald (Liliencron II 486) mit dem Bers: Got sei gelobt, sprecht alle amen, dises spruchs dichter hot keinen Namen. Bur naberen Beranschaulichung feien bier noch 2 Dichterftellen aus dem 18. Jahrhundert angeführt: Käftner 1742 wider die poet. Übersetzungen (Schwabe, Beluftigungen des Berft. und Wites 3, 238): o Dichter, wenn ihr singt, Germanien zu ehren, laßt deutschen Einfall nur in deutschem Liede hören, man schimpf das Vaterland,

Benn tropbem Belege aus späterer Zeit mit eingeslochten sind, dienen sie zur Allustrierung der regen Neuschaffung von solchen Bilbungen, oder als weitere Belege für alte, schon im DWb. verzeichnete.

wenn der gebundne Geist stets fremder Dichter Werk in deutschem Kleide weist und Eriller 1725 poet. Betrachtungen (M. 1766) IV 284 da findet in dem Dichterwerke, Der matte Geist erneute Stärke.

Wenn nun in der folgenden Einteilung, wobei die Zusammenftellungen mit Dichter an 2. Stelle vorausgenommen find, ein gewisses Brinzip qugrunde gelegt wird, fo ift in Diefem Busammenhang eine Bilbung wie Vogeldichter, die sich in Steinhöwels Asop (Lit. Ber. 117 S. 63) findet, ausgeschlossen. Steinhöwel sett als Erklärung ußleger verborgner ding Die lateinische Quelle hat ariolus, womit der hariolus, Wahrfager gemeint ift und unter bem Dichter ber Erfinder, Erdichter verftanden Das gleiche Berhältnis liegt wohl, ganz abgesehen von einem Gesetzdichter = fictor legum ober Zeitungsdichter = mendaciorum concinnator aus Steinbach, in einer Stelle aus A. a. Sta. Clara (Musq. 1684) S. 307 por: der Echo ist ein solcher Stimmen-Dichter und in Harsbörffers Gesprächspielen 1643, wo S. 349 mit Sinndichter nicht etwa ber Berfaffer von Sinngebichten, sondern der Erfinder und Ausleger eines Sinnes 3. B. im Kartenspiel verftanden wird. Dagegen finden bier ihre Stelle der Schandtichter aus Fischart, den Stieler mit calumniator erflärt, und ber Zeitungsdichter, bei Stieler mit spermologus, nugator näher getennzeichnet. Diefe beiben Bilbungen vereinigen in sich den Dichter als Erfinder und Verfasser.

1. Für die Bebeutung Dichter-Verfasser einer nichtpoetischen Schrift, die nach dem DWb. im 16. und 17. Jahrhundert portommt, dient das schon angeführte Buchdichter aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und ber im DWb. nicht gebuchte Briefdichter. Noch beutlicher legt diese Bedeutung die nähere Umschreibung Reimendichter flar; vielleicht barf hierher auch Liedleindichter gerechnet werben. Beibe werben hauptsächlich im 16. und 17. Jahrhundert gebraucht; der Reimendichter in etwas mannigfacher Bermenbung: benn mabrend Rollenbagen (f. bie Belege S. 42) Poet und Reimendichter gleich stellt, in seinen indianischen Reisen S. 63 bagegen ausbrücklich zwischen Poet und Reimendichter unterscheibet, allerdings in wenig durchsichtiger Beise, verbindet Rift bamit eine verächtliche Nebenbedeutung. Für Befen (vgl. biefe Bf. VI 256) steht ber Reimondichter 2 Stufen tiefer als ber Dichtmeister in seiner Stufenleiter: Reimenschmid, Reimer, Reimdichter, Dichter, Dichtmeister. Der Reimdichter, der im 17. Jahrhundert eine große Rolle spielt — eine für jene Zeit ganz begreifliche Tatsache. man vgl. noch die ziemlich häufigen Reimenmacher, Reimenschmierer, Reimbezwinger — verschwindet bann vollständig, mahrend die Bilbung Liederdichter fich bis heute erhalten hat.

2. Die große Masse ber weiteren Zusammenstellungen bienen zur Bezeichnung einer bestimmten Gattung von Dichtern, so a) der Hof-, Theater-, Provençal-, Provinzial-, Volksdichter nach ihrer äußeren Stellung; b) nach dem allgemeinen Inhalt ihrer Dichtungen Liebes-, Minne-, National-, Schäferdichter; c) ein Nachdichter wird gebildet

im Gegensatz zu seinen Borbilbern, die die Hauptdichter einer Nation gewesen sein mogen; ober es erscheint bem personlichen Empfinden eines Menschen ein bestimmter Dichter als Leib- oder Lieblingsdichter; d) die Hauptgruppen bilden die Bezeichnungen nach einer bestimmten Dichtungsgattung, wobei mit Dichter manchmal ganz ausgesprochenermaßen ber Berfaffer einer Brofafchrift gemeint fein tann: fo ber Comoodion-, Dialog-, Dityramben-, Drama-, Epigramm-, Helden-, Idyllen-, Lieder-, Lehr-, Oden-, Opern-, Roman-, Satiren-, Schauspiel-, Spiel-, Straf-, Trauerspiel-, Tragoediendichter. - Eine lebendige, viel gebrauchte Bilbung ift Faboldichter. Selten bagegen find alle anderen Bilbungen, ohne bag fie vielleicht durch Umschreibungen wie komischer, epischer, lyrischer Dichter wirtsam verbrängt worden wären. Ziemlich verbreitet bagegen waren ähnlich den Bildungen Geschichtschreiber, Historienschreiber, die sich schon in Wyles Translationen, bei Luther und hauptsächlich Aventin finden, die Wortgruppen Tragodienschreiber und Comodienschreiber. Ich stelle hier, da bei Grimm für Komödienschreiber neben Stieler nur ein Beleg aus Wieland fich findet, einige Belege zusammen:

Rirchhof 1601 Benbunmuth (Lit. Ber. S. 227) es nemen auch die comoedien- und tragoedienschreiber die fürnembsten argumenta.

— Worhof 1682 Unterricht von der deutschen Sprache S. 159 von andern Comoedien- und Tragoedienschreiber kan Sorell gelesen werden — S. 226 von den Englischen Comoedien- und Tragoedien-

schreibern sein Bedencken geben. —

Fischart 1575 Geschichtklitterung (Neudruck) S. 100 ach welcher Plautischer Comedi Schreiber. — Gottsched 1729 Bers. e. krit. Dichtkunst (A. 1742) S. 29 verwegene Comodienmacher. — Bodmer 1740 Betracht. über poet. Gemälde d. Dichter S. 380 eben darum hat man an dem Engelländischen Comodienschreiber ausgesetzet. — J. G. Schlegel 1740 aesth. u. dram. Schriften (Lit. Denku.) S. 25 den Lateinischen Comodienschreibern. — Schwabe 1741 Belustigungen des Berst. u. Wises I 109 man wird dich ditten, einer Versammlung von Comodienschreibern beyzuwohnen. — Nikolay 1776 Seb. Nothanter Borr. S. 2 obgleich die leidigen Poeten Komoedienschreiber und Romanschreiber zu sagen pflegen.—

Cochlaeus 1538 heiml. Gelpräch (Neubruch) S. 15 Herr Doctor, hie warten ewer vnsere Tragedienschreyber, wie gefellt sy euch? — Fischart 1578 Ehezuchtbüchlein (Rloster X 464) Dannenher der Weis Tragedischreiber Sophocles sehr fein und recht die Venerem die Fruchtbare Ehegöttin nennet — S. 460 der berümt Tragedischreiber Euripides strafet nicht vnbillich. — Opis 1636 Sophofles, Antigone; Titel: des Griechischen Tragodienschreibers Sophoclis Antigone. — Gottsche 1729 Bers. e. krit. Dichtkunst S. 722 (A. 1742) eben das ist von der Gelehrsamkeit und Belesenheit zu merken, welche diese beyden Tragodienschreiber ihren Personen zu leihen

pflegen — S. 30 wie denn alle drey griechische Tragodienschreiber sich nicht ganzlich der blutigen Handlungen enthalten haben. 1732/33 Beitr. 3. frit. Hiftorie b. beutschen Sprache v. e. Mitglieb b. beutschen Gesellschaft zu Leipzig I 97 eins ist gewiß, daß ihre Tragodienschreiber sich fast durchgehends einer solchen Schreibart bedienen. — Schlegel 1741 aefth. u. bram. Schriften (Lit. Denkm.) S. 34 was unsern Tragodienschreiber anlangt. — Bobmer 1740 frit. Betracht. über poet. Gemälbe b. Dichter S. 414 die Tragodienschreiber haben hierinnen dem Homer gefolget. — Gefiner an Reift 1757 (Sempel II 213) der Eine hat schon ein grosses Stück aus Homers Ilias übersetzt, und der andere von den besten Stücken aus Plato, den griechischen Tragödienschreibern und dem Pindar. -

Das Alter ber einzelnen Busammensetzungen ist febr verschieden. Bei Dasppodius findet fich ber Buchdichter (belegt schon 1447) und Mehrlindichter; Maaler tennt ben Reymendichter und Spruchdichter. Im 16. Jahrhundert findet sich noch der Comedi-, Fabel-, Lieder-, Nach-, Schand-, Spieldichter. Die andern Zusammensetzungen gehören bis auf Liebesdichter bem 18. Jahrhundert an; benn so wenig ber Dichter im 17. Jahrhundert eine Rolle spielt neben bem Poet, so wenig konnten die Trabanten des Dichters irgendwie in nennenswerter Weise auftreten.

Briefdichter (DWb. nicht gebucht) befannt aus voc. opt. bes 14. Jahrh. (H. Badernagel 1849) j. Buchbichter. — Jeroschin (um 1340) Deutschorbensschronik (Lit. Ber.) 14 b Joh. der Kenceler, der selbin brive tichter.

Buchbichter (DBb. aus voc. von 1482 und Dafppobius) bekannt aus voc. opt. (14. Sabrh.) = prosator = ein brieftichter als ein buchtichter (82, 1) s. mhd. Wb. von Lerer. — vocab. lat. germ. 1447 accomentritor — Buchdychtar (librorum auctor) vgl. Mone 1833 Anz. f. Kunde d. deutschen Borzett 8, 256 duchtichter — acumentator (Bolab. des 15. Jahrh.) und Stieler 1691 Buch-

bichter = scriptor.

Dialogbichter (DBB. nicht gebucht) Wieland 1802 Berfuch über bas Tenofont. Gastmahl (Att. Museum IV 2) Hempel 37, 302 ist das Xonophontische Gastmahl eine bloße getreue Erzählung dessen, was Xenophon damals im Speisesaal des Kallias sah und hörte, so muß man gestehen, daß es in allen Stücken dazu geeigenschaftet ist, den Begriff eines vollkommenen dramatischen Dialogs darzustellen und jedem Dialogendichter als ein Exemplar der schönsten Natur zum Model zu dienen.

Dithyrambenbichter (DBb. nicht gebucht) Berber 1767 Fragmente (Sempel 19, 66) wenn ein Dithyrambendichter, ein Pindar, ein Barde unter uns

in diesem Feierkleide sich sehen ließe.

Dramadichter (DBb. nicht gebucht) Rarfchin 1764 Gebichte (Rürschner) 5. 324 groß ist des Dramadichters Ruf, und groß die feine Kunst, die nur ein Kenner fühlet. — 3. Paul 1821 Unfichtb. Loge Borr. (Gempel 19) daher sind sogenannte Charaktere gerade das, wodurch sich die neueren Romanund Drama-Dichter am wenigsten charakterisieren.

Fabelbichter (DBb. ohne Beleg) 1. Versasser von Fabeln: Steinshömel 1480 Ajop (Lit. Ber. 117) S. 4 das leben des hochberümten Fabeldichters Esopi uß krichischer zungen in latin durch Rimicium gemachet (vita Esopi fabulatoris clarissimi e Greco latina per Rimicium facta S. 27). ---Sachs 1560 Fastmachtspiele (Reubrud) VIII 142 so hab wir vns auch fuergenamen, Ein schimpfspiel euch zu vhersumen von Esopo, dem fabel dichter

aus dem Kaftnachtspiel: ein kurezweilig spiel mit 8 person, Esopus, der Fabeldichter. — Franziszi 1672 hift. Rauchfaß I 409 und eine Mit-Sclavin Aesopi dell Fabeln-Dichters gewest. — Sammlung crit. poet. Streitschriften zur Poeste (1741—44); II 4 und daß der Ruhm des deutschen Fabeldichters bey weitem nicht mit einem so hellen Glantz hervorstechen wurde — II 42 man kan aus dieser Probe abnehmen, was die christliche Religion aus einem Fabeldichter vor Vortheile zur Auszierung seiner Fabeln an die Hand gebe — II 60 aus der Vorrede der neuen Auflage des Tr. Il.rischen Fabelwerks zeiget sich, dass sich diese beyden Fabeldichter ihm zugesellet haben "denn wie glücklich auch etwann jene neue Fabeldichter gewesen seyn mögen" vol. noch V 59. — Schwabe 1741 Beluft. des Berstandes und Witzes 16 ihr bester Fabeldichter, la Fontane, hat nicht mehr eigenes, als unser Herr von Hagedorn. — Rabener 1745 Sattren (Ausg. 1763) S. 369 das, was ein solcher Fabeldichter . . . sagt bgl. noch ben Fabler in Harsborfers Trichter 1647, II 41 der berühmte Fabler Esopus. 2. als charafterisierende Umschreibung für den erfindenden Dichter bei Neumark 1667 poet. Tafeln S. 37 aus dieser und andern beyläufigen Ursachen sind die alten Poeten insgemein Fabeldichter genennet worden, die durch ihre unglaubliche Gedichte die einfältigen Leute nur in Irrthum stürzten.

Hauptbichter (DBB. mit Beleg aus Goethe) Gerstenberg 1766 Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur S. 45 da sie also einmal angesangen haben,

mich mit diesem Hauptdichter Ihrer Nation bekannter zu machen. Heldenschichter (DW6.: Lessing und Goethe) — Versasser von Heldengedichten — Morhos 1682 Unterricht v. d. b. beutschen Sprache und Voeste S. 623 bey den alten Celtis und Teutschen hat man auch Helden-dichter gehabt, die Bardos. — Schönatch 1754 neol. Wtb. S. 128 die ungereimten Heldendichter. — Lessing 1755 Berl. privil. Zeitung (Bibl. Institut 5, 276) es solgt nicht notwendig, daß ein guter Heldendichter auch ein guter tragischer Dichter sein müsse. — Geslert 1757 Gessel. Oben und Lieder Borr. (Ges. Werte 1774) II 82 als wenn ich mir den Ruhm des grössten Heldendichters ersiegt håtte. — Borb. zu Gleims preuß. Ariegsstebern 1756/57 (Lit. Werke) S. 5 hat man sich nun in den kostbaren Überbleibseln dieser uralten nordischen Heldendichter umgesehen.

Sochzeitbichter (DBb. nicht verzeichnet) Schwabe 1744 Beluftigungen bes Berft. und Bites VI 103 die Glückseligkeit der Hochzeitdichter von Mark Wünschler, wohlbekannten und vieljährigen Hochzeitdichter in Rostock — S. 109 allein bedenken sie nur, dass ich ein Hochzeitdichter bin; dass wir

Hochzeitdichter insgesammt gern lange Vorreden lieben. — (hier noch öfters.) Hof bichter (DBB. erflärt mit: von einem fürstl. Hof besoldet.) Belege für einen anerkannten Titel Hosdichter fehlen; auch ber Hofpoet [parlich verzeichnet z. B. schon bei Ab. a St. Clara 1684 S. 342 jener Hospoet. — Weichmann 1721—38 Poesie ber Niebersachsen (Zuschrift) S. 2 viele andere Hospoeten. - Gottsched 1729 crit. Dichttunft (Ausg. 1751) S. 541 die Stelle eines Hofpoeten. — Schwabe 1741 Beluftigungen bes Berftandes und Witzes I 39 endlich laß auch unser Hofpoet ein Stück von seiner Arbeit vor. — Hofdichter in Menzels Strectverfen 1823 (Lit. Dentm.) S. 73 die zahllosen Gelegenheitsdramen und Lieder, die er als Hofdichter jeder Zeit zu verfertigen bereit seyn musste.

Joyllendichter (DWb. nicht gebucht) Herder 1801/03 Abrastea (Hempel

14, 250) von deutschen Idyllendichtern reden wir jetzt noch nicht.

Romobienbichter (DBb. ohne Beleg) Fischart 1575 Geschichtklitterung

(Neudruck) S. 257 wie der Comedidichter sagt.

Lehrbichter (DBb. berzeichnet mit einem Beleg aus herber) - Verfasser von Lehrgedichten — Herber 1767 Fragmente (Hempel 19, 275) in der That, um ein guter Lehrdichter zu sein, wird weder ein Stern von der ersten philosophischen, noch dichterischen Grösse erfordert — S. 276 das Dichterische, was der Lehrdichter, der Systeme reimt, behalten kann, sind alte Schuh und verschimmelt Brod — 1796 Briefe zur Beförderung der Humanität 8,98 (Hempel 13,445) jener, der durchaus ein Original sein wollte, wetteiserte in seinen Nachtgedanken mit Shakespeare, Milton, Pope und allen Lehrdichtern der Welt. — Gerstenberg 1769 Rezensionen (Elt. Denim.) S. 379 vornämlich ist Withof durch die Stärke seines Ausdrucks einer unsrer berühmtesten Lehrdichter. — 1772 Frankf. Gel. Anzeigen (Ett. Denim.) S. 100 die vortresliche Gedanken über Wielandts Verdienst als Lehrdichter in der Musarion. Leidbigstelter (Die Original Schauser) 2005. nicht verzeichnet — Leidbingsdichter — Byra-Lange

Leibbichter (DW6. nicht berzeichnet) — Lieblingsdichter — Phra-Lange 1749 Borr. zur 2. Aufl. (Lit. Dentm.) S. 12 meine unter den Händen habende Uebersetzung der Gedichte des Horatz wird euch vielleicht stärcker machen und mir den vortreslichen und ihm gantz eigenen Schwung meines Leib-

dichters besser eindrücken.

Liebesdichter (DB6. nicht erwähnt) — Verfasser von Liebesgedichten — Zesen 1645 Abriat. Rosemund S. 242 in diser Stadt ist Ovihd Naso, der libes-tichter fürst... gebohren. — Harsbörfer 1650 poet. Trichter A 5 b es sollen aber alle Liebhaber dieser Kunst getreu eiferichst gewarnet seyn, dass sie sich von unreinen Liebesdichtern nicht verkuplen, und zur Unkeuschheit verleiten lassen. — Möser 1781 über die deutsche Sprache und Litteratur S. 22 auch wir hatten vor Hallern nur Versemacher, und vor Gleimen keinen Liebesdichter.

Lieblingsbichter (DBb. belegt aus Goethe) Wieland 1778 zur übersetzung der Werte des Homers von dem Berfasser der Roachibe (Hennel 37, 91) mit ächt Homerischen Sinn und unverwandtem Hangen an seinem alten Lieblingsdichter, s. a. unter Liederdichter Beleg aus Herber (Lessing).

Bieland 1797 die Rusenalmanache von 1797 (Hempel 38, 335) ich wenigstens mag die Zeit nicht sehen, wo die Sprache unserer Lieblingsdichter . . .

obsokscirt wird.

Lieberdichter (DBb. belegt aus Stieler 1691, Hageborn) gebucht noch bei Steinbach 1734. — Manuel 1522 Sturm zu Piggoga (Lilientron, Bolks-lieber) III 409 du myn liedlyn dichter zart, ich schyß dir ein dreck uf dnasen und dry in Knebelbart. — Spangenberg 1598 b. d. Musica holbsel. Runst (Lit. Ber.) S. 16 ess sollenn die Mercher unnd Oberausseher guehte Achtung daraust haben, Dass die Sänger vnd liedertichter, Ob sie woll Newe lieder bringen, doch nicht newe, noch frembde Artten vndt Waysen miteinsüeren. — Zesen 1649 Helton S 6ª die frischmüthige Sasso, die Lesbische Liederdichterin und ersinderin dieser lieder. — Noscherosch 1650 Phil. b. Sittemalb (Ausgnischer) S. 14 niemand aber ist, der uns daselbsten grösser Dienst leiste als die Poeten, Lieder-Dichter. — Gottsche 1729 krit. Dichtunst (Ausg. 1751) S. 69 die ersten Poeten sind Liederdichter gewesen. — Tramer 1768 der norbische Aussen Poeten sind Liederdichter, Simonides, ist es zum Ruhme des Apollo genug, wenn er ihn den hundertstligen Gott nennt. — Herber 1767 Fragmente (Hempel 19,915) und der geistliche Liederdichter ist ohne Bedenken bei mir der grösste, der "ein Lieblingsdichter aller alten Weiber" (Zitat aus Lessing) ist. — Bieland 1801 (Hempel 37,592) Titel: wie Horaz Satiren- und Liederdichter geworden.

Satiren- und Liederdichter geworden.
Lobdichter (DWb. nicht verzeichnet) — Gegensat zu Satiren- oder Strascher — gebucht in voc. opt. aus dem 14. Jahrh. 32,29 liricus — Lobdichter.
— Gottsched 1729 crit. Dichtl. (A. 1751) S. 143 hierwider pslegen so wohl Lobdichter als Satirenschreiher zu verstossen. — Gerstenberg 1769 Rezenstienen (Lit. Denku.) S. 279 die als Lobdichter Hermanns vor vielen hervorzutreten pslegen. — (gemeint Cronner Schlegel. Möser. Psanstog und andere.)

zutreten pflegen. — (gemeint Crainer, Schlegel, Möser, Klopstod und andere.) Minnedichter (DWb. mit Beleg auß Möser) Gerstenberg 1767—71 Rezensionen S. 279 ohne Etwas von den Schätzen der alten Barden...oder von den Liedern der Minnedichter zu muthmassen, denen Hermann gewiß nicht unbesungen bleiben konnte.

Nachbichter (DBb. aus der deutschen Litteraturzt. 1881) — nachahmende Dichter - Buschmann 1571 Meistergesang S. 27 (Neubrud) demnach, aber bey vnsern alten Vorfahren den XII. Meistern, auch bey yren nachtichtern erfunden wird, .

Nationalbichter (DBb. nicht belegt) Sonnenfels 1768 Briefe über die Bienerische Schaubühne (Wiener Neubruck) I 165 eine gewisse Anzahl drammatischer Nationaldichter; wer ist ein Nationaldichter? derjenige, der wie gewisse deutsche Kunstrichter sagen: mit Kleister und Scheere aus den Stücken andrer Nationen etwas für die seinige zurecht flicket — ungefähr wie Gottsched einen Kato? — nicht doch . . . (S. 166) ein Nationaldichter ist also derjenige, welcher, was immer für einen Stoff, eigentümlich zu behandeln, und ohne sich von der Wahrheit zu entfernen, seine Handlung nach der grössten, nach der unfehlbarsten Wirkung zu gruppieren weis.

Oben bichter (DBb. gebucht aus herber und Alinger) Gleim 1749 in f. Borr. zu Uz' lyr. Geb. (Lit. Denkm.) S. 5 die Abwege, von denen er glaubt, dass sie einige Odendichter des Auslandes sowohl als seiner Landsleute von der edlen Einfalt entfernt. — Leffing 1754 theat. Bibliothef I (Bibl. Inft. V 16) wenn man lieber dem Lehrgebäude des französischen Odendichters folgen will. — Haller 1775 Tagebuch f. Betracht, über Schriftsteller und sich selbst (eb. 1787) II 44 die deutschen Odendichter.

Operndichter (DW6. aus Möser, Gervinus) Gottsched 1729 crit. Dichtk. (M. 1751) S. 736 ich würde ein grosses Register machen müssen, wenn ich alle nachfolgende Operndichter in Deutschland erzählen wollte. — Sammlung crit. poet. Streitschriften gur Berb. bes Urteils. (1741-44) I 124 er hat ferner den Gegensaz zwischen ihrem Gesange, und dem Inhalte desselben, wie auch die Hülfe, so sie dem Operndichter leisten, so sinnreich angezeiget. — Berber 1801/08 Abraftea (Bempel 13, 276) den Operndichter nennt man jetzt kaum.

Provenzalbichter (DWb. nicht berzeichnet) aus der Provence stammend (Borbilder der Minnedichter). — Gottsched 1729 crit. Dichtfunst (A. 1751) S. 696 auch diese sind eine Erfindung der Provinzialdichter — aus ber Borr. aut 4. Aufl. S. 10 Provenzaldichter des 12. und 13. Jahrhunderts. Grundl. zu e. deutschen Sprachkunft 1748 (A. 1752) S. 585 indessen sind diese Provenzaldichter gar keine Franzosen - nötiger Borrat 1757 S. 40 aus den Provenzaldichtern. - Der entsprechende Brobengalboet findet fich ichon in Morhofs Unterricht v. d. beutschen Sprache und Boefie 1682 S. 146 und in Gott-

íchebs Sprachfunft 1748 (A. 1752) S. 585.

Reimbichter (DB6. aus ben Bib. v. Kilian und Stieler, und mit Belegen aus Schupp, Rollenhagen) gebucht 1561 bei Maaler poeta = Reymendichter, vates = Spruch oder reymendichter. — Hischart 1577 Gluchaftes Schiff S. 39 (Reubrud) man kent dich Reimendichter wol. — Rollenhagen 1595 Froschmäusler (A. 1730) S. 221 denn diß ist des Reimdichters Ziel, dass er zwar Fabeln schreiben will, und damit kurtzweil machen — (Rürschner) S. 399 aus den alten Poeten vnd Reymdichtern. — 1605 Inb. Retjen S. 63 dass keine von den alten Poeten, Reimdichtern, Historienschreibern und Philosophen den warhafftigen Historien gemeß geschrieben haben. — S. 120 am meisten aber werden gesungen deß Heydnischen Poeten oder Reimendichters Homeri Griechische verßlein. - Rift 1642 Rettung b. beutschen Sauptsprache D8b und daher kompt es auch, daz so viel elender jämmerlicher Poeten oder vielmehr Reimen-Dichter in teutscher Sprache heüt-zu-tage gefunden werden, dieweil er meinet, wann er nur reimen könne, so müsse er fluchs teutsche Verß machen. — Besen 1649 Heliton C 5h noch in H. Opitzens, noch anderer Reimdichterschriften. K 5b welches nicht allein die Liederschreiber und Reimdichter, sondern auch die Weisensetzer, wohl in acht nehmen sollen.

Riesendichter (DW6. ungebucht) — bedeutender Dichter — Schönaich 1745 neol. 236. (Lit. Denim.) S. 202 der harte Mann will ja alles an sich reissen,

denn wir können unmöglich seine Grösse, des Riesendichters Grösse be-

rauchern (gemeint ift Bobmer).

Romandichter (DB6. ohne Erklärung, nach Abelung in der älteren Sprache Romanendichter, jest Romandichter). — 1754 Grandison I 24 wie habe ich die Romanendichter mit ihren unnatürlichen Beschreibungen der Augen ihrer Heldinnen verlacht. — Herber 1794 Briefe zur Beförderung der Humantität IV 51 (Hempel 13, 223) die Provenzalen und Romandichter der mittlern Zeit waren ihre Vorboten. — J. Paul 1821 Borr. 3. unsichtb. Lage s. Dramadichter.

Satirendichter (DW6. unbekamt) Herder 1796 Briefe 3. Beförderung der Humanität 8,98 (Hempel 13, 445) jener wetteikerte in seinen Satiren mit Swift, den er sehr unwerth behandelt, mit Pope und allen Satirendichtern.

— Wieland 1801 (Hempel 37, 592) Titel: wie Horaz Satiren- und Lieder-

dichter geworden.

Schaferbichter (nach DW6. ein bulolischer Dichter, Johlendichter: Boie an Bürger). — Schönatch 1754 neol. W6. (Lit. Denku.) S. 221 noch ein Küsschen! denn wie könnte man ein Schäserdichter seyn, und nicht küssen.

Schauspieldichter (DB6. Dichter von Schauspielen, Dramatiker) Omeis 1704 Reims und Dichtunft S. 232 einige Schauspieldichter lassen den meisten Innhalt nur vortragen, aber den Ausgang verschweigen. — Brentan o 1799 Suntad Basa (Lit. Denkm.) S. 128 es ist eine prophetische Anspielung auf den Namen eines der grössten Schauspieldichter in England.

den Namen eines der grössten Schauspieldichter in England.
Strafbichter (DB6. nicht erschienen). — Gegensat zu Lobdichter — belegt in voc. opt. aus dem 14. Jahrh. 32, 30 satiricus — Schelten vnd

strafdichter.

Theatralbichter (DB6. ungebucht) Sonnenfels 1768 Briefe über die Bienerische Schaubühne (Wiener Reubruck) I 167 der Ausdruck, ein Sittenspruch, eine Gesinnung machen keinen Theatraldichter: sie sind dem Dichter unentbehrlich. — I 321 die Namen der Theatraldichter, und nur eine Anzeige ihrer Stücke soll diesen Beytrag zur Geschichte der deutschen Schaubühne beschlüssen. — J. Paul 1792 Unflicht. Loge (Hempel I 61) so spielte also unser Freund seine ersten Erdenrollen Solo und war zugleich Regisseur, Kinbläser un Theaterdichter.

Tondichter (DB6. nicht erschienen). Herber 1801/03 Abrastea (Hempel 14, 277) als Tondichter aber, als Sprecher und Wirker der Empfindung hat

er gewiss verloren.

Tragobienbichter (DBb. nicht erschienen). Gleim an Kleist 1757 (Hempel II 215) das Trauerspiel macht ihnen zu viel Arbeit, und der Tragödiendichter dünkt mich, muss es machen können, wie es Lessing bei Ausarbeitung der "Sara Sampson" gemacht hat. — Bieland 1808 Grundriß in Beurtheilung der Helena der Krues Attisches Museum II 2) Hempel 37, 157 diese Anrede der Helena, die Antwort des Chors, machen zusammen einen Wechselgesang aus, welcher doch bei näherer Betrachtung nicht so beschaffen ist, dass unsere Tragödiendichter Ursache hätten, sich in ähnlichen Fällen zu Erziessungen einer griechischen Begeisterung verleiten zu lassen.

Ergiessungen einer griechischen Begeisterung verleiten zu lassen. Trauerspielbichter (DW6. ungebucht). Haller 1768 Tagebuch s. Bestracht. über Schriftsteller und sich selbst (hs. 1787) II 196 denn die tragische Tugend ist mehrenteils für die meisten Menschen zu hoch, zu selten, und in den meisten Trauerspieldichtern falsch und romantisch. — 1772 Frankf. Gel. Anzeigen (Lit. Densm.) S. 637 Chöre aus den griechischen Trauerspiel-

dichtern 1778 (Titel).

Traumdichter (DB6. nicht erschienen) — an der betr. Stelle Verfasser eines heuchlerischen Traumgetichts — Franziszt 1674 hist. Rauchsaß III 1162 der unglückselige Traumdichter (Überschrift).

Bernunftbichter (DBb. nicht gebucht) — überf. aus engl. great poet of reason. — herber 1801/03 Abraftea S. 20 (hempel 14, 156) Pope beisst

seinen Landsleuten ein Fürst des Reims, der grosse Vernunftdichter (great

poet of reason).

Bolfsbichter (3m DBB. nicht erwähnt). Wielanb 1783 Merkur III 266 (Hempel 38, 445) wir sind versichert, dass bloß dieses Muslandes wegen kein Volksdichter sich jemals auf einen ausgebreitetern Beifall Rechnung machen konnte als Herr Blumauer. — Brentano 1799 Gustab Wasa (Ett. Denku). ©. 15 juchhei! wir sind Kinder eines Volksdichters, lauter gemeines Volk, Dichter heran, Dichter herbei.

Bei den Zusammenstellungen mit Dichter an 1. Stelle läßt sich, abgesehen von den vielen Belegen bei Grimm, auch in dem hier nachgetragenen Material eine reiche Fülle neuer Bildungen nachweisen. Es ist gerade hier ganz allgemein genommen die größte Freiheit der Wortbildung gestattet. Denn neben den persönlichen Umschreibungen für Dichter sindet sich z. B. der Dichterfürst, geist usw., Apoll erscheint als der Dichtergott, und die poetae laureati sühren die Dichterkrone. Auch das Leben und Schickfal des Dichters spiegelt sich in diesen Formenbildungen.

Für Dichten sagt Gottsched ben Dichterkiel führen, und die besondere Art des Dichtens konnte auf die mannigsachste Weise wiederge-

geben werden (Art, Kunst, Charakter usw.).

Alle biese Bilbungen flackern auf, um auch gleich wieder zu erlöschen; es ist deshalb nirgends eine absichtliche Bezugnahme eines späteren Schriftstellers auf einen früheren im Gebrauch einer schon einmal geprägten Bendung sestzustellen. Nur der Dichterfreund scheint den im 17. Jahrshundert geläusigen Ausdruck Liedhaber der Poesie (diese Zeitschrift IV 262) abgelöst zu haben. Denn wenn Gottsched den Dichternamen prägt, so braucht Boß sich nicht dieser Stelle erinnert zu haben, als er in seinen vermischten Gedichten ihn auch bildet; oder wenn in der Schrift "von deutscher Art und Kunst" man in eine andere Dichterwelt versetzt wird gegenüber der Wirklickeit, so ist der Ausdruck in dieser Besebeutung ebenso neu empfunden, als schon bei Ahmann 1704 in seinen poetischen Überschätzungen, wo Dichterwelt so viel heißt als Dichtervolk — zunst.

Gegenüber dem allgemein angewandten Dichtkunst fällt einigemale Dichterkunst auf, das sich hauptsächlich in Versen findet und dann wegen des Silbenmaßes und der genauen Afzentuierung der Dichtkunst vorgezogen wird. Gottsched reimt in seinen Gedichten 1736 Vers 652 man lobt der Dichter Kunst, und nährt im Herzen doch des heissen Eisers Brunst, und S. bob ach was für Finsternüssen hat unsre Dichterkunst sich unterwersen müssen, aber Vers 569 so darf wohl kein Gesetz der Dichtkunst untersagen, sich durch ein kühnes Wort an deinen Gang zu wagen.

Der Entstehung nach gehören diese Zusammenstellungen dem 18. Jahrshundert an, aus ganz begreiflichen Gründen: denn so wenig hier die Notwendigkeit des Gebrauchs derartiger Wortbilber vorliegt, so wenig dürfen wir solche überstüssigen Bildungen in einer Zeit verlangen, da die Sippe Poet die vollkommene Herrschaft besaß. Demnach kommen diese

Bildungen mit verschwindenden Ausnahmen jener Zeit zu, die eben auch bem Dichter wieder Geltung verschaffte, dem 18. Jahrhundert.

Dichteranwanblung (DWb. nicht bezeugt) Briefe über wienerische Schaubühne 1768 (Wiener Neudruck) S. 167 Gesinnungen und Lehren entstehen unter seinem Kiele, ohne dass er darnach sinnet; wenn er darnach sinnen muss, wenn ihn seine erhitzte Dichteranwandlung nicht in ihrem Laufe eben so erhebt, wie der gedrängte Strom von selbst Wellen schlägt, so wird er sie im Tone des trocknen Moralisten vortragen.

Dichterart (DB6. ohne Beleg) Zefen 1645 Abriat. Rosemund (Reubrud) S. 33 Drei—säzzige Lihd. nach der hohchdeutschen Tichterahrt. — Müller 1737 Aritik der deutschen Dichter (U. 1745) S. 106 der hat sich allererst die Dichterart erkiest, die einem kleinen Geist ein grosser Anstoß ist.

Dichterbuch (DWb. nicht berzeichnet.) Reuktrch 1732 Satiren (Kürschner 39) S. 481 die Dichterzunst, die des Maro klugen Witz in Kinderklassen weist, Horazens Dichterbuch verrauchte Grillen heisst. — s. Herber, krit. Wälber 267.

Horazens Dichterbuch verrauchte Grillen heisst. — s. Herber, krit. Wälder 267.
Dichtercharakter (DWb. nicht gebucht) Humbolbt (1796) 6 ungebruckte Auffäge des klass. Altertums (Lit. Denku.) S. 43 Pindars Dichtercharakter zu schildern, ist nur an den Siegshymnen möglich.

Dichterchor (DBb. nicht verzeichnet) Schwabe 1743 Beluftigungen bes

Berftandes und Bites V 26 da singt ein frolich Dichterchor.

Dichterseind (DB6. nicht gebucht) bei Stieler 1691 Dichterseind = flagellum poetarum. — Gottscheb 1736 Gebichte Borr. b 1ª ich wollte ihnen beweisen, dass dieser tiessinnige Weltweise im geringsten kein solcher Dichterseind gewesen ist.

Dichterfeuer (DB6. ohne Beleg) Zachariae 1755 Poefie in Germanien (Reubruck) S. 15 zwar glüht noch manche Brust vom wahren Dichterfeuer.

Dichterflamme (DW6. nicht erwähnt) Triller 1725 poet. Betrachtungen (A. 1766) IV 281 so schicken sich die Dichter-Flammen, Und Kunst zu heilen, wohl zusammen.

Dichterflöte (DBb. nicht gebucht) Besser 1711 Schrifften S. 171 ja wie er bey dem Klang der Tichter-Flöte schwur: Sol bey den Gratien Ihr

Lob-Spruch nicht veralten.

Dichterfreund (DW6. nicht erwähnt) Debekind an Kindermann (abgebruckt in Kindermanns "deutschem Poet" 1665 S. b 7d) Dichterfreund, übt eure Lust, wollet ihr poetisieren, lernet, lernet, was euch undewußt, ein Gedicht ersinnlich zieren. — Gleim im Göttinger Musenalmanach auf 1771 (Lit. Denkm.) S. 42 du schätzest meine leichten Scherze, die Freudengötter, die der Dichter Freund. — Bademecum für Dichterfreunde, Darmstadt 1774. — Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde, Leipzig 1774—78. — Degen 1791 übers. der Römer S. 172 hätte er sonst keine Ode geschrieden, als die an Ramler im Taschenduch für Dichter und Dichterfreunde.

Dichterfürst (Im DBb. nach Stieler, mit Beleg aus Goethe) A. v. Langen 1646 in Zeiens geistl. Wollust und hohem Lied 1657 H 5ª als Zesen, unser Dichter Fürst, der erst das eis zerbrochen. — Börne 1830 Ges. Schriften IV (Lit. Denku.) S. 157 das Aergste ist noch, dass Alles die Krankheit für die Uppigste Gesundheit hält und den Mephistopheles auf den Altar

setzt und Dichterfürsten nennt.

Dichtergabe (DB6. ohne Beleg) Gottscheb 1729 Crit. Dichtfunst (A. 1742) Amphion ebenfalls soll durch die Dichtergaben, und seiner Cither Klang ein Schloß erbauet haben. — Haller 1775 Tagebuch s. Betracht. über Schriftst. u. s. selbs. 1787) II 44 dass ein Lehrgedicht allerdings eben so wohl Poesie sey, als das Epische, es werden aber auch alle Dichtergaben dazu ersordert. — s. Hetder, Irit. Wälber S. 267.

orfordert. — s. Herber, krit. Wälber S. 267.
Dichtergefühl (DW6. belegt aus Klinger, Thümmel) Wieland 1775 über Homers Götterlehre (Hempel 37, 84) der junge Gelehrte, von dem dieses Fragment herrührt, scheint sein Urtheil von Homers Göttern, Homers Unverschämtheit dem theuern Abbé Terrasson oder sonst so einer dürren,

alles Dichtergefühls ermangelnden Seele nachzusagen.

Dichtergeist (Im DBB. mit Beleg aus Goethe und Schiller) Grob
1678 Dichterschie Bersuche II 2 (Goedele, 11 Bücher d. Dichtung S. 459) du
lehrst, wie man sol kunstrechte reimen schreiben, und wilt den dichtergeist
in enge schranken treiben, allein ich gebe nicht so bald die Freiheit hin.

— U. 1772 sämtl. Berse (Lit. Densm.) S. 360 doch meinen Dichtergeist umnebeln leichte Träume! Du ruhest itzt wohl nicht im Schatten deiner Bäume.

Dichterglut (DBb. furor poeticus, Beleg aus Goethe) Gerftenberg 1767 Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur (Lit. Denkm.) S. 198 so fiele

Glut weg: denn Sie sehen, dass die Rede von der Dichterglut ist.

Dichtergott (DBb. nicht verzeichnet) Zachariae 1754 auf Hageborns Tob (Eit. Dentn.) S. 6 sein starkes Lied verrieth des Dichtergottes Stral.

— Bürger im Gött. Musenalmanach 1771 (Eit. Dentm.) S. 50 auf, lasst uns ihn (Bacchus) für den Apoll zum Dichtergott erbitten!

Dichterhelb (DBb. nicht berzeichnet) Reumart 1667 poet. Lafeln S. 78

Licht und Preis der Tichter-Helden, welche Neid und Tod besiegen.

Dichterinsel (DB6. nicht gebucht) G. b. Justi 1745 die Dichterinsul (Titel). Dichterfiel (DB6. nach Stieler mit Belegen aus Anitiel, Günther) Gottsche 1736 Gebichte S. 503 wann er den Dichterkiel, trotz allen Månnern, sihrt. — Schwabe 1742 Belustigungen des Berstandes und Bitzes III 50 o Freund! o! laß dich rühren! Nimm deinen Dichterkiel, und schreib! doch schreib Satiren.

Dichterklage (DBb. nicht gebucht) Haller 1749 Bersuch schweiz. Gebichte 6. 157 (Goebeke, 11 Bucher b. Dicht. I 530) nicht Roden, die der Witz gebiert,

nicht Dichter-Klagen fang ich an.

Dichterkönig (DBb. belegt aus Goethe) Bodmer 1740 frit. Abhandslung vom Bunderbaren in der Poeste S. 13 der berühmte Herr Voltaire, der als ein Dichter-König vor andern eine Begierde haben sollte, die Gräntzen

der Poesie zu erweitern.

Dichtertranz (DB6. nicht erwähnt) Müller 1737 Berf. e. Critik beutscher Dichter in Bodmers kritischen Gebichten (Lt. Denkm.) S. 61 nun seht, wie weit die Kunst der deutschen Dichter geht, die sinds, die unbedacht Geschmack und Sinn verdreht, und die den Dichterkrantz auf deutschen Köpfen tragen. — 1748 Reue Behträge zum Bergnügen bes Berstandes und Bitzes V 436 du reichst zu einem Dichterkranze mir einen neuen Lorberstrauß.

Dichterkrieg (DWb. nicht erwähnt) Schwabe 1741 Belustigungen bes Berstandes und Witzes) I 49 der deutsche Dichterkrieg. — Darauf sich beziehend: Sammlung crit. poet. und anderer geiste. Schriften . . . Bürich (1741—44) III 191 dieser deutsche Dichterkrieg ist in dem Heumonat der Belustigungen des Verstandes und Witzes enthalten. — III 217 ein unzerstörbarer Friede wird in euern Wohnungen, und eure Dichterkriege nur Kinderspiele seyn. — Bachariae 1755 Boesie in Germanien (Lit. Denkm.) S. 17 mischt die Religion in seinen Dichterkrieg, und giebt den Hudemanns lautjauchzend Kranz und Sieg.

Dichterkrone (DBb. gebucht aus Stieler) Reumark 1667 poet. Tafeln

S. 90 Kunste-Fürstin, Tichter-Krohne, Ihr giesst Geist und Flammen ein. Dichterfühnheit (DWb. nicht gebucht) Herber 1769 crit. Wälber II (Hempel 20, 282) glückliche Theorie von der hohen Kühnheit eines Dichters,

die uns das eigne Gefühl solcher Dichterkühnheit einschläfert.

Dichterkunst (belegt im DWb. aus Knittel, Gunther, Leibniz, Goethe) Besen 1649 Hellfon C 1<sup>b</sup> (Gedicht bes Schmekenden an den Berfasser) damit ein Deutscher auch wiss' und känne sein gedicht, hat Herr Zesen weg und pfad durch gelehrte Schrift gelehret und zur deutschen Dichterkunst Lehrgesetze selbst verehret. — Worhof 1682 Unterricht in der deutschen Sprache und Boesie S. 600 welches eins von den vornehmbsten Mitteln ist zur Ver-

vollkommnung in der Dichterkunst zu gelangen. — Auhnau 1700 ber musi-kalische Quackfalber (Lit. Denkm.) S. 245 braucht aber ein Instrumentalmusicus sonderlich die Hülffe dieser schönen Dichter-Kunst, so ist es in Wahrheit derjenige, der das Clavier spielet. — Warnete 1701 überschriften VII 128 (Goedete, 11 Bücher b. Dicht. S. 481) hernach trat Lohenstein und Hoffmannswaldau auf, die unsre Dichter-Kunst, wie ihren Nahm geadelt. — Günther en Reibnit 1720 (hs. Titmann S. 152) bewirb dich um den Kranz der wahren Dichterkunst, sie ist der Weisheit Schmuck, und bringt der Nachwelt Gunst. — Eriller 1725 poet. Betrachtungen (A. 1750) IV 284 so such ich in der Dichterkunst, mich auch zuweilen zu bemühen. — Beissenborn 1781 gründl. Einleitung 3. beutschen und lat. Oratorie und Poefie S. 60 die schöne Dichterkunst ergötzt die edlen Sinnen. — S. 62 wer die unvergleichliche Dichter-Kunst ein wenig näher erkennet. — Gotticheb 1736 Geb. Borr. b 5 b ach was für Finsternissen hat unsre Dichterkunst sich unterwerfen müssen.

Dichterkunftrichterfeele (DBb. ungebucht) Gottiched 1751 Borw. g.

4. Aufl. b. Itit. Dichtt. eine gewisse neuere Dichter-Kunstrichterseele.

Dichterleger (DBb. nicht verzeichnet) 1747 Reue Bentraege gum Berg. bes Berst. und Bitses IV 5 der Mode nach ward dieses Fest der Phoebus mancher Dichterleyer.

Dichterlorbeer (DBb. nicht erwähnt) Müller 1745 Berf. über bie Kritik aus dem Englischen des herrn Pope S. 79 der Ephou der Critik beim Dichter-

lorber grunt.

Dichtername (DWb. nicht verzeichnet) Gottscheb 1729 crit. Dichtfunft S. 46 lebt schmutzig und verhofft, ein solch verkehrtes Leben wird ihn in aller Zeit, den Dichternamen geben. — S. 58 man fragt, ob Kunst und Fleiss den Dichternamen bringt. — Boß, Bermtichte Gebichte (Rürschner) S. 329 ist er auf Dichternamen stolz?

Dichterpferb (bem DBb. bekannt aus Logau) Günther 1746 Gebichtes (Goebete, 11 Bücher b. Dichtung) I 500 wenn ihr zur Betteley gewohntes Dichter-Pferd mit Karren voller Lob zum Futter-Kasten fährt.

Dichterpobel (DBb. nicht bekannt) Zachariae 1754 auf Hageborne Tod

(Lit. Dentin.) S. 5 umsonst schwang Canitz sich von diesem Dichterpöbel.
Dichterprobe (DB6. nicht bezeugt) Uz 1772 fämtl. Werte (Lit. Dentin.)
S. 390 auch Matz hielt mit verliebten Thränen die Dichterprobe gut: die Mädchen mußten gähnen.

Dichterregister (DBb. unbekannt) Herber 1769 crit. Balber II (Hempel 20, 269) warum er eben die Nichtswürdigkeit wählen müsse, in ein Dichter-

register geklebt zu werden, als ob auf der alles beruhe.

Dichterrohr (DBB. nicht berzeichnet) Kindermann 1664 ber beutsches Boet S. 337 so hab ich diesen Tag dich, Gönner zu beschren, mein deutsches Dichter-Rohr in Grebe lassen hören.

Dichterruhe (DB6. nicht gebucht) Bertheibigung bes herrn Wieland gegen bie Wolken bon bem Berfaffer ber Wolken 1776 (Lit. Denkin.) G. 28 das sollen sie nimmer, nimmer, sondern Ruhe — Dichterruhe auf Lorbeern Ihre Strafe seyn.

Dichtersald (DB6. unbekannt) Sammlung krit. poet. und anderer geistr. Schriften ... (Bürich 1741—44) II 102 das Dichtersaltz juckt in den Adern.

Dichterschar (DBB. ohne Beleg) Rift 1646 Boet. Schauplat S. 152

ein edler Geist ist inniglich gewogen der Hochgelarten Tichter Schaar. Dichterschule (DBB. ohne Beleg) Humbolb 1796, 6 ungebrucke Auff. über das Altertum (Lit. Dentm.) II 36 durch Hülfe der Lesbischen Dichterschule.

Dichtersonne (DISS. nicht verzeichnet) D. Simonis 1659 ein befleibeter Birgilius S. 474 Klio meine Wonne, auf die Tichter Sonne stimme mit

Dichtersprache (bem DBb. aus bem Frankf. Gel. Anzeigen bekannt) Gerftenberg 1768 Rezenfionen (Lit. Dentm.) S. 68 aus der alten Dichtersprache. — Möser 1781 über beutsche Sprache und Literatur (Lit. Denku.) S. 22 eine Dichtersprache hatten wir sast gar nicht — wie sehr und wie geschwind hat sich aber nicht unsre Dichtersprache mit diesen ihren ersten Meistern gebessert. — Wieland 1782 was ist hochbeutsch? (Hempel 38, 19) aber Regeln, die einen Gelehrten von Ansehen und Einsluss zum Urheber haben, wenn sie auf eine willkürliche Beschränkung und besonders eine mit der Natur der Dichtkunst unverträgliche Verengung der Dichtersprache abzielen, könnten in mehr als einer Rücksicht von nachtheiligen Folgen sein. — S. 27 die guten Schriststeller in jeder Schreibart entscheiden alsdann, was Hochdeutsch in der höhern Redner- und Dichtersprache. — 1797 bie Museinalmanache von 1797 (Hempel 38, 335) ich wenigstens mag die Zeit nicht sehen, wo die Sprache meiner Lieblingsdichter, wo auch die Ihrige, ja Klopstocks Dichtersprache selbst obsokscirt wird.

Dichtersprung (DBb. unbekannt) Schönaich 1754 neol. Börterb. (Ett. Denkm.) S. 39 ich that meinen Dichtersprung so behende als müglich, und

siehe! ich stand auf meinen Beinen in einer körperlichen Welt.

Dichterstunde (DBb. unbefannt) herder 1769 crit. Balber (hempel 20, 266) dass ich alles habe, wenn meine Muse mir eine Dichterstunde gönnt.

Dichterton (DBB. unbefannt) herber 1769 crit. Bälber (hempel 20, 268) denn was ist doch für das Heer der Scholiasten und Wortcommentatoren eine unerhörtere Sache, als auf Laune, auf Stimmung des Dichtertons zu merken.

Dichtertrieb (im DW6. belegt aus Käftner) Hageborn 1729 Bersuch einiger Gedichte (Lit. Denkm.) S. 89 so stirbt mein Dichter-Trieb, ich richt' ihm aus Prozessen ein Mordgerichte zu.

Dichtervost (dem DBb. bekannt aus Stieler und Wieland) 1745 Neue Beutraege z. Berg. d. Berstandes und Witzes II 210 o sähe sie doch gleichfalls ein, dass gleicher Eigennutz allein dem Dichtervolk aus mir den Rath gegeben. — Uz 1772 sämtl. Werfe S. 378 wie lang verderdt, mit liederlichen Scherzen, dein Dichtervolk die Sitten und die Herzen? — Herder 1801—03 Adrastea (Hempel 14, 157) glaubt das leicht beleidigte Dichtervolk (genus irritabile vatum?).

Dichterwelt (DBb. aus Klinger und Schiller) 1. — Dichtervolk: Schweints 1704 in Ahmanns poet. Überf. S. 35 die Teutsche Tichter-Welt kunt' ihn vor Meister grüssen. — 2. im Gegensatz zur realen Welt: 1773 von deutscher Art und Kunst (Lit. Denkm.) S. 73 nun denke dich einen Augenblick in eine andere, eine Dichterwelt.

Dichterwert (DBb. belegt aus Goethe) Triller 1725 poet. Betrachtungen (A. 1766) IV 284 da findet in dem Dichterwerke, Der matte Geist erneute Stärke.

Dichterwut (DBb. unbekannt) Müller 1745 Bersuch über die Critik aus bem Engl. bes herrn Pope S. 21 und auch zur Dichterwut gehört Bescheidenheit. Dichterzeit (DBb. nicht gebucht) Götting er Musenalmanach 1771 (Lit. Denkm.) S. 76 harrt, wie in Landesplagen auf bessre Dichterzeit.

Dichterzierrat (DBb. nicht verzeichnet) Bodmer 1737 Berfuch e. Kritik b. deutschen Dichter (Lit. Denkm.) S. 59 nur sollt er ohne Furcht mehr Dichter-

zierrat haben, sein Vers ist sanft und rein, und wie sein Held erhaben.
Dichterzunft (DBS. aus Bürger, Ubsand) Omeis 1704 gründt. Ansleitung zur deutschen Reims und Dichtfunst (A. 1712) S. 341 ich überlass die bleiche Hippocrene, die Musen-Schaar, den Pindus und Pirene, der Dichter-Zunft, um derer Statuen die Lohrbeerzweig und Epheu prächtig stehn. — Gottsche 1729 crit. Dichtfunst (A. 1742) S. 601 die schwärmende Vernunst der von der Hungersucht bethörten Dichterzunst. — Müsser 1737 Eritif der deutschland sonst gesiel. — 1746 Neue Beytraege zum Berg. des Berstandes und Bitzes III 93 ein Astersohn der Kunst, ein Fremdling der Vernunst, sind Jene vom Beruf der wahren Dichterzunst.

# Nachlese zu den Wörterbüchern der Weidmannssprache.

#### E. Stimmel.

Abbiegen. 1. Die Flugrichtung verlaffen'. Daß mir auch nur eine einzige Schnepfe der Hunde wegen abgebogen wäre. Otich. Jägerzig, 1908, G. 752. 2. "In einem Bogen ausweichen". Der Reiler bog ab. Otich. Jägerzig, 1901.

Abdonnern. (Bom Auerhahn.) "Mit großem Geräusche wegfliegen". Wurm.

Das Auerwild. S. 3.

Den Falken mit der Feder ftreicheln, vorzüglich um ihn zu beruhigen, wenn er erschreckt ift'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. G. 196.

Abichneiben. Sind mehrere Bolfe beifammen, fo fcneiben einige bas gejagte Wild ab; also, 'sie jagen es einzeln'. Dtsch. Jägerztg. 1900. S. 545. Adermannchen, das (In baier. Franken) soviel wie Lerche'. Wild und Hund.

Alte Cante, die (Nordbeutsch) "Geltgais".

Altholy, das Bestand mit alten Baumen'. Difch. Jagergig. 1901. S. 376. Anfliden. (Subbeutsch und Ofterr.) Wenn man ein Stud Wild nicht töblich

getroffen hat, und es flüchtig wird'. Ungebunden. (Nordbeutich.) "Scherzhafter Ausbrud für ein Stud Wild, welches seinen Stand ficher halt". Der Bock ist in diesem Roggenfelb angebunden. Difch. Jagerztg. 1900. S. 489.

Angreifen. Den Berfuch machen, bas zu raubenbe Tier zu greifen (beim habichte) ober nicberzuwerfen (beim Falfen)". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei G. 196. nkrahen. (Sübdeutsch.) Anschießen".

Ankragen. (Subbeutsch.) 'Anschießen'. Disch, Jägerztg. 1900. S. 468 unb 482. Das Waidwert in Wort und Bild. 1901. S. 74.

Annehmen. Der Bechfel nimmt bort an ber großen Buche ben Balb an,

er zieht fich also in ben Balb hinein. Difch. Jägerztg. 1901. S. 376. Anzinnen. (Den Uhu) "Anschreien, ankrächzen" von Raubvögeln und Kräben. Bacquant-Geozelles, die Huttenjagd S. 157. Aplaue, die. Der inwendige vordere Finger des Falkenfanges'. Schöpffer.

Friedr. II. Falknerel. S. 197. Aufapen. 'Dem Beizvogel die Hauptmahlzeit reichen'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 197.

Aufbeeren. Die Dohnen werben aufgebeert, indem man frifche Beerendolben

hinemhängt'. ufbräuen. "Das hinaufziehen der unteren Augenlieder der Beizoögel mit Aufbräuen. einem Faden'. Es geschah zur vorläufigen Blendung bei abzutragenden Fallen und war nur im Mittelalter gebräuchlich. Man unterschied ganz und halb aufbrauen, letteres hieß aud mit halbem Auge ober mit einem Schein auf-

brauen. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 196. Aufbrehlen. "Die Flügel binden, damit der Falke nicht springen und flattern kann". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 196. Aufhang, der. "In Norddeutschland der Schnee der sich auf den Zweigen und

Affen ber Baume und Straucher anfest'. Bufolge eingetretenen Tauwetters rutichte ber Aufhang fortwährend von den Zweigen herunter. Difch. Jägerztg. 1901. S. 33 unb 66.

Aufhauben. Die Fallentappe ober haube auffeten'. Friedr. II. Fallnerei. S. 196. Aufnehmen, fich. (Nordbeutich.) "Fortfliegen" von Feberwild. Bilb und hund. 1899. S. 336. Sich wieber aufnehmen (Nordbeutich.) "Sofort auf ben Schuß zusammenbrechen und bann ebenso schnell wieder flüchtig werden". Er fturzte zu Boben, nahm fich indeß wieder auf, um davon zu flüchten. Wild und Hund. 1898. S. 822. ufriciten, sich. "Wenn der Fuchs langsam aus der Röhre kommt". Difch.

Aufrichten, sich.

Jägerzta. 1901. **S. 368**.

Musganger, ber. (Faltenjagb.) Wenn ber Falte bom Solze gebt, fo nennt man ihn einen Musganger".

Musheilen. (In Ofterreich und Württemberg.) Benn ein angeschoffenes Stud Wild entkommt und nicht mehr ausgemacht werden kann und die Schufwunde

vernarbt ist, ohne hem Tier sonst geschacht zu haben, so hat er sich ausgeheilt. Austragen. (In Osterreich.) "Nennt man die Bergung des Hochwildes aus Schluchten, steilen Bergsteigen und Lehnen". Wild und Hund. 1898. S. 758. Bär, der. (In Obersteiermark.) "Altes männliches Murmeltier". Otsch. Jägerztg. 1904. S. 397.

Barenläufer, ber. 'In Nordbeutschland Schimpfwort für Faulenzer'

Barlinge, die. (Norddeutsch.) "Junge Baren". St. Hubertus 1901. S. 4. Babbrente, die. "Die Badewanne der Falken". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei.

**6**. 196.

Ballieren. "Mit ben Flügeln peitschen". Es geschieht bick zuweilen, wenn der Falle auf der Red, der Jule oder der Faust steht. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 197.

Balgarie f. nadher unter fingen.

Beighunde, die. (Falkenjagd.) Gewöhnliche Stoberhunde, die turz bor dem Jager suchen und Bogel aufjagen'.

Baffe, ber. 'Starter Reiler'

Bebrotet. (In Hannober.) 'Fest angestellt und bezahlt'. Der Begriff bebroteter Jäger bes § 14 ber hannoberschen Jagbordnung sett voraus, daß usw. Wild und Hund. 1899. S. 604.

Bed, ber. 'Der Schnabel bes Falten'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 197. Bedzieren. 'Dem Beizvogel Frühstüd reichen'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. ©. 197.

Belauf, der. (Norbdeutsch.) Der bon einem Forstangestellten zu beauffichtigende Walbfompler'. Wild und Hund. 1898. S. 673.

Bell, die. "Die Rolle, die kleine runde Schelle, welche an den Schuben der Beizogel befestigt ist". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197.

Beizodgel befestigt ift". Schöhster. Friedr. II. Falknerei. S. 197.
Beludern. (Bom Wolf.) "Bollfressen". Nur wenn sich der Wolf so stark besludert hat, daß ihm das Laufen schwer wird. Disch. Jägerztg. 1900. S. 530.
Beschlag, der. "Das Querholz der Sitzstange für den Uhu bei der Hütte, es ist mit Schaffell beschlagen". Wacquant-Geozelles, die Hüttenjagd S. 156.
Bespannt. (Norddeutsch.) "Ein Teich ist bespannt, wenn er mit Fischen besetz ist.". Da stets einer der größeren Teiche den Winter über bespannt blieb und erst im zweiten Jahre abgesischt wurde. Otsch. Jägerztg. 1901. S. 346.
Besprengen. "Ein Beruhigungsmittel für die Falken". Es geschieht, indem der Falkonier wiederholt den Vund mit Wasser füllt und dies auf den Falken

valspritzt. Schöpsfer. Friedr. II. Falknerei. S. 197.
Betteln. Auf der Red betteln, sagt man, wenn ein unruhiger Falke dort umberläuft. Schöpsfer. Friedr. II. Falknerei. S. 197.
Binn, der. (Auch Binnemann.) Höleß bei den Falkonieren das Podagra der Falken. Schöpsfer Friedr. II. Falknerei. S. 197.
Biesen, das "Das durch die Rachen und Nasensbrechmen verursachte Geräusch."

Biturfuß, ber. Ein Falle, welcher in's Grunliche fallende Fuße hat, wie die Rohrbommel, welche alt-franzosijch: Butor heißt. Diese Farbe ber Fuße ift ein Zeichen jugenblichen Alters und galt als Kennzeichen hohen Abels und findet fich besonders bei nordischen Falten. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 197. Blagente, die. (In Baiern.) 'Das weißftirnige Bafferhuhn'

Blättern, herumblättern, zublättern. 1. (In Öfterreich, vom Auerhahn). Den Stand stets unruhig wechseln, ober aus ber Rabe zuwechseln'. Wurm. Das Auerwild. S. 9. 2. (In Steiermark.) Das Haselhuhn blättert, das ist der Flügelschlag des krankgeschoffenen oder verendenden Hafelhuhnes. Balentinitsch, das Haselhuhn. S. 187. 3. Bladern. (In Tirol.) Brunftlaut des Gams-

bodes'. Wilb und hund. 1899. S. 344. Blattermonat, ber. "April". Blattichaufel, die. (An der preußisch-pol (Un ber preußisch-polnisch. Grenze) 'bas Schulterblatt'. Wild und Hund. 1898. S. 674.

Blenber, ber. (Nordbeutsch.) Ein geringer Sirsch". Bloge, die. "In Thuringen und Batern ist damit eine sog. Lichtung ober ein

abgeholzter Waldkomplex gemeint.

Blume, die. Der Rand der Pennen, der Schwingen (Flügel) oder des Staartes (Schwanzes) ber Falken, wenn er abweichende Farbe hat. — Wie in der Zägersprache die weiße Spitze der Lunte des Fuchses auch Blume heißt. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197.

Bobenbalze f. Hochbalze. Bobenftandig. "Auf dem Boben befindlich". Daß aber auch die Saatkrahe Bobenständig. bodenständige Rester unbehelligt lassen wird usw. Otsch. Jägerztg. 1903. S. 65. Bouquet, das. "Wenn beim Treiben große Massen von Fasanen aufsteigen, so nennt man das ein Bouquet". Otsch. Jagdbuch. 1900. S. 43.

fo nermt man das ein Bouquet'. Dtich, Jagdbuch, 1900. S. 43. Brandfläche, die. (In Nordbeutschland.) Ein durch Waldbrand eingeäscherter Waldsompler'. Otich, Jägerztg. 1903. S. 352. Brehl, der. 'Der Riemen zum aufbrehlen der Falken'. Schöpffer. Friedr. II.

Raltnerei. S. 197.

Brombenne, die. (In Tirol.), "Auerhenne". Wurm. Das Auerwild. S. 9.

Brofeln. (Beim Auerwild in Ofterreich.) 'Die Lofung vom Baume fallen laffen'. Wurm. Das Auerwild. S. 9.

Brud, ber. 'Febern am Brud beigen beim Falten bie biden Flaumfebern unter den Steuerfebern des Schwanzes'. Schöpffer. Friedr. II. Falfnerei. S. 197. Buch, das. 'In Nordbeutschland die Buchmaft oder die Buchedern'. St. Hubertus Jahrg. 19. S. 39.

Buchéli, das. (Schweiz.) "Weißstirniges Wasserhuhn". Hundesport u. Ragd. 1904.

**S**. 1006.

Buckelfack, der. (Steiermark.) "Ruckfack". Wild und Hund. 1898. S. 337 und 768. Bund, ber. Einen Bund machen beißt es, wenn ber Falle fich beim Stoßen auf ben Raub ichrag fentt, ober einen Bogen beschreibt. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. ©. 197.

Butterhafe, der. 'In Subdeutschland ein ziemlich junger unausgewachsener Beldhase".

Cage, die. Bierediges Gestell mit Rreugriemen, auf welchem die Falten ge-

tragen wurden'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197. Changieren. (In Nordbeutschland.) Benn der Schweißhund von einer Fährte auf die andere übergeht, so changiert er'. Difch. Jagerztg. 1904. S. 667. ampf machen. (Subbeutsch, scherzhaft.) "Schießen". Dampf machen. (Subbeutsch, scherzhaft.)

Dede, die. (In Ofterreich.) Auf die Dede bringen, 'ein Stud Wild in maib-

gerechter Weife erlegen'.

Deden, die. Much Dedfebern. 'Die mittelften amei ber Bennen ober Steuerfebern bes Staartes (Schwanz), weil bie übrigen barunter liegen'. Schöpffer. Friedr. II. Falkneret. S. 197.

"Sich bem Auge bes Wilbes entziehen". Dede mich gut hinter Sich beden. ben ersten Baumchen ber Didung. Dtich. Jägerzig. 1901. S. 244.

Dedlinge, Die. Balten, welche nicht icon aus bem Borfte genommen, fonbern gewöhnlich in ber Rabe besselben eingefangen werben, wenn fie wenigstens ichon auf bem Afte steben können'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197. Diebn, ber. 'Oberichenkel bes Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197.

Drable, bie. 'Rieiner Doppelwirbel an ben Faltenichuben'. Schöpffer. Friebr. II. Naltnerei. S. 197.

Drake, die. (In Rorbbeutschland.) "Wilbente".

Dunnen, die. (Auch Hofen.) 'Die langen Flaumfebern am Schenkel bes Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197. Dunft, der. 'Die Daunen oder Wollen bei jungen Falken'. Schöpffer. Friedr. II.

Faltnerei. S. 197.

Druden, bas. (Rorbbeutich.) "Treibjagb"; Gin Druden auf Sauen nennt man es, wenn Wilbfauen eingetreift find und barauf gejagt wirb. Difc. Jägerztg. 1905. S. 770.

Durchgang, ber. Den Durchgang geben beißt es, wenn ber Falte unter bem Bogel fehlftößt, auch wohl wenn er ihn beim Stoße berührt, ohne ihn zu

schiagen". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 197.
igenjagdherr, der. "Derjenige Großgrundbesitzer ift Eigenjagdherr, welcher Eigenjagbherr, ber. eine gefetlich beftimmte Anzahl von Morgen Grundfläche (in Breugen 300 Morgen) Ader, Wiesen, Feld und Wald als zusammenhängendes Ganze sein eigen nennt; auf diesem seinem Eigentum fann er die Jagd, ohne dieselbe zu pachten, ausüben'. Otfch. Jägerztg. 1901. S. 31.

Einbalgen, fich. (Bom Auerhahn.) 'Immer lebhafter balgen'. Burm. Das

**S**. 9. Auerwild.

Einganger, ber. (Falkenjagb.) Benn ber Reiher zu holze fliegt, fo nennt man ibn einen Ginganger

Eingriff, ber. Die starte Fahrte eines angeschoffenen hiriches'. Beibwert in

Wort und Bild 1905. S. 11.

Einlegen, bas. (In Ofterreich.) Bom Auerhahn in ber Balg, wenn er ben Hauptschlag macht. Wurm. Das Auerwild. S. 10.

Einspänner, ber. (In ber Proving Bosen.) Einläufiges altes Borberlaberge-wehr'. Difch. Jägerzig. 1899. S. 104. Einzelgänger, ber. "Alter Hirsch, ber sich vom Rubel getrennt hat und außer

ber Brunftzeit allein lebt'; dasjelbe beim Bilbichwein.

Ensmafchel, ber. (In Ofterreich.) 'Scherzhafter Ausbrud für einen balgenben Auerhahn'. Wild und hund. 1898. G. 755.

Entenflott, ber. (An ber Rurifden Rehrung.) Bafferlinfen, welche bon ben Wilbenten fehr gerne gefreffen werben'. Difch. Jägerztg. 1901. S. 242. nthahnen. Das Abichießen ber Hahnen beim Feberwild, wenn beren Bahl

nicht mehr im richtigen Berhältnis zu den Hennen steht". Entrach, der. (In bayer. Franken.) "Bildente". Fächer, der. "Schwanz des Auerhahns". Wurm. Das Auerwild. S. 20.

Fährbetse, die. ('Im Schwarzwald.) "Weiblicher Fuche". Falkensach, der. "Ein leinenes Sächen, welches dem Körper des zu fangenden Falten ungefähr angepaßt ist und in welches berfelbe hineingestedt wird, so daß nur Ropf, Schwanz und Füße frei bleiben'. Schöpffer. Friedr. Il. Falkneret. S. 198. Falkenschiellen, bie. 'Rleine Schellen, welche an ben Fangichuben ber Falken angebracht maren, bamit fic beim Berfliegen als Beigvogel leichter ertenntlich waren.

Falzen, bas. Der Ruf, welchen die Falken in der Freiheit ausstoßen, wenn fie sich begatten wollen'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 198.

Kalzpech, das. "Hälfchliche Beneinung ber latwergartigen Lofung aller Balb-

hühner". Wurm. Das Auerwild. S. 8. Fangklaue, die. "Der hintere Finger am Falkenfuße, welcher vorzüglich zum Schlagen bient und mit der Attlaue babei einen Kreis bilbet'. Schopffer. Friedr. II. Falfnerei. G. 198,

Fangichube, bie. "Beiche 12 Centimeter lange Riemen mit Mafchen, mittels welchen bie Fuße ber Fallen gefefielt wurben".

Faulpursch, die. 'Zu außergewöhnlicher Tageszeit und Witterung purschen'. St. hubertus. 1906. R. 26.

Keberpille, die. "Man nennt das Gewölle des Halken Heberpille. Man nannte übrigens auch die Klümpchen so, welche man von Haut und Redern, ober auch wohl von Werg bilbete, und bem Falten unter Fleischstuden gehüllt gab'.

Schopffer. Friedr. Il Falknerei. S. 198. Feuchtsack, der. "Die Harnblase der Hirscharten". Feustelshaar, das. "Die Bekleidung, welche den jungen Falken angeboren ist und welche man weder Haare noch Wolle nennen kann, obgleich sie beiden ähnelt'. Schödiffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199. Filz, der. (In Oesterreich und Bayern.) 'Hilziger Boben, Moorgrund, Wald auf nassem Moorboben'. Burm. Das Auerwild. S. 11.

Rlaggen, die. Die vier Schwung- ober Schulterfebern an ber Fallenschwinge, welche am Oberarmbein figen, jedoch nicht fo bicht auf den Knochen als bie Wannen'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

Flügel, ber. (Faltnerei.) 'Ralter Flügel heißt jedes knochige und sehnige Glied, an welchem wenig Apfleisch fist und welches gewöhnlich von einem hubne ober anderem größeren wohlschmedenden Bogel herrührend in der Falkoniertasche getragen und bem Falken zur Beruhigung gereicht wird'. Schöpffer. Friedr. II. Falfnerei. G. 199.

Frebler, ber. (Diterreich.) Bilberer'.

Fredler, der. (Ofterreich.) Wilwerer. Frons, die. Die naße Frons heißt der Nasenstuß, welcher mit Nießen verbunden ist, ein Schnupsen der Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199. Fuchspaß, die. (Stelermark.) "Fuchsjagd". Farhäs, das. (Alter franklicher Jägerausdruck.) "Hafenpfeffer, Hasenjung". Der Jagdfreund. 1902. S. 814. Bgl. DW6. IV a S. 744. High, die. "So heißen dei den Falken die ganzen Klauen samt den Schienbeinen.

also dasselbe, was in der sonstigen Jägersprache Fänge heißt. In Babern nennen auch die Jäger noch heute die Fänge des Habichts Füße, die des Falken aber hände. Schöpffer. Friedr. Il Falknerei. S. 199. Fuß. (Norddeutsch.) Die Rebgals hat ein Litz bei Fuß, subrt ein saugendes

Rit bei fich'. Wilb und Sund. 1899. S. 153. Ganter, ber. Mannliche Wilbgans'. Stowronet. Bur guten Stunde. Jahr-

gang XIX. Beft 11.

Gebingt. Bebingte Febern find bei ben Falten abgenütte Febern, beren Kabne ludenhaft ift; diefer Buftand fand fid am häufigften bor der Maufer'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

Geimiten, die. (In bayer. Franken.) 'Riebitse'. Wild und Hund. 1899. S. 123. Gefnäd, das. (In Nordbeutschland.) 'Das durre Reißighols, kleinere Zweige und Afte, die hindernd auf den Birfchsteigen und Schneisen liegen, den Erfolg

des Birschganges sehr in Zweisel stellend'. Wild und Hund. 1898. S. 674. Gelah. (In Württemberg.) Der Zuruf der Treiber an die Schützen, wenn ein Hase in die Rabe konunt'.

Gereimelt. (In Tirol.) "Ausgewachsen". Der Gamsbart ift von Mitte November

bis Jagbschluß gereimelt. St. Hubertus 1905. S. 590.

Gefchreiblatter, ber. (Allgemeiner Ausbrud.) Ein Infirument, um ben Laut ber Rehgais jur Brunftzeit nachzuahmen'. Der Deutsche Jager. 1899.

Bestuppte Bennen sind bei den Falken folche, welche den Grimal zeigen (fiehe bort), gewöhnlich die Folge des Mangels der Abung'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

Gewehrftrumpf, der. (In Bürttemberg.) "Gewehrfutteral aus Leder". Giften. "Allgemeiner Ausdrud für vergiften". Füchfe-giften. Bacquant-Geozelles. Die Hüttenjagd. 1896. S. 155.

Glepfen, einen Glepfer tun. (Im Schwarzwalb.) 'Das Knappen beim Auer-Wurm. Das Auerwild. S. 12.

Gliegerhund, ber. In Tirol nennt man einen Dachshund, ber zuberläffig

einen Fuchs aus dem Bau sprengt, einen Gliegerhund'. Glodeln. (In Ofterreich.) "Das Knappen beim Auerhahn'. Wurm. Das Auerwild. S. 12.

- Grannenhaare, die. (In Norbbeutschland.) Die langeren Saare im Binterpels bes Haarraubwildes im Gegensatz zu den kurzeren Wollhaaren'. Charakteristisch find die langen Grannen- und die kurzeren Wollhaare. Difch. Sagerztg. 1901. **ම**. 665.
- Graupelz, ber. (In Norbbeutschland.) Der Bolf'. Bilb und hund. 1899. **S**. 131.

Graurod, ber. Scherzhafter Ausbruck für den Bolf'.

Glanzel, das. (Falknerei.) 'So beißen die Fasern der Flaumfebern und Pennen

an jeder Scite des Schaftes'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199. Grimal, das. (Falknerei.) 'So nannten die Deutschen im Mittelalter die Krantheit ber Beigvögel, welche in ludigen Stellen ber Bennen bestand, welche Kleinen Quereinschnitten gleichen, von unregelmäßiger und zu knapper Agung während ber Maufer herrührend und welche Rector Pacius nach den Anspachischen Falkonieren: Sungermal nennt'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199. Erolzen. (Im Nürnberger Reichswald.) "Das Worgen beim Auerhahn". Wurm.

Das Auerwild. S. 12.

Große, ber. (In Obersteiermark.) Der Auerhahn heißt bort schlechtweg ber

Große". Wurm. Das Auerwild. S. 12.

Großvögel, die. Die Mistelbroffel, die Bachholberbroffel und die Ringdroffel werden in der Jägersprache Großvögel genannt'. Otich, Jägerztg. 1903. S. 442. Gründeln. (In Sübbeutschland.) Wenn die Wilbenten auf dem Waffer fich

umkippend mit dem Ropf nach unten unter Waffer nach Nahrung suchen, so gründeln sie'.

Grunrod, ber. "Scherzhafter Ausbruck für einen Jager". Gftanzeln machen (In Steiermark.) "Das Balzspiel, besonbers bas Schleifen bes Auerhahnes". Wurm. Das Auerwild. S. 12.

Guft, guftes Huhn. (In Nordbeutschland.) Eine wegen Alters, Krankheit ober Mangel an Sahnen unbefruchtet gebliebene Senne, auch Gelt-Benne genannt'. Wurm. Das Auerwild. S. 12.

Haarfassen. (In Baiern.) Bielen'. Dtich. Jägerztg. 1901. S. 360. Saarschlag, ber. (In Ofterreich.) Schnitthaar, abgeschoffenes Haar'. Wild und Hund. 1899. S. 403. Hangeln. Wenn ber Falke mit ausgebreiteten Schwingen in ber Luft zu

schopffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

hagart, der. (Urfprünglich frangofischer Falkonierausbrud.) Ein Falke, der gum erstenmal gemaufert hat; ein forscher hagard, welcher es fcon zwei ober mehreremal gethan hat'. (Siehe Madrirt.) Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

Sagelfprige, die. (In Ofterreich.) Bilberergewehr, auch altes Bauerngewehr'. Wilb und hund. 1898. S. 708.

Hahnenbettler, der. (Im Schwarzwald.) "Scherzhafter Ausdruck für solche, die fich allenthalben und zubringlich zur Auerhahnjagd felbst einladen'. Wurm. Das Auerwild. S. 12.

hahnenfedrig. (In Subbeutschland.) "Weibliches Feberwild ist hahnenfedrig, wenn es bem mannlichen in Zeichnung und Farbe bes Feberfleibes abnlich ift, auch gang alte Gelthennen'

Sahnenfex, der. (In Ofterreich.) Dem Sahnenbettler ähnlich, doch mehr eine komische Rolle auf der Auerhahniagd spielend". Burm. Das Auerwild. S. 18. Hahnenfieber, das. "Die übermäßige Aufregung des Schützen bei der Balzjagd,

gleich bem Sirichfieber'. Wurm. Das Auerwild. S. 13. ahneng erecht. Gin hahnengerechter Jäger ift ein mit ber Raturgeschichte, Hege und Jago des Auergestügels gründlich vertrauter Jager'. Burm. Das Auerwild. S. 13. Hahnengerecht.

hahnenläufer, der. Gin unwaidmännisch dem Auergeflügel und Birkwild nachstellenber, meist bäuerlicher Jäger'. Wurm. Das Auerwild. S. 13. Sahn in Rub. 'Schonzeit'. Wilb und Hund. 1899. S. 139.

Sahnverloser, ber. (In Ofterreich.) Ein Mann, ber bie Auer- und Birkhahne berhort'. Bilb und hund. 1898. S. 755. Saten, die. Die mittleren Flügelgelenke ber Falken, find eigentlich die vorderen

oder Handgelenke'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

Hoter Pulnyseine: Schopfet. Friede. In. Fatinetis S. 202.

Half, der. "Die Hunde kommen der Sau über den Hals heißt: dieselbe anpacken". Halfklauen, die. (Falkenjagd.) "Die Nägel oder Krallen des Raubbogels". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 199.

Hamiterbacken, die. (In Norddeutschland.) "Beim Jagdhund, wenn die Backenpartie zu breit ist". Feldmann ift Landschlag mit sehr wenig Typus, hat

patrie zu breit ift. Felomami ist Landschaft mit jegt weing Lypus, hat Mitzerbe und abstehende Hamsterbaden. Bild und Hund. 1900. S. 158. Hassensarg, der. (In Sachsen.) "Jagbtasche". Beild und Hund. 1900. S. 158. Hassensarg, Unschlieben Lyuschen. Bagtasche Geozelles. Die Hüttenjagd. S. 157. Hebichuß, der. (In Osterreich.) "Der Signalschuß zum Zeichen für die Treiber, daß der Trieb beginnen soll". Wild und Hund 1898. S. 758. Heideböde, die. (In der Mark Brandenburg.) "Hriche mit schlechten Geweißen, wie sie in Kieserreiberne, wo nur wenig Alung ist, häusig vorsomnen".

Otich Jageratg. 1904. S. 278. Serenringe, die. Die engen Kreife, welche die Geiß zur Beit der Rebbrunft bei ber Flucht vor ihrem Freier beschreibt. Difch. Jageratg. 1903. S. 451.

Sieb, ber. (In Norddeutschland.) Einen fraftigen vieb aus der Feldstasche und nun mit Duge die Pfeife in Brand. Wilb und Hund. 1898. S. 786. Einen tüchtigen Schluck aus der Feldflasche nehmen'. S. 746.

Simmeln. Allgemeiner Musbrud, hauptfächlich bon Rebhilhnern, wenn biefelben, töblich getroffen, so lange steil in die Hohe steigen, bis fie die Kraft verlieren und herunterstürzen'. Wild und Hund. 1898. S. 668 u. 694.

Sineinspüren und Berausspüren. Er hatte bie frifche Fahrte bes Sirfches bineingespürt und nicht heraus. Also, ber Sirfch ftedt in der Didung, mabrend herausspuren bedeutet: Der Hirsch ist wieder herausgewechselt'. Otsch. Jägerzt. 1901. S. 244.

Sinfunten. (In Norbbeutschland.) Sinfchiegen'. Dtich. Jageratg. 1904. S. 670. Sirich fieber, das. Die übermäßige Aufregung des Schützen bei der Hirschjagd'. Firschräte, die. (In einem Teil von Oberbaiern.) Die Brunftrute des Hirsches'.

Hochbalze, die. Die Balze auf Bäumen ober auf hohen Felsenzacken, im Gegensatze zur Bobenbalze. Wurm. Das Aucrwild. 1885. S. 13.

Socialuse zur Sovenburge. Wittin. Das kuertillo. 1880. S. 13. Hochgeweißt. Ein Hisch ist hochgeweißt, wenn er ein sehr starkes und hohes Geweiß trägt. Weidwert in Wort und Bild. 1905. S. 1. Hoch werden. "Aufstehen, sich erheben". Otsch. Jägerztg. 1900. S. 486. Hörnerhirich, der. (In Baiern.) "Bäuerlicher Ausdruck für einen Geweiß

tragenden Hirsch'.

Hohlschlag, der. (Im Schwarzwald.) Der Hauptschlag des Auerhahns'. Burm. Das Auerwild. S. 13.

Hater, was kuerivilo. S. 13. Holgenigen Rebhühner, welche sich in nächster Nähe des Waldes aushalten'. Flustr. diterr. Jagdblatt. 1902. S. 155. Horbel, die, auch Hurbel. (In Baiern.) "Das weißtirnige Wasserhuhn". Hundessport und Jagd. 1904. S. 1006. Bgl. DW6. IV 2 S. 1801. Hortsweise. "Weitlussig ausgepstant". Über die ganze Fläche sind Fichten und Tannen horstweise zu verteilen und zwar sind diese Gruppen von hohem Radelholz, usw. Wild und Hund. 1899. S. 150.

Hatter, der. (Im Oldenburgischen.) Der Huttenjäger in der Aufhütte'. Bacquant-Geozelles. Die Hüttenjagd. S. 156.

hungermal, bas. Bon Rector Bacius nach ben Anspachischen Faltonieren fo genannt. Die Deutschen im Mittelalter nannten eine Arantheit der Beigoogel Grimal ober hungermal. Dieselbe bestand aus ludigen Stellen der Bennen, welche kleinen Quereinschmitten gleichen, von unregelmäßiger und zu knapper Abung herrührend'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 200. Jagoganger, ber. Ein folder Jagbliebhaber, ber tein waibgerechter Jäger ift." Dtsch. Jägerztg. 1902. S. 670.

Jagogrunde, die. 1. Einen Fuchs ober fonstiges Raubwild in die jenseitigen Jagogrunde befördern'. 2. Bon einem verstorbenen maidgerechten Jäger sagt

man: Er ist in die besteren Jagdgründe hinibergewechselt. Jage age agbort, ber. (In Breußen.) "Jagdbistrift". Otich. Jägerztg. 1900. S. 565. Jagdranzen, der. (In Thüringen.) "Rudsad". Otich. Jägerztg. 1900. S. 10. Innehalten. "Gewitzigte alte Auerhähne schweigen oft nach dem Triller, wenn man schon den Hauptschlag erwartet, ganz plöglich und sichern, sie halten inne, sie veriren'. Wurm. Das Auerwild. S. 14. Joch, das. Eine in Württemberg speziell übliche Oressurmethode bei Hühner-

hunden, um mittels des Joches störrische und eigenfinnige Hunde ohne Schläge

apport zu machen'.

Käschern, auch Kätschern. (In Nordbeutschland.) "Treiben". Otsch. Jägerztg. 1904. S. 669.

Rahlschlag, der. Ein größerer abgeholzter Waldkompler'.

Rappe, Die. (3m Barg.) Und in einer Liide bes Gefteins, in einer Rappe fagt man im Harz, erscheint ber Ropf und Hals eines kapitalen Hirsches'. Wild und Hund. 1900. S. 153. Rartaune, die. Ein großkalibriges, altes, schlechtes Jagogewehr".

Jägerztg. 1901. S. 360.

Kaftanle, die. In der Jägersprache die rundliche Bulft unter dem Sprung- gelent der Rebe. Rimme, die. (In Nordbeutschland.) Bifier am Jagdgewehr'. Weidwerk in

Wort und Bild. 1905. S. 11. Pleppeln. (In Österreich.) 'Das Knappen beim Auerhahn'. Auerwild. S. 14. Bgl. Glepfen. Wurm. Das

Alimmen, auch Altemen. (Faltenjagb.) Seift in die Sobe gieben, ober wie man im gewöhnl. Leben sagt, Steigen'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerel. S. 200. Knarre, die. (In Norddeutschland scherzhaft.) Altes einläufiges Borderlader-gewehr'. Das Schießwesen. 1902. S. 417.

Knid, die. (In Nordbeutschland.) "Schneiße". Wilb und Hund. 1899. S. 179. Rnochenmuble, die. "Schreighafter Ausbruck für ein altes Bauernfuhrwerk ohne Febern, das zum Birschfahren benütt wird'. Difch. Jägerztg. 1900.

**ල**. 487. Anödelbogen, der. (Speziell in Baiern.) 'Scherzhafter Ausbruck für ein Jagd= effen nach einem Treibjagen'.

Ansbeltrieb, der := Ansbelbogen. Kober, der. (In Rordeutschland.) "Stall, Kasten". Frettchenkober. Disch. Jägerztg. 1901. ©. 253.

Köller, ber. Ein 40 Centimeter langer Riemen mit Schlit, mittels beffen bem

Falten die Flügel gefesselt werben'. Krachzend kötern. (In hannober.) 'Das Klagegeschrei des Fuchses, der beim Schusse forie, das heigt: frachzend köterte, also das gewöhnliche Klagegeschrei

Stumm machen. \*Ich jelbft durfte mitten im Revier auf einen solchen Bock nicht krumm machen. Dich. Jägerztg. 1902. S. 509.
Rrupzeug, das. (In Warttemberg.) "Geringes Schalenwild".
Küchelzeit, die. (In Norddeutschland.) "Die Zeit, in welcher das Federwild Junge hat". Dich. Jägerztg. 1901. S. 357.
Läuten, das. 1. \*Das Röhren des Hirfches". 2. \*Das Gebell der Meute".
Lahnen. Heift bei den Falkonieren Schreien, was besonders dei jungen Falken borkommt". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 200.

Die langfte Schwungfeber bes Flügels, welche bei ben Lange Penn, die. Falfen und Davichten nicht dieselbe Stelle hat'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. **ම**ි. 200.

Lanierschwanz, ber. Mannte man in ber Fallensprache einen fünftlich ergangten Stoß eines Fallen, indem man die Riele abschnitt, und jede Feber anleimte und ber Bogel flog bis zur Maufer fo gut wie zuvor'.

Lanken, die. Benn der Falke rückwärts ipringt, so sagen die Falkoniere: Er geht durch die Lanken'. Schöpffer. Friedr. II. Falkneret. S. 200. Lapard, der. Ein Falke, welcher noch nicht zum erstenmal gemausert hat'. Schöpffer. Friedr. II. Falkneret. S. 200. Liesl, die. (In Osterreich.) "Scherzhafter Ausdruck des Försters für sein Jagds

gewehr'.

Lockfleisch, bas. "Das gewöhnlich auf bas Feberspiel usw. gebundene Atssieisch". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 200. Losbräuen. "Das Durchschneiden und Entsernen der Ciliatur der Falken durch Herausziehen der Fäden". (Siehe Aufbräuen.) Schöpffer. Friedr. II. Falknerei.

**ම**. 200. Lyragehörn, das. "Lyraförmiges Rehgehörn". Dtfc. Jägerztg. 1903. S. 223. Mabriert. (Beim Fallen.) "Sobiel als mehrmals gemausert". Schöpffer.

Friedr. II. Faltnerei. S. 200. Marenn. (In Tirol.) "Specialausdrud für ein frugales Frühftud aus bem Bei einem marennen Mal waren wir in frohlichster Stimmung. Wild und Hund 1899. S. 201, Bgl. DWb. VI 1468 unter Dahrte.

Maufer, der. 'In Süddeutschland in einigen Gegenden für Mäusebuffard'.

Difch. Jägerzig. 1900. S. 242. artieren. Das bei ber Aufhütte ben Bögeln gegenüber bezeugte Benehmen Martieren. Das bei ber Aufhütte ben Bogeln gegenüber bes Uhu'. Baquant-Geozelles. Die hüttenjagd. S. 157.

Ment, f. Otterment.

Mesten, oder Mesquen. (Falkenjagd.) Bei ben Naturforschern Bastarbgeflügel genannt; find die 4 kleinen und scharfen Bennen über den 10 großen, welche dem kleinen Knochen anhängen, der im Flügel die Stelle des Daumens vertritt. Sie find größer als Flaumsedern und kleiner als Pennen und bilben ben Edflügel ala spuria sive alula. Sie haben bie besondere Bestimmung, daß ber Falle fie ausspannen fann, mahrend er beim herabsenten dur Erde bie gangen Schwungfedern an ben Leib schließt. Wenn er bies nicht konnte, so wurde er in willenloser Richtung fast wie ein Rlot herunterfallen'. Schöpffer. Friedr. II Falknerei. S. 200.

Metfeln. (In Ofterreich.) 'Schlecht gestimmte Haselhuhnloden meiseln'. Balen-tinitsch. Das Haselhuhn. S. 187.

Mies, die, auch Miß. (Im Elsaß und Schwarzwald.) Moorgrund, Wald auf nassem Moorboden. Wurm. Das Auerwild. S. 11.

Morastpapperln, die. Birb in Bohmen und Ofterreich bas auf moorigen Ständen in der Ebene lebende Auergessügel genannt". Burm. Das Auer-

wild. S. 16.

Mucken. (Fachausdruck beim Schießwesen.) Ist als eine durch nervöse Unentschloffenheit hervorgerufene Gehorsamsverweigerung des Zeigefingers beim Abbrücken des Gewehrhahnens zu bezeichnen, wobei den ganzen Körper ein starkes Buden burchfährt, bas bie Buchfe aus ber Richtung bringen muß. Das Schlesmesen 1904. S. 58.

Muffel, die. (Norddeutsch.) Die Nase bes Hochwildes'. Otsch. Jägerztg. 1900.

**6. 47**5.

Murkfen, bas. "Das Quarren ber Balbichnepfe, ber Balglaut bes Mannchens". Wild und Hund 1899. S. 146.

Mufchet, ber, ober Mustet. Das Mannchen des Sperbers in ber Faltner-

sprache". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201.

Mufebot, der. (In hannover.) 'Der Mäufebuffard'. St. hubertus 1906. S. 116. Mutterbau, der. "Alter Huchs- oder Dachsbau". . . . befindet fich ein alter Mutterbau, wo im Laufe von nun ungefähr 20 Jahren zu verschiedenen Malen Dachfe gegraben worben find. Dtich. Jägerztg. 1903. S. 292.

Raden wind, ber. (In Ofterreich.) Der Wind ber von hinten tommt, wenn ber Jäger auf Anftand freht, also für benfelben ungunftig'. Dtich. Jägers zeitung 1903. S. 355. zeitung 1903. ©. 355.

Kässen. (In Norddeutschland.) "Regnen". Otsch. Jägerztg, 1900. S. 441.

Dlorufe, Die. Uber bem Steifbein in ber haut liegende zwei Prufen, welche bet Sumpf- und Wasservögeln vorzüglich groß sind und ihr Di durch zwei Spaltoffnungen erzießen, wenn der Bogel sie mit dem Schnabel zusammen-bruckt, um mit dem ausstlegenden Di seine Federn zu salben. Schöpffer. Friedr. II. Falfnerei. S. 201.

Diterment, der, auch nur Ment. (In Medlenburg.) Der Rörz ober Sumpf-

otter'. Difc, Jagerztg. 1901 S. 831 und 1905 S. 10. Passagebeite, die. (Falkenjagd.) Die Beite auf alte gehegte Reiher'. Perlare, die. (Spez. in Nordbeutschland.) Geperlt, die Perlung des Geweißes'. Wild und Hund. 1899. S. 99.

Bfanne, die. (In Sachsen.) Die durch Sand und Staubbaber ober durch Lagerung ber Balbhühner am Boben hervorgebrachte Aushöhlung'. Burm. Das Auerwild. S. 16.

Pflüden. (In Hannover.) Sich äßen, Nahrung zu fich nehmen'. An bessen Sange Rehwild vor dem Austreten in die Wiefe umberzog und in der bier

lichten Anpflanzung an der Heibe pfluckte. Wild und Hund. 1900. S. 145. Pillard, der. Bom französischen entlehnt, wurde auch von den deutschen Falkonieren ein Falke oder Habicht genannt, welcher nicht mit seines Gleichen jagen mag, ihn augreift, ober ihm seine Beute entreißt'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. **ජ්**. 201.

Eine schlimme und häufige Krantheit ber Fallen, welche auch Plage, die.

Seuche heißt', Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201.

Blittern. (In Ofterreich.) Den eigentlichen Rebenruf des hafelhuhns nennt man plittern, es plittert'. Balentinitich. Das hafelhuhn. S. 187.

'Der in der Farbe abweichende Rand der Flaumfedern am Blumage, die. Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerel. S. 201. Rabichlagen. (Subbeutich.) Wenn ber 11hu an ber Aufhütte bei Herannahen

von Raubvögeln die Flügel lüftet und die Federn sträubt, so schlägt er das große Rad. Hüttenvogel. Die Hüttenjagd mit dem Uhu.

Rabump, ber. (In Nordbeutschland.) "Die Nohrbommel". Disch, Jägerztg. 1903. **©.** 430.

Ratich, ber, ober auch Raticher. (Am Raiserstuhl in Baben.) "Wilbente".

Raufpern. (In ben Oftseeprovingen.) "Worgen beim Auergeflügel". Wurm.

Das Auerwild. S. 17.

Raubzeugwürger, der. 'Ift ein Jagdhund, der Raubwild ficher abwürgt, d. h. an ber Rehle faßt, niederzieht und totbeißt'. Ich will zugeben, daß ein fehr scharfer Raubzeugwürger den Fuchs vielleicht gefaßt und gewürgt hatte. Wild und Hund. 1900. S. 146.

Rausch, die, ober Rauschhaube. 'Ift eine provisorische Falkenhaube gewesen, mit welcher man ben Falten nach bem Jangen in der Wilbnis ober auf ber Reise haubte; erst der abzutragende Falke wurde recht gehaubt. Die Rausch= haube war etwas weiter als die Stockhaube. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201.

Red, die. 'Die Red ist ein Gestell, auf welchem die Falken in der Falkenstube stehen'. Schödsffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201. Rehschneller, die. (In Stelermark.) 'Rehschlingen'.

Reif, ber. "Die lichten Haurspitzen bes Gamsbartes". St. Hubertus 1906. S. 590. Reihen. "Bellen bes Fuchjes".

Reißen, das. (Fachausdruck beim Schießen.) Das rudartige Abbrucken bes Gewehrhahnens, sodaß sich die plögliche Bewegung des Zeigefingers auf die Hand und schließlich in Form einer Erschütterung auch auf die Büchse selbst fortpflanzt. Das Schießwesen 1904. S. 58.

Ring, ber. "War ein Falsonierausbruck für die Wachshaut am Schnabel bes Falten'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. E. 201.

Ringholen. "Das Bewegen des in freisrunden oder schraubenförmigen Linien schwebenben Falten, wenn berselbe in die Sohe ziehen ober klimmen will'.

(Stehe auch letteres.) Schöpffer. Friedr. II. Fallneret. S. 201. Rodern. (In Schleften.) "Worgen beim Auergeflügel". Wurm. Das Auerwild. S. 17. Nobeln. (In Diterreich.) "Balzen, beim Birthahn". Wild und Hund. 1899. S. 139.

Roglich. (In Tirol und Oberbaiern.) "Lebhaft" bei Gemien.

Roller, die. (In Burttemb.) "Rehposten".

Roulieren. (In ben Donaufürstentumern und teilweise auch in Subbeutschland.) Benn man ein Stud Raubwild ober einen hafen fo töblich getroffen bat, daß dieselben sich überschlagen, so hat man fie rouliert'

Rücken. (In Cachfen und Schleften.) Benn ber Auerhahn nach bem Ginfallen noch einigemal feine Standafte ober feine Stellung auf benfelben wechselt, fo jagt man: "Der hahn rudt". Wurm. Das Auerwild. S. 17.

Rulpfen. (In Sachsen und Kurland.) Borgen beim Auergeflügel'. Burm. Das Auerwild. S. 17.

Saule, die. Die außerste der 10 Pennen des Fallen, welche fürzer als die folgenden ift'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201.

Samenhafen, die. (In Subbeutschland.) Die nach Jagbschluß auf dem Revier noch lebenden hasen nennt man so wegen ber Fortpflanzung

Scala, die Scala machen. (In Oberöfterreich.) Das Schleifen bes Auerhahne". Wurm. Das Auerwild. S. 18.

Schadtarp, ber. (In Lithauen.) Wenn die endlofen Biefenflächen, die Moore und die naffen Thonboden Lithauens unten aus Baffer und Erbreich und oben aus Schnee und Gis bestehen, nennt man es Schacktarp'. Difch. Jagerztg. 1901. S. 383.

Schabelecht. Ein Geweiß ift schabelecht, wenn es mit ber natürlichen Sirnschale aus bem Schabel berausgefägt murbe, im Gegenfat zu Abwurfftangen'. Difc. Jägerzig. 1901. S. 254. Schar, Die, ober auch Schere. (In Oberbaiern und Tirol.) Das Spiel, Die

Lyraförmigen Stoßfebern bes Birthahns'.

Scharwild, das. (In Ofterreich.) Gemfen, welche momentan fich nicht zusammen in Trupps aufgehalten haben, sondern aus plötlicher Beunruhigung und Schred zusammengetan haben, um bann gemeinsam die Rlucht zu ergreifen'. Bei zwanzig bis breißig Gams, meift Scharwild, fuhren polternd ab. Wild und Hund. 1898. S. 738.

Shaufel, die. 'Der Schwanz des Auerhahns'. Burm. Das Auerwild. S. 20. Schelle, die. (In Ofterreich.) 'Die Haselhuhnlode'. Balentinitsch. Das Hasel-

**ම. 187.** 

Die eigentlichen Angenlieder des Falten, nicht die Brauen'. Schellen, die.

Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201.

Schirm, der. (In Ofterreich.) Wenn der Uhu an der Aufhütte bei Heramahen bon Raubvögeln die Flügel lüftet und die Febern ftraubt, fo macht er einen Schirm'. Siehe 'Rad schlagen'

Schlechtfalte, der. "Das Männchen des Wanderfalten, oder auch der Wanderfalke überhaupt; früher hat man unter dem kleineren Männchen den wahren beutschen Ebelfalken verstanden. Man sagte Schlechtfalke, weil er schlicht, einfach, gewöhnlich und an Wert geringer als der Jelander ober Gerfalke und Sakerfalke geschätzt wurde'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201.

Schleimfel, bas. Dasfelbe wie Gewölle. Ebenfo wurde ichleimen auch wohl für ausspeien bes Gewölles gesagt'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. G. 201. Schlingern. Das wieberholte Ausmaufern berfelben ungewöhnlich fruh wieber

gewachsenen Bennen der Falten'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 201. Solittenfahren, bas. (Bei hunden.) 'Rutichen auf bem hinterteil'. Zwinger und Keld. 1900. S. 1128.

Schlusselbüchse, die. (In Nordbeutschland.) 'Spaßhafter Ausbruck für ein altes schlechtes Gewehr'. Wilb und Hund. 1898. S. 722.

Schmeden. (In Osterreich.) 'In Wind bekommen' (riechen) Na, da hirschmann wird eam scho schmeden. Wild und Hund. 1898. S. 739.
Schmelz, der, oder die. 'Kot der Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei.

ල. 2**0**2.

Schmelgen. 'Beift bei ben Falten Rot laffen'. Schöpffer. Friebr. II. Faltnerei. **ල**. 202ී.

Schnabelwegerifch. (In Steiermark.) Die Auerhahne werben fcmabelwegerifch,

fie werben balglussig, ihre Balge tritt ein'. Wurm. Auerwild. S. 14. Schnadeln. (In Ofterreich.) 'Das Anappen des Auerhahns'. Wurm. Das Auerwild. G. 14.

Schneise, die. "Gine speciell für die Bafferjagd ausgehauene fomale Lichtung durch den Schilf, damit man mit dem Rahn durchfahren kann'. Dtich. Jäger= zeitung 1900 S. 482 und 1901 S. 452.

Schnerfer, ber. (In Tirol.) "Rudfad". Schreien. "Der hase und ber Fuchs klagen nicht, sonbern fie schreien". (Lesterer

selten.) Bilb und hund. 1900. S. 145. Schrotspripe, die. (In Rordbeutschland.) Bilberergewehr, auch altes Bauerngewehr'. Bild und Hund. 1899. S. 180 und Difch. Jägerzig. 1901. S. 510. Schusduch, das. Ein Buch, in welchem der Fäger seine Jagdresultate genau verzeichnet'. Otsch. Jägerztg. 1900. S. 434.
Schwarzpulver, das. Das alte Bulver, im Gegensat zum rauchlosen oder rauchschwachen Bulver'. Das Schießwesen 1902. S. 417.

Bird in Bezug auf die Ginnestätigkeit des Falken für Erbliden Sehen, das. gebraucht. Richt etwa Augen, wie in der sonstigen Jagersprache". Der Falke fieht auf den Raub. Schöpffer, Friedr. II. Falknerei. S. 202.

Sehne, bie. 'Die Bobe eines Geweihes der Form nach gemeffen'. Die Gefamthobe ber Stangen in ber Sehne bon der Spite ber Schaufeln bis jum unteren Rande der Rofe gemeffen beträgt ufw. Daber ber Ausbrud Gebnenhöhe. Wilb und Hund. 1899. S. 134.

enken. Das Fliegen oder Herabstürzen der Falken nach der Tiefe zu'. Man sagt: Er senkt sich. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 202. ingen. Der Auerhahn singt, den Gesang nennen steierische und livländische Genten.

Singen. Jager bie Balgarie, Wirm. Das Auerwild. S. 19.

Sonnen. Dem Falten ben Genuß gewähren, nach bem Baben ober bei anderen Gelegenheiten freie Luft zu genießen'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 202. Speden. (Im Schwarzwald.) Einen Speder machen. Die abgesetzen Balztone

des Auerhahns'. Wurm. Das Auerwild. S. 14.

pringen. Benn ber Falte die Fauft des Faltoniers oder die Rec aus Unruge, Angst oder Eigensinn verläßt'. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 202. Springen.

Sprung, ber, aus bem Sprung tommen. Sind mehrere Bolfe beisammen, fo schneiben einige bas gejagte Reh ab, bas geängstigte plöglich von vorn ange-griffene Reh schlägt zusammen, indem es die Richtung wechseln will, es kommt

griffene ketz schitchen, wie die Bosspäger sagen, und wird im Ru gewürgt. Disch. Fägerzig. 1900. S. 545.
Sprungbeize, die. (Falkenjagd.). Die Beize auf junge Reiher auf Teichen'. Staart, der. 'Der Schwanz des Falken, auch Stoß genannt'. Er holt seine Federn durch den Staart, sagt der Falkonier, wenn der Falke seine Oldrüse salken. Schöpffer. Friedr. II. Falkenerei. S. 202.

Ständer, der. 'Sitzelegenheit des ausgesehten Uhu bei der Aushütte'. Wacquant-Geozelles. Die Buttenjagd. G. 156.

Stand, die. 'Die Öldrüse der Falken'. (Siehe dort.) Schöpffer. Friedr. II.

Faltnerei. S. 202.

Staupegebiß, bas. (In Norbbeutschland.) Benn ein hund schlechte schwarzbraune Bahne hat, so nennt man das Staupegebig'. Wild und hund. 1900. S. 158. Steden, ber. Er hat ihm einen Steden gestedt, beißt es, wenn ber Falle über dem Bogel so lange fortstreicht, bis er ihn in der angemeffenen Richtung jum Stofe erblidt. Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 202. Steigel, das. (In Stelermark.) Ein turger, fteiler, verborgener Baldpfad'.

Wild und Hund. 1898. S. 768.

Stellung, die. 'Siggelegenheit bes ausgefesten Uhu bei ber Aufhutte'. Bacquant-Geozelles. Die Buttenjagb. S. 156.

Stelzel, ber. "Ein Kalkonierausbrud für Rumpf". Schöpffer. Friebr. II.

Falknerei. S. 202.

Stingel, ber. (In Ofterreich.) 'Der Pragen, Sals bes Auerhahnes'. Burm.

Das Auerwild. S. 20.

Stodhaube, die. Die Falkenhaube mit bem Feberbufch' (Trofc). Gie murbe den frischgefangenen Falken nicht aufgesetzt, sondern diese bekamen die Raufchhaube. (Siehe bort.) Schöpffer. Friedr. II. Faltnerei. S. 202. trede, die. Mur in folgendem Sinne zu gebrauchen : Gestreckt wird nur

Strede, bie. Wild, welches wirklich zu einer gerechten, zeremonibsen Strede gelegt wird. Alles andere Wild ift einfach geschoffen. Dijch. Jägerztg. 1901. S. 384. Ströpper, ber. (Lotal in Nordbeutschland.) "Wilberer". Wild und Sund. 1899.

**S**. 379.

Stürzen, fich. (In Nordbeutschland.) Benn Wilbenten auf dem Waffer gründeln'. (Siehe bies.) Wilb und hund. 1899. S. 402. Stullerichrot, ber. (In Stelermark.) 'Rehposten'.

Sucht gebig, bas. (Speziell in Burttemberg.) Benn ein Sund ichlechte ichwarz-

braune Zahne hat, so nennt man das Suchtgebiß. Teller, der. (In Norddeutschland.) Arone, der oberfte Tell der Geweihstangen beim Edelhirsch, wenn er mindestens aus 3 Enden bestehend, tellerförmig vereinigt ift. Wild und Hund. 1898. S. 674.

Diefes Wort wird außer im Ausbrud Totverbellen fpeziell auch in ber Bendung: hirfc tot und Sau tot gebraucht'. Mit ftiller Freude beugte ich mich auf die Aniee, um den Anschuß zu untersuchen, während der Förster das Horn ergriff und schmetterte in den Wald hineln: Hirsch tot. Wild und Hund. 1898. S. 698.

Trage, bie, ober Lage. 'Ift ein bierediger Rahmen, in beffen Mitte ber Falkonier auf ber Reise ober auch bei ber Beize geht, wenn er mehrere Falken zu tragen hat. Sie wurde burch Tragbanber über ber Schulter gehalten". Schöpffer. Friedr., II. Falknerei. S. 202. Trager, ber. (In Ofterreich.) "Der Hals bes Rotwildes". Difch. Jägerztg. 1900

**S**. 601.

'Ein auf bem Bug gefangener Falte'. Schöpffer. Friedr. II. Tredfalle, ber. Ralfnerei. S. 202.

Treff ist Trumpf. Jägerwahrspruch. Koch. 1899. Jagdwaffenkunde im Borwort. Eriegelfebern, bie. (Im Salzburglichen.) 'Die unteren Stoffebern bes Auerhahns". Wurm. Das Auerwild. S. 20.

Triller, der. Man nennt mit Recht und fehr paffend das immer schneller aufeinander folgende Anappen des Auerhahns vor dem Hauptschlag: den Triller. Wurm. Das Auerwild. S. 21.

Trodenre vier, das. Ein Jagdrevier ohne jegliche Wasserjagd'. Dtsch. Jägers zeitung 1900. S. 574.

Tröpeln, ober Tröpfeln. Die Fleckhen ober Tropfen auf dem Rücken oder ben Hallen bes Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falkneret. S. 202. Tichiescher, der. (In Steiermark.) "Das sog. Schleifen des Auerhahns'. Wurm. Das Auerwilld. S. 21.

Aberbrechen. (In Ofterreich.) Benn fich ber Auerhahn auf einen andern Baum ober Aft umftellt'. Wurm. Das Auerwild. S. 21.

Abermelden. (In Ofterreich.) 'Das fogen. Schleifen bes Auerhahns'. Burm. Das Auerwild. S 21.

Überschlag, ber. (In Österreich.) 'Der Hauptschlag bes Auerhahns'. Burm. Das Auerwild. S. 18.

Überstürzig. (Speziell in Württemberg.) Bom Dachshund, wenn er mit den

Borberbeinen itberkippt, also schwache, rhachtische Glieber hat'. Ichse, die. Die Achselhöhle des Falken'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerel. S. 203. Uber Wind suchen. Mit bem Wind suchen. Difc. Sageratg. 1904. S. 289. Umlegen. Mit sicherem Schuß bas Wild treffen, jo daß es sofort am Platze verendet'. Difch. Jägeratg. 1901. S. 512. mitellen, fich. Eingefallenes Auergeflügel ftellt fich gewöhnlich noch einige-

Umitellen, fich. mal um, b. h. es wechselt seine Standafte ober feine Stellung auf benfelben".

Wurm. Das Auerwild. S. 21.

Unfertig. 'Hit ein Hund, der 1. noch nicht ganz ausgewachsen ist und bessen Körperformen baher noch nicht gang ausgebildet und volltommen find, 2. ein hund, ber noch nicht gang fertig breifiert ift'. Wilb und hund. 1900. G. 159. Unterliegen. Sagt man bom Falten, wenn er bas angegriffene Tier nicht

bezwingen fann'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 203. Unterwegfähig. Gine unterwegfähige Schneedede, eine bas Geben ober Anfpringen barauf ermöglichende Schneedede'. Wurm. Das Auerwild. S. 21.

Urbod, ber, und Urbirich. Solche Rebbode und hiriche murben fo genannt, wie fie in fruheren Zeiten mit Geweihen von koloffaler Große und Starte erlegt wurden. Difch. Bereinsztg. 1901. S. 440 und Difch. Jägerztg. 1903. S. 321. Berbruden. Bird beim Falken statt verdauen der Ahung gesagt". Schöpffer. Friedr. II. Falkneret. S. 203. Bergießen. "Das Niederstürzen des Falken aus der höhe mit dem Raube".

Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 203.

Berlieren (vom Falken.) Das Feld verlieren, ist gleich "unterliegen". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 203. Berpaten. (In Ofterreich und Baiern.) Ein Stud Wilb burch Ungeschicklichkeit

nicht zu Schuß bekommen'. Burm. Das Auerwild. S. 22. Berfchweigen. (Im Schwarzwald.) Bom Auerhahn, wenn er ploplich zu balzen aufhört'. Die hahne balzten zuerst gut, verschwiegen aber, als wieder Sturm und Hogel einsetzte. Wild und Hund. 1899. S. 296. Berschwingen. Wenn ein Falle in der hoben Luft unsichtbar wird, so sagt

man: Er verschwingt sich'. Schöpffer. Friedr. II Falknerei. S. 203.

Berfeten. Das Wildgeflügel verfett fein Gelege, indem es dasfelbe einzeln in ein frisches Reft bringt. Ob mit bem Schnabel ober unter ben Flügeln ift noch nicht aufgeklärt'. Wilb und Hund. 1899. S. 459. Berftogen. Heißt es statt versliegen bom Falken, wenn er nicht wieder zu

feinem herrn gurudtehrt'. Schöpffer. Friebr. II. Falinerei. S. 203. Berwachen. (In Ofterreich.) Den Auerhahn fortwährend beobachten und gegen

unrechtmäßige Rachstellungen hüten'. Wurm. Das Auerwild. S. 23. Berwerfen. Beim Falken. Die Uhung verwerfen beißt: fie wieder ausspeien. Dies ist eine Erscheinung, welche bei ber Saupttrankheit ber Ralken, ber Blage ober Scuche besonders oft vorkommt'. Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 203.

Borbeihauen. (Subbeutich.) Benn ber Schutze einen Fehlschuß getan bat, fo jagt man: er hat vorbeigehauen'. Dtich. Jageratg. 1900. S. 485.

Borbeifabeln. (Subbeutsch.) Siehe Borbeihauen. Bor bie Buchse bringen. "Einem Schiefgelegenheit geben". Bor bie Buchfe bringen. versuchte ich meinem Gefährten vor die Buchse zu bringen. Disch, Jägerzig. 1901. S. 66.

Borlange Benn, die. (Falknerei.) "Die Penn, welche in der Länge nach der längften folgt". Schöpffer. Friedr. II. Falknerei. S. 203. Borpaß, der. (In Ofterreich.) "Der Plat, an welchem sich der Jäger anstellt, um Bilbdiede adhufassenstellen. Der Jagdfreund. 1902. S. 821. Borschleund, der. (In Ofterreich.) "Geäse, das Maul der hirscharten". Der

Jagdfreund. 1902. S. 820.

Bachler, ber. (In Tirol.) "Alter Bartgamsbod".

Baibtorn, bas. (In Ofterreich.) Die Magentiefel ber Balbhubner'. Burm. Das Auerwild. S. 24.

Balbgelegenheit, die. (In Ofterreich.) 'Balbbiftritt'. Balbort, ber. (In Norbbeutschland.) 'Balbparzelle, Balbbiftritt'. Deutsche Jägerztg. 1901. S. 66.

Barte, die. (In Nordheutschland.) Bilbente'. Beibneret, die. (In Offerreich.) Beibmert'. Bilb und hund. 1898. S. 754. Beibschrei, ber. (In Osterreich.) "Der Freubenruf bes Jägers im Walb". Bild und Hund. 1898. S. 755. Beißblaßel, das. (In Baiern.) "Das weißstrnige Wasserhubn".

Bilboretichreiberei, die. (In Burttemberg.) Die Gebäulichkeit, wohin bie Rgl. Forft- und Jagobeamten bas erlegte Wild aus den Hofjagden und Wildparten zum Bertauf ichiden". Bilbichinber, ber eine Rehgals bom faugenden Rehtig

wegichießt, ober Refter bon Wildgeflügel ausplundert'. Dtich. Jägerztg. 1900. S. 434.

Binglazen. (In der steierischen Bolkspoesie.) "Das Schleisen des Auerhahns". Burm. Das Auerwild. S. 24.

Wittbart, der. (In Rorddeutschland.) "Trappe". St. Hubertus. 1906. S. 116. Burgen, das. (In heffen.) "Das Worgen des Auerhahns". Burm. Das Auerwild. S. 24.

Busperl, das. (In Österreich.) 'Die Haselhuhnlocke'. Balentinitsch. Das Haselhuhn. S. 187.

Baghaft balgt der Auerhahn, wenn er mit angftlicher Borficht balgt. Burm. Das Auerwild. S. 24.

Rählen. Das einzelnweise sogen. Anappen des Auerhahns, indem er einen Schlag nur in Baufen auf den andern folgen läßt". Wurm. Das Auerwild. S. 24.

Behenstifte, die, benennt Burm richtiger die fogen. Balgfifte beim Auerhahn, ba biefelben mit ber Balge absolut nichts zu schaffen haben. Wurm. Das Auerwild. S. 24.

Berwirkgewölbe, das. (In Oberbaiern.) Gebäulichkeit, wohin die Agl. Forftund Jagbbeamten bas erlegte Wild aus ben Sofjagben und Wildparten zu

Bertauf ichiden'. Siehe Wilbbretichreiberei.

Bieget, bas. Fettes, fleifchiges Stud bon einem Suhn ober einem anbern bem Falten wohlschmedenben Bogel, welches in ber Faltoniertasche getragen und beim Abtragen ober auch auf ber Beige, um lode zu machen ober zu berichigen, gegeben wird. Ift ber Falke zu wohlbeleibt, so reicht man ihm den kalten Flügel'. (Siehe Flügel.) Schöpffer. Friedr. II. Falkneret. S. 203. Budruden. (In Nordbeutschland.) "Das Wild dem Jäger zutreiben". Deutsche

Jägeratg. 1904. S. 580.

Bunbern, die. (Bu Tirol.) 'Die Latschen'. Bureiten. Bufflegen beim Reiher und Storch'. Gin Storch reitet schwerfällig

irgend einem Baume zu. Difch. Jägerztg. 1900. S. 526. Bu'ammenrollen. (In Norddeutschland.) "Riederschießen". Der britte Wolf lief bei Hoppe an, der ihn zusammenrollte. Otich. Jägerztg. 1900. S. 563. Bujammenruden. "Wenn das Wild auf den Schuß erschreckt zusammenfährt".

Wurm. Das Auerwild. S. 25.

Busammenfchlagen. Das geangftigte, ploglich von vorn angegriffene Reb

schlägt zusammen, indem es die Richtung wechseln will — und wird im Nu gewörgt. Disch Jägerztg. 1900. S. 545. Bustehen. (In Osterreich.) Das Wildgeflügel steht zu, indem es, dem Lockruf des Jägers solgend, sich demselben näbert. Wild und Hund. 1899. S. 139. Bwicken, das. Seltener Ausdruck statt puthen von der Waldschnepse. Wild

und Hund. 1899. S. 146.

Awidmuble, die. (In Tirol.) "Scherzhafter Ausbruck für Fuchsbau".

# Wiener Aundensprache (1860).

Bon

F. E. Hirsch.

Beinrich R. v. Levitschnigg (1810-1862), ein genauer Renner bes Berbrechertums in allen feinen Spielarten, hat in feinem Romane "Die Leiche im Koffer" (aus dem Nachlaffe des Berfaffers 1863 er-ichienen) zwei Rapitel den "Kunden" gewidmet. Da Levitschnigg in feinen andern Romanen als besonders genauer Renner bes Berbrechertums fich erweift und ber Wert feiner Darftellung vornehmlich barin liegt. daß er wiederholt Verbrecherkneipen und ähnliche Sammelpunkte besucht hat, muß auch seine Schilberung bes Treibens ber Runden auf Autopfie beruhen. Wertvoll ift babei namentlich die Beschreibung ber Gebardensprache der Runden und der bei ihnen üblichen Feierlichkeiten (z. B. der Schicksentaufe). Der Dialog wird in der Kundensprache geführt, wobei Levitichniag weitgebende Erklärungen ber einzelnen Ausbrucke gibt. Gelegentlich scheint er freilich bas aus Kluges "Rotwelsch" bekannte Eberhardt'iche Gloffar (Rluge Rr. CLII) um Rat gefragt zu haben, benn einzelne Borter übersett er wie sein Borganger. Im einzelnen bat Levitschnigg aber von Kunden seine Auskunfte erhalten und aus der Berschiedenheit der Aussprache in Nord- und Suddeutschland mag fich manche Abweichung von Gberhardts Angaben erklaren. Bemerkt fei, daf der Autor die Runden nicht als harmlos "fechtende" Handwerksburschen ansieht. 1 sondern immer von ihrem verbrecherischen Treiben spricht. Aus dem Dialog läßt sich nachstehendes Gloffar zusammenftellen:

|            | Aschewindippe   | eln .  |         |       | Durchgehen.                            |
|------------|-----------------|--------|---------|-------|----------------------------------------|
|            | Baiswohl        |        |         |       | Hehler.                                |
|            | basseln         |        |         |       | in Retten Schließen.                   |
|            | bikane (auszuji | recher | ı wie . | ,,bi- | beschaffen, geartet (z. B. wie ist bie |
|            | grone")         | •      | •       |       | Penne bikane? wie ist die Benne        |
|            | ,               |        |         |       | beschaffen?)                           |
| <b>5</b> . | Bläulinge .     |        |         |       | Runden, die fich (in blauen Blufen)    |
|            | ŭ               |        |         |       | als Fuhrleute berkleiden.              |
|            | Bleier          |        |         |       | jüddeutscher Sechser.                  |
|            | Bolente         |        |         |       | Bolizei.                               |
|            | Brautgemach     |        |         |       | Hauptversteck.                         |
|            | Butze           |        |         |       | Bolizeidiener.                         |
| 10.        | T) 10 1 .       |        |         |       | Beutezug auf Märtten.                  |
|            | Dappelschicks   | (aud)  | Schic   | ks).  | Saunerin.                              |
|            |                 | • •    |         | •     |                                        |

<sup>1</sup> Ein fürzlich erschienener Roman "Bon einem, ber auszog" (von Baul Bartsch, der nach Brümmers Lexikon der beutschen Dichter und Prosaisten selbst seine Jugend auf der "Walz" zubrachte) beschäftigt sich auch mit der Kundensprache. Einzelne Ausdrücke werden von dem Berkasser bester erläutert, als es Levitschnigg tut, und sollen gelegentlich Berwendung sinden.

|                                                                                                                                                        | duft                                                                                                                                                                              | in das Kundenwesen eingeweiht (das gegen: dufte Bleier: gute, voll- |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | gültige Sechser).                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | dufte Kunden und Schicksen                                                                                                                                                        | eigentliche ("orbentliche") Mitglieber<br>ber Benne.                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Flebbe 1                                                                                                                                                                          | Paß, Legitimationspapier.                                           |  |  |  |  |
| 15.                                                                                                                                                    | Galanteriewarenhändler                                                                                                                                                            | als Hausierer verkleidete Kunden, die                               |  |  |  |  |
| 10.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | auf Märtten Tafchendiebftähle,                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | Falschspiel und Betrug betreiben.                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Generalachathia (General-                                                                                                                                                         | hauptsächlich frequentiertes Wirts=                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | penne)                                                                                                                                                                            | haus.                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | goder <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | heil, unversehrt, frei, auf freiem Fuß.                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Granchen                                                                                                                                                                          | Zuchthaus.                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Halbpenne                                                                                                                                                                         | Benne, die nicht gang sicher ift.                                   |  |  |  |  |
| 20.                                                                                                                                                    | halbverschollener Kunde .                                                                                                                                                         | Runde, der das Gewerbe lange nicht                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | ausgeübt hat.                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | heiß                                                                                                                                                                              | nicht geheuer                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Hochzeit                                                                                                                                                                          | Feier in einer Benne nach gludlich                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | verübtem großen Diebstahl.                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Kaim                                                                                                                                                                              | Hehler.                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Kenn                                                                                                                                                                              | Bejahung.                                                           |  |  |  |  |
| <b>2</b> 5.                                                                                                                                            | Kenn bist ein Kunde?)                                                                                                                                                             | Ansprachen von Runden, die auf der                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Kenn tust auf Matina                                                                                                                                                              | Landstraße aneinander vorüber-                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | schäften?                                                                                                                                                                         | gehen.                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Kenn ist das Mokum zünftig?                                                                                                                                                       | <b>0</b> ,                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Kittchen                                                                                                                                                                          | Gefängnis.                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Kließchen                                                                                                                                                                         | Gendarm.                                                            |  |  |  |  |
| 30.                                                                                                                                                    | Kohlflebben                                                                                                                                                                       | Bettelbriefe, die ein angebliches                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | <b>T</b>                                                                                                                                                                          | Brandunglud schilbern.                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Korsiwa                                                                                                                                                                           | Baffe.                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Korsiwerei                                                                                                                                                                        | Legitimationsurfunden.                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | linke Freier · · · ·                                                                                                                                                              | zureisenbe, nicht eingeweihte Runben.                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | lüttge                                                                                                                                                                            | halbwegs zur Zunft gehörige                                         |  |  |  |  |
| 95                                                                                                                                                     | To                                                                                                                                                                                | Runden.                                                             |  |  |  |  |
| -30                                                                                                                                                    | Lo                                                                                                                                                                                | Negation.                                                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Minne (auch Minné)                                                                                                                                                                | Selb.                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Morserei <sup>3</sup>                                                                                                                                                             | Berrat.<br>Birtshaus.                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Penne                                                                                                                                                                             | abgeschlossenes Gemach im oberen                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Oberkünftige Penne                                                                                                                                                                | Stockwerk.                                                          |  |  |  |  |
| 40.                                                                                                                                                    | Penneboß                                                                                                                                                                          | Wirt.                                                               |  |  |  |  |
| -                                                                                                                                                      | 1 92 mile (a a C 90 k II @cita 10                                                                                                                                                 | 5) ichroifit: Flanna (h. h. Wrhaitshairiairi-                       |  |  |  |  |
| <sup>1</sup> Bartich (a. a. D., Bb. II, Seite 165) schreibt: Fleppe (b. h. Arbeitsbescheinisgung), dufte Fleppe, in Ordnung befindliche Bescheinsaung. |                                                                                                                                                                                   |                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | gung), duste Fleppe, in Ordnung besindliche Bescheinigung.  * Bgl. dagegen Kluge (Nr. CLII, Seite 415 Nr. 14) zoder.  * Bgl. dagegen Kluge (Nr. CLII. Seite 415 Nr. 56) Momserei. |                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | Bal. bagegen Rluge (Nr. CLII.                                                                                                                                                     | Sette 415 Nr. 56) Momserei.                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                 |                                                                     |  |  |  |  |

|             | Pfindchen                   |   |   |   |   | Wanderbuch.                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                             |   | • | • | • |                                                                                                                                                                    |
|             | Rumpel                      | • | • | • | • | Laufpaß.                                                                                                                                                           |
|             | Schellerin                  | • | • |   |   | als Harfenspielerin verkleidete Rundin.                                                                                                                            |
|             | Schicks[e]                  | • |   |   |   | Gaunerin.                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> 5. | Schicksentaufe.             | • | • | • | • | unanftändige Beremonie unter den<br>weiblichen Witgliedern einer<br>Benne.                                                                                         |
|             | Schienägelbais <sup>1</sup> |   |   |   |   | Arbeitshaus.                                                                                                                                                       |
|             | Schiher — (fem.)            |   |   |   |   | [nur in ber Phrase: Sie find mir auf                                                                                                                               |
|             | . ,                         |   |   |   | • | der Schiher, d. h. auf den Fersen.]                                                                                                                                |
|             | Schindlinge                 |   |   |   |   | Gendarmen.                                                                                                                                                         |
|             | Schottlemajumbais           |   |   |   |   | Raffeehaus.                                                                                                                                                        |
| 50.         | Soof                        |   |   |   |   | Gelb.2                                                                                                                                                             |
|             | Soost                       | _ |   |   |   | Gulben.                                                                                                                                                            |
|             | Strada-Füßel <sup>3</sup> . | • | • | • | • | Rundensette in Oberöfterreich und                                                                                                                                  |
|             |                             | • | • | • | • | Steiermark (die dadurch bekannt<br>war, daß sie an Meilenzeigern,<br>Grenzsteinen und Bäumen unbe-<br>beutende Wahrzeichen zur War-<br>nung der Kunden anbrachte.) |
|             | Telach                      |   | • | • |   | Röter.                                                                                                                                                             |
|             | Trallewatsch                |   |   |   |   | <b>6</b> ந்நுர்கள்                                                                                                                                                 |
| <b>55</b> . | Trittlinge                  |   |   |   |   | Schuhe.                                                                                                                                                            |
|             | Trudel                      |   |   |   |   | Schub.                                                                                                                                                             |
|             | Winde (befteigen)4          | - | - |   |   | in ein haus geben.                                                                                                                                                 |
| 58          | Zebern 5                    | • | • | • | • |                                                                                                                                                                    |
| υυ.         | 2000111                     | • | • | • | • | ftehlen.                                                                                                                                                           |

#### Thiz und thehein.

#### Bon

## Th v. Grienberger.

Der Nom. und Att. Sing. Neutrius des verftartten Demonstrativ= pronomens af. thit, abb. D. thiz zeigt eine vom Gen. und Dat. Sing., vom ganzen Blural und von fämtlichen Formen bes Dast. und Fem. abliegende Bildung.

Bahrend biese ursprünglich aus bem burchbeklinierten einfachen Pronomen: Masc. af. the, abd. O. ther, Fem. af. und abd. D. thiu be-

<sup>1</sup> Bgl. Kluge (l. c. Nr. 2) Schinägelsbais.
2 Bgl. Kluge (l. c. Nr. 19) Gulden.
3 Bgl. Kluge (Nr. CXXXII, Seite 356) "Stradafisel".
4 Bgl. bazu Bartich (Bb. I, Sette 127) Winde für Winde umstoßen, b. h. Haus abbetteln, duste Winde (Bb. 1, S. 135) augenehmes Haus.
5 Bgl. Bartich (Bb. 2, Sette 124) zotteln (stehlen).

standen, an das jeweils das hinweisende Element se als indeklinables Enklitikon gesügt war — die Reste dieser Formation sind as. Nom. Sing. Fem., Instr. Sing. Neutr., Nom. und Akt. Pl. Neutr. thius, ahd. Tat. Nom. Sing. Wasc. these, Musp. 103 Gen. Sing. Neutr. desse (mancunnes) — tritt das as., ahd. Neutrum im Nom. und Akt. Sing. in einer Gestalt auf, die ungleich dem an., run. Neutrum hatsi oder dem ags. Tis niemals mit dem Elemente se zusammengesetzt gewesen sein kann, denn eine allfällige Verschmelzung von germ. t + 8 im sprechenden Organe hätte ja nach allem, was wir über die germ. Affrikaten wissen, eher zur Besseitigung des t- Verschlusses und Vildung einer Geminata ss geführt, als

mit rudichreitender Affimilierung zu einer Geminata tt.

Ich will diese Meinung nicht mit der ags. Entwicklung von be (de) zu ss (Sievers, Agf. Gr. 8 201, 7) begrunden, benn die angeglichene Dentalis ift in diesem Falle feine Explosiva, sondern eine Spirans, deren Artifulationsstelle außerdem von der des s sehr viel weiter entfernt ift als die bes t; ich kann zu biesem Ende auch von den germ. partizipialen Bilbungen mit ss bei t- Wurzeln wie got. hwassaba neben gahwatjan, ndb. giss f. 'Mutmaßung, das Geratewohl', Berghaus, mnd., ndl. gissen 'mutmaßen', aschwed. gissa, dan. gisse zu germ. \*getan, Falt und Torp S. 224, got. bigitan 'erlangen' teinen zureichenden Gebrauch machen, ba die Geminata diefer eine aus vorgermanischer Zeit ererbte sein wird (ich bin geneigt, fie aus affimiliertem ds zu erklären), ich muß ben Ausfall des t in an. loskr, beiskr, proskr beiseite lassen, nicht so sehr deshalb, weil Kluge Nom. Stammb. § 209 benfelben auf die vorgerm. Stufe ds verlegt, sondern vorzugsweise aus dem Grunde, daß dieser Ausfall . ein dissimilatorischer, durch die folgende Explosiva k des Suffixes bedingter zu sein scheint; ich kann mich endlich auch auf die Afsimilierung Coossind neben Coozsind Libri confrat. nicht berufen, da ber erste Teil bes Ramens in fie nicht mit germ. t, fondern mit ber abb. Spirans z eingetreten ift - und doch glaube ich, daß alle diese von einander verschiedenen Borgange zusammengenommen ben Schluß empfehlen werben, daß auch in der Verbindung to die Spirans der ftartere Laut fei, dem die Explosiva bei eintretender Affimilierung folgen muß, wie denn in der Tat im späteren An. von 1150 an frühere ts (z) in zwischenvokalischer Position zu ss geworden find (Moreen, Un. Gram. 13, § 263, 2). Dag aber af. thit, abd. thiz überhaupt irgend eine Zusammensetzung oder Ableitung enthalte und teineswegs bem blogen Neutrum bes einfachen Demonstrativpronomens af. that, abd. D thaz, genauer gefagt, einer Ablautform mit hellem Botale, e statt a, gleich sein konne, bas ergibt sich ohne weiters aus ber etymologischen Geminata des verftärtten Neutrums, die sich ebensowohl in der gelegentlichen af. Schreibung thitt, als auch in ber abb. und mbb. Affritata tz gegenüber ber unaffrizierten Spirans von abb. thaz aus that orthographisch reinlich geschieden bei Isidor dhiz uuard al so chidaan Rap. V, 6, aber dhazs gotes tempil Aff. ebenda, ober dhar ist izs . . . araugit Rap. V, 2 — äußert, wie sie auch durch die an. Geminata in botta

nebst ber seltenen Rebenform betti Aff. Sing. (Stockholmer Homilienbuch),

Roreen Un. Gram. 18, § 460 a 2, erhartet wird.

Den Grund dieser ethmologischen Geminata hat Braune Ahd. Gram. § 288 a 3 b, der dabei von der sakultativen zweisilbigen Form ahd. dizzi, mhd. ditze ausgeht, in einer sekundären jo- Ableitung: westgerm. \*pattjo gesucht, die ja wohl geeignet wäre, einerseits die Entstehung der Geminata auszuklären, anderseits die as. und ahd. Tonerhöhung von a durch ę zu i möglich erscheinen zu lassen.

Dagegen wurde von Liben Arkiv f. Nord. Fil. 4, 97 eingewendet, daß die nordische Geminata in betta auf diese Art nicht aufgehellt werden könne, da die westgerm. Konsonantengemination durch folgendes j daselbst

nicht befannt fei.

In der Tat sindet sich nach Noreen Un. Gram. 18, § 269 a 1 eine der westgermanischen Gemination vergleichbare Dehnung des t bei folgens dem i: vittia, sættia, sittia nur anorw. und nur sporadisch in literarischer Zeit.

Libon sest dabei voraus, daß die westgerm. und nord. Geminata im Neutrum bes verftärften Demonftrativpronomens einheitliches Ursprunges sei; aber auch ohne Rudficht auf diese gewiß naheliegende Boraussetzung, mit der zugleich Braunes Erklärung nicht befteben tann, mußte man vorziehen, af. thit, abb. thiz burch Antritt einer besonderen, jedoch in ihrer Wirtung dem enklitischen se gleichen Partitel an das einfache Pronomen und zwar eber in ber Ablautform mit ë, also \*bet, bewirft sein zu laffen, ba sich aus ben Funktionen bes nominalen Suffixes jo die einer bemonftrativen Verstärkung nicht ableiten läßt. Diefes für thit und Entsprechungen zu fordernde beiktische Element glaube ich in der got. Ronjunktion und Relatiopartikel boi zu finden, die ursprünglich ein Ortsadverbium fein wird, in die Reihe der germ. Lotative Sing. der a- Stämme (Rögel in B. f. d. A. 28, 118f.) gehören mag und mit dem ersten Teil bon griech. dor. τείδε hier, hieher (Meyer, Griech. Gram. 8 S. 455) gleichgesett werben tann. So hat schon Bechtel 3. f. d. A. 29 S. 367 die got. Partifel beurteilt und sie mit ags. by in Form und syntaktischer Bedeutung gleichgestellt.

Aus einer Zusammenrückung \*pet-bi 'bás hier, bás dà' mußte sich mit intern germ. Assimilierung th zu tt, wozu man den identischen ags. Borgang (Sievers Ags. Gram. § 201, 4) vergleiche, sowie mit Auslautskrzung \*petti ergeben und daraus mit Tonerhöhung im Stammvokale \*pitti, worauf denn as. thit und ahd. thiz unmittelbar beruhen.

Libens eigene Erklärung a. a. D. S. 98 f.: germ. \*pippi aus redupliziertem \*ted-ted, vorgerm. \*tette(d) ift nicht möglich, da die gelegentliche md. Schreibung thid, z. B. in dem nordrheinfränk. Stücke de Heinrico 26 nichts anderes als konfonantische Senkung aus ubd. thit, md. dit aber, wozu reichliche Belege bei Weinhold Mhd. Gram. § 467, eine unverschobene Form ist, deren Dentalis t ja gar nicht wirklich mhd., sondern ebenfalls ndd. ist. Die ursprünglich lokativische Funktion des got. bei drängt sich uns dort, wo es griech. Er oder sva überset, d. h. einen

Dijettiat, 3. B. ... giba ..., bei ... ni magun 'toûto dé conui ... ότι ... οὐ δύνανται, hoc autem dico ... quoniam (quia) ... non possunt' 1 Ror. 15, 50, oder einen Finalfat bei waihtai ni fragistnai Ίνα μή τι ἀπόληται, ne pereant' Joh. 6, 12 einleitet, nicht unmittelbar auf, eber schon bort, wo es mit einem Ortsadverbium im Borbersate in Berbindung steht, 3. B. hwadre sa skuli gaggan, bei weis ni bigitaima ina που ουτος μέλλει πορεύεσθαι, ότι ήμεις δυχ εύρήσομεν αὐτόν, quo hic iturus est, quia non inueniemus eum?' Joh. 7, 35, benn die konsek. Relation wohin . . . daß . . . . kann hier febr wohl auch relativisch wohin . . . ba . . . ausgebrückt werben. Auch in ber temporalen Ronftruttion und bata hweilos, bei mib im ist brubfabs '¿o' oov μετ' αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος, quam diu cum illis est sponsus' Mt. 9.15 ist die primäre Funktion der Partikel, hier nur temporal verwandt, ertennbar, ba 'mahrend ber Beit, baß . . . fich mit relativischem 'mahrend ber Zeit, zu der . . .' dectt. Am deutlichsten aber boch bei einigen relativischen Ortsadverbien, 4. B. jah hishwaruh bei ina gafahih, gawairpib ina . . . \*καὶ ὅπου ἐὰν ἀυτὸν καταλάβη, ῥήσσει αὐτόν, qui ubicumque eum adprehenderit, allidit eum . . . ? Mc. 9, 18, ober bishwaduh bei gaggaib in gard, bar saljaib . . . ὅπου αν εἰσέλθητε είς δικίαν έκει μένετε ..., quocumque intro ieritis in domum, illic (ibi) manete . . . Mc. 6, 10, ober bei bem indefiniten Bronomen . . . wairbib imma þishwah þei qiþiþ '... ἔσται αὐτῷ δ ἐὰν εἴπη, ... (quia) quodcumque dixerit fiat, fiet ei' Mc. 11, 23, bei benen die potentiale Bedeutung 'wo immer', 'wohin immer', 'was immer' fcon am erften Teile der Kombination bishwaruh, bishwaduh, bishwah haftet, die burch das folgende bei eine anscheinend gar nicht wesentliche Mobisitation erfährt, die ich als eine isolierende, eine auswählend demonstrative bezeichnen möchte und mit ber Wirtung von nhb. da in wo da immer, wohin da immer, was da immer vergleiche. Die westgerm. Busammenrudung \*bitti 'bas ba' mußte im Af. gemäß ber von Holthausen Af. Gram. § 151 gegebenen Regel, nach welcher ein langes i der Endfilbe bei vorher= gehender langer Burzelfilbe nur in dem Falle, daß es urfprünglich tonsonantisch gebeckt war als I (hirdi, gesti, diupi, Auslaut alter -iz und in!) erhalten, andersfalls aber gleich altem turz I geschwunden ift, korrekt zu einfilbigem bitt mit im Auslaute vereinfachter Geminata bit merben. der tatfächlichen Form der af. Quellen.

Die, übrigens seltene, as. Schreibung mit Geminata in den Hel. h&s. PCV und in der Genesis, Holthausen As. Gram. § 339 a 2 wie Hel. ed. Sievers 2875 Cott. an thitt lioht (Mon. thit), oder 4638 Cott. that thitt ist min lichamo (Mon. thit is) kann, vor Bokalen wenigstens, noch die gelängte Aussprache bezeichnen sollen, die wir in diesem Falle als ererbt betrachten müssen. Sonst weist im As. nichts auf ältere Zweisilbigkeit des verstärkten Bronomens, während im Abd. und selbst noch im

<sup>1</sup> Hierfür im Zitate bieser Stelle Skeireins 50: ei . . . ni . . .

Mhb. eine zweisilbige Form begegnet — Beinhold, Mhb. Gram. § 467 kennt auch einen mb. Beleg ditte —, von der man anzunehmen geneigt ist, daß sie die westgerm. zweisilbige Kombination unmittelbar fortpslanze. Allerdings die Hauptform ist sie ja wohl nicht, denn wie Braune, Ahb. Gram. § 288 a 3 b mitteilt, sindet sich im Frank. überhaupt nur die einsilbige Gestaltung thiz, die auch im Oberdeutschen die herrschende ist.

Es ift ferner auffällig, daß die oberdeutschen zweisilbigen Formen sich nicht gerade in den ältesten Quellen sinden, sondern eher in jüngeren, so daß man auf den Gedanken geraten könnte, es sei z. B. in der Predigt MSD I 3 S. 281 der Zweisilber dezzi uurd, diu pezeichinet die heiligen christinheit, neben dem wir sogleich eine neutrale Pronominalsorm auf i daz selbi uurd antressen, als setundäre Erweiterung aufzusassen, deren Auslaut i durch e auf die schwache Neutralendung ahd. -a zurückgehe.

Aber zum mindeften ber Beleg aus ben Gloffen von St. Paul dozo kescrip erist uuortanaz 'hae descriptio prima facta est' ift doch ein ziemlich früher (8-9 3h.!) und kann nicht gut auf ahd. \*dezza zurückgeführt werben, benn gang abgesehen von der Bebenklichkeit einer ich machen Endung beim Demonstrativpronomen überhaupt (bagegen auch Liben a. a. D. S. 103) müßte im gegebenen Falle das auslautende a, nachdem es zu= nachst zur Wiederherftellung eines " aus i in der Stammfilbe Anlag gegeben, nachderhand in der untertonigen Stellung zu 0 geworden sein, während das Stud doch sonft auslautende a in fona, kesazta, michila bewahrt. Dagegen scheint es einwandfrei bas auslautende e auf bas alte i ber Bufammenrudung \*pitti zurudzuführen, wie ja auch die vortonigen i des Bräfires gi- in ben Belegen unseres Textes: kechuuit, kemahaltera, kouuisso als e erscheinen — bagegen allerdings I in piuuant, wo aber der Wechsel von pl auf die Erhaltung der Bokalqualität eingewirkt haben kann —, und das e der Stammfilbe mit Liden S. 98 als sekundäre Einwirtung vom Mastulinum dese ber zu ertlaren.

Das hat meines Erachtens auch vor Aufstellung einer Nebenform \*patti den Borzug, denn an. hatta z. B. neben hetta Norcen, An. Gram. 13 § 460 a 2 läßt sich in gleicher Weise sehr wohl als vokalische Beein-

fluffung durch bas einfache an. bat begreifen.

Um den Bestand der ahd. zweisilbigen Formen zu erklären, gibt es doch wohl einen anderen Weg als den nach sekundärem Antritt eines slexivischen Elementes zu forschen und ich denke, daß sie sich sehr wohl

als altererbte rechtfertigen laffen.

Es ist doch wahrscheinlich, ja ich halte es geradezu für ausgemacht, daß das ganze enklitisch verstärkte Demonstrativpronomen von vornherein überhaupt nicht in, sagen wir attributiver Stellung beim Substantiv — der da Mann, das da Weib ist wenig glaublich —, sondern zunächst in der absoluten subjektivischen oder objektivischen Jolierung der da, die da, das da gebraucht war, wo es, wie z. B. in Antworten auf Fragen: wer hat das gefunden? Antwort der da — welche ist die flotteste Tänzerin? Antwort die da, zugleich mit einem, in guter Gesellschaft

allerdings nicht zugelaffenen, hinweifenden Geftus verbunden, einen Sat

für sich ausmacht.

Als weitere Stufe bes Gebrauches dürfen wir die Verwendung des verftartten Pronomens als Subjett ober Objett in einem mit Berbum ausgestatteten Sate betrachten, 3. B. tonbitional wenn das da geschieht ober affirmativ ich nehme mir das da (unter mehreren Gegenftanben auswählend) und in diefen Funktionen, bei denen wir noch mbd. bas zweisilbige Bronomen vorfinden, 3. B. waz mac ich des, schat im ditze (: sitze) Thomajin v. Berclaere 6672, sit wir sehen daz ditze geschiht ebenda 9312, ober und iz dû gîslitze; sô wil ich ezzen ditze, daz man dâ heizet huon versoten Helmbreht 473-5, ist die Berftärtung mit dem Lotaladverbium se oder bi ursprünglich erfolgt, mährend wir gleichzeitig in attributiver Position beim Substantiv uns bas einfache Demonstrativum 'ber, bie, bas' verwandt benten muffen. Beim absolut gebrauchten Pronomen ift zweiselsohne auch die Zusammenrudung mit bem Ortsadverbium, sowie die allmähliche begriffliche Entwertung bes letteren eingetreten und erst, nachdem sich bas brtliche bestimmte 'bas ba' im lebendigen Sprachbewußtsein von einfach demonstrativem 'bas' nicht mehr wesentlich unterschied, konnte es in die attributive Stellung vor Substantiven übernommen werden.

In dieser Position nun, die haupttonig das Buch da, aber auch vortonig das Buch da sein konnte, ist allem Ermessen nach die Verstürzung der zweisilbigen Formen zu Einsilbern vollzogen und est ist offenbar nur Sache des sekundären Ausgleichs, wenn wir einerseits in absoluter Stellung, wie z. B. so kisoihet tiz Homilie Diut. 3, 121 das vereinssachte, anderseits in attributivischer Bindung wie ditze duch redenot unde zellet michilen wistum Diut. 3, 22 oder so dizzi evangelium zelit Predigt MSD Is S. 281 das volle zweisilbige Pronomen vorsinden.

Ich fasse sohn zusammen: das ahd. und mhd. zweisilbige neutrale Demonstrativpronomen ist keine spätere Erweiterung aus dem schon vorher einfildig gewordenen Worte, sondern korrekte Erbsorm aus altem \*thizzi, vorahd. \*pitti, die sich in dieser zweisilbigen Gestalt unter besonderen Bedingungen des syntattischen Gebrauches erhalten hat, die ihr i in der Stammsilbe einer durch das i der Endsilbe bewirkten Tonerhöhung in \*petti verdankt und dort, wo sie im Ahd. mit einem e der Stammsilbe auftritt (dezzi, deze!), dieses neue e durch Einwirkung vom Mask. dese her empfangen hat.

Auf der zweisilbigen Stufe, vermute ich, ist das verstärkte Pronomen von der ahd. Lautverschiebung erreicht worden, so daß die Einsilber as. thitt, ahd. thiz parallel entwickelte Kürzungen sind, die das attributiv gesetzte Pronomen getroffen haben, während wir der westgerm. Gemeinschaft noch

durchweg die zweisilbige Form zuschreiben durfen.

Diese wesigerm. Formation des verstärkten neutralen Demonstrativpronomens \* pitti liegt auch dem an. Neutrum betta zugrunde, bezüglich dessen ich mich durchaus auf Lidens Aussührungen Artiv f. nord. Fil. 4 S. 101 ff. beziehen kann. Nach ihnen S. 109 erklärt sich ber Bokal ber Stammfilbe von aschweb. pætta, isl. petta und schweb. patta (so sinmal im älteren Bästgötalag) aus Einwirtung von aschweb., an. pæt sowie aschweb., isl. pat auf das ursprüngliche, im Agutn. bewahrte pitta, während ber Auslaut -a eine neu angetretene Verstärkung ist, die durch -o(h) auf got. -üh zurückgebt.

Liben fordert diese dem got. gemäße Bildung des verstärkten Demonstrativpronomens außerdem für den Dat. Sing. Masc. und Dat. Pl. isl. beima, homa, für den Akt. Sing. Masc. isl. honna, aschwed. hænna, für den Gen. Sing. Masc. und Neutr. isl. hessa, aschwed. hæssa, für den Rom. Sing. Masc. und Fem. isl. sjá, endlich für den neunord. Nom. Pl. Masc. doia 'hi' aus Telemarken, sowie für den aschwed. Akt. Pl.

Magc. bænna.

Bon diesen Bildungen kann allerdings der Dat. Pl. beima (so auch Moreen, An. Gramm. 1<sup>3</sup> § 130,2) und der Akt. Pl. Masc. pænna der hypothetischen got. Borlage \* haimüh und \* hanzüh direkt entsprechen, doch ist bei anderen, wie beim Gen. bessa gegenüber got. hizüh von gradliniger Entwicklung nicht die Rede; es ist ja doch wohl schon der Genitiv des einsachen an. Demonstrativpronomens bos(s) mit enklitischem -s(i) versehen.

Ersichtlich Neuvildung ift auch das Masc. und Fem. sja, von Libén S. 111—12 auf \*so-a, d. i. urnord. \*so gleich ags., as. se, ablautend zu sa ber' einerseits und, mir weniger einleuchtend auf urnord. \*si gleich got. si 'ea' anderseits, beide mehr -a aus -üh zurückgeführt und eine solche ist desgleichen an. hotta, das, wie man sieht, dem got. hatüh ebensowenig unmittelbar entsprechen könnte, als das Wasc. sja dem wirklichen got. sah, oder einem theoretischen \*sa-üh entspricht. Inwieweit es im Urnord. einmal ein vollständiges Paradigma mit Wechsel von enklitischem -h und -üh nach gotischer Art gegeben habe, das später sich mit einem solchen auf -si mischte, oder ob wir silr das An. von vornherein an Stelle des bloßen -h verstärkendes -si anzunehmen haben, wage ich nicht zu entscheiden, doch halte ich es angesichts der älter bezeugten Nominativsormen sasi, süsi, patsi sür sicher, daß der Auslaut des masc. und sem. Nom. sja, sowie der des neutralen hetta aus obliquen Casusformen des Bronomens übertragen sei.

Die neutrale Form, die der nord. Umprägung: agutn. pitta unterzogen wurde, war sicherlich zweisilbiges \* pitti, nicht einsilbiges \* pitt, das

ja wohl im Auslaut zu \* bit mare vereinfacht worden.

Ob aber bas i biefes Zweifilbers in ber an. Rebenform betti ebenso bewahrt fein konne, wie es nach meiner Überzeugung in abb. dizzi.

dezzi, deze bewahrt ift, mogen andere entscheiden.

Hinsichtlich der Berteilung von -h und -üh beim got. Demonstrativpronomen steht die Sache so, daß die vokalisch auslautenden Einsilber sa, so, hai. ho, be, sowie vermutungsweise die Zweisilber mit langem Endvokal hizai, hizo, hizo bloßes -h erhalten, während der konsonantisch auslautende Einsilber his, ferner vermutungsweise die gleichartigen Einsilber haim, hans, hos und der konsonantisch schließende Zweisilber pizos, endlich, wiederum bezeugt, die auf Aurzvotal endigenden Zweifilber bamma, pana, pata mit -uh gebildet werden, vor dem der Aurzvotal

der letten Rategorie fortfällt.

Liben Artiv 4, 99 ff. und Persson J. F. II, 213 haben die beiden Formationen auf von einander verschiedene ig. Kombinationen zurückgeführt, die von dem letzteren als solche des Pronominalstammes no, no mit -quals \*-nqual \*-nquals \*-nqual

Da aber in got. nih, das etymologisch gleich lat. neque ist, nur einfaches -qo gelegen sein kann, glaube ich, daß man für die got. satzverbindende, sowie als Pronominalelement auftretende Nebensorm -h über

bloges -qo nicht hinauszugehen brauche.

In betreff bes run. an. Enklitikons -si von sasi, susi, hatsi, hansi, honsi, hasi, haimsi, hausi war ich Got. Wortk. 177—78 der Meinung, daß es gleich si- in ahd. sinu neben senu 'occo' Tat. auf einen germ. vi- Lokativ zurückgeführt werden müffe. Das scheint mir nun nicht mehr zwingend, da ahd. sinu sehr wohl I aus e, gekürzt aus e, besitzen kann und ebensowohl auch das nachtonige i von sasi auf älterem \*saso beruhen darf.

Wohl aber ist mir eine Rebenform \*st, ig. \*soi noch immer für das ags. Neutrum dis aus \* pissi aus \* pötsi wahrscheinlich, da ich anders die Ausbellung des Botals in der Stammsilbe nicht zu erklären wüßte. Es ist ja richtig, worauf sich auch Liden S. 98 stütt, um seine Konstruktion ags. Dis aus \*pipp-s zu rechtfertigen, daß sich im Ags. keine genügenden Beispiele sinden, aus denen man eine Assimilation des zwischenvokalischen ts zu ss ableiten könnte, und ich wäre gleich ihm nicht in der Lage, zu diesem Ende aus Sievers Belegen zu ags. z, ts Ags. Gram. § 205 etwas Brauchbares zu entnehmen; allein, wenn man nicht behauptet, es habe einmal ein gleich dem got. hwa (lat. quod) ohne Auslaut -t gebildetes Reutrum des Demonstrativpronomens: \* po gegeben, wosür man allesfalls auf das relativische the in Sel. 1551—52 so is thes alles gehwat, the thu därun giduos || liudiun te leode verweisen könnte, eine andere Beurteilung des ags. dis schlechterdings nicht möglich.

Die Art, wie bei dem mit -se verstärkten Pronomen demonstrativum in der Folge die Flexion von der Endfilbe übernommen wird, hat Kluge im Grundriß I. S. 464 übersichtlich erläutert. Es sinden dabei mancherlei Neubildungen und Durchdringungen statt. So ist es z. B. evident, daß der Nom. Sing. Fem. thisu O. eine sem. Neubildung zum Masc. these sei, bei der zugleich das e wegen des solgenden u in i gewandelt wurde, oder daß tiusa (ununda) 2 Straßb. Blutsegen der nominale Att. Fem. zu einem Nom. \*tius sei, der durchaus zum as. Nom. Sing. Fem. thius, beziehungsweise zum ags. Alos, déos stimmt und in bezug auf Ursprünglichteit zwischen dem ags. Att. Sing. Fem. cas und dem

<sup>1</sup> Die Zurücksührung von nih auf \*ni-uh bei Hehne-Wrede Ulfilas 10. Aust. S. 294 ist doch sicher falsch.

aj. thesa die Mitte hält. Der Prozeß der Flexionsübernahme ift für das af., abd. Neutrum thit, thiz natürlich nicht von Belang, da die für diefes charafteriftische Berstärtung \*pt eben nur am Nom. und Aff. Sing. haftet.

Wit größerer Anschaulichkeit kann ich das Lokaladverbium got. pei in dem ahd. Indefinitpronomen D. thihbin 'irgend ein' nachweisen, wo es, die vortonige Kürzung des Bokals ī > 1 abgerechnet, völlig un=

berührt erhalten ift.

Ich beanspruche babei die Form mit i als die etymologische Hauptform und erkläre thehein und thohhein als sekundäre, vortonige, durch Einfluß der folgenden autturalen Spirans h geförderte Umfärbung, die fich, gleichfalls in vortoniger Position, bei bem negativen Indefinitpronomen abd. nehein und nohhein wiederfindet. In diesem Falle ift ja wegen der unbezweifelbaren Zusammensetzung der Hauptform nindin aus dem indefinit gebrauchten Bahlworte ein mit der Regation abb. ni, ne, genauer gesagt mit der abd. Entsprechung zu got. nih 'neque', nach der sich nihein 'nullus' mörtlich als 'neque unus, neque ullus' barftellt, die setundare Natur bes o in der Nebenform um fo mehr gesichert, als ja auch die gewöhnliche abb. Entsprechung noh zu got. nih den Dunkelvokal zeigt, von dem ich nicht wüßte, daß er anders benn als rein lautlicher Uebergang von ë > 0 aufgefaßt werden könnte. Es ist etwas Uhnliches, wenn der helle Botal e der erften, den Wortton tragenden Gilbe der im Sate untertonigen Konjunktion af. oddo, abb. odho in ber Rebenform af. oddo, abb. odho ju o umgefarbt wird, ober wenn bei ber im Sate gleichfalls untertonigen Fragepartitel got. ibai, abb. ibu bie im Nhb. herrschende, dunkelvokalische Form oba, obe, avo entwickelt wird, etwas Aehnliches in jedem Falle, wenn auch vielleicht nicht ganz Gleiches, ba für odho sowohl wie für oba auch vokalharmonische Angleichung des Anlautes zum dunkelvokalischen Auslaut 0, u geltend gemacht werden kann. Allerbings aber hat auch die einfilbige Fragepartikel of eine unbetonte Form mit o : of neben sich, Holthausen, As. Gr. § 121.

Ein Analoges ist aber sicherlich auch die nachtonige Umfärbung des germ. Suffices -iht zu -öht, beziehungsweise \*-aht zu -oht, das von dem gutturalen Suffize in got. Parlis und stainahs nicht getrennt werden kann.

Es besteht bemnach keinerlei Notwendigkeit für thodhein auch nur lautliche Beeinflussung von der ahd. Konjunktion thod her, der nach got. bau, pauh, ags. peah ursprüngliche Länge o gebührt, anzunehmen, geschweige denn, wie Graff 1,320 wollte, das ahd. Indesinityronomen aus syntaktischer Zusammenrückung eben dieser Konjunktion mit dem indesiniten ein zu erklären.

Das zwischenstehende h in nihoin entspricht dem von got. nih, ahd. noh, lat. noquo, ist also älteres -qo, das im Germ. sowohl den aus-lautenden Bokal, als die in den reinen Auslaut tretende Labialisierung

einbüßen mußte.

Der helle Bokal wird durch die got. Form als der etymologisch richtige erwiesen; idai scheint Dat.-Lokatib, abb. ibu aber Instrumentalis zu sein.

Die im Got. zuweilen fortbestehende Labialisierung der Gutturalen im Auslaute beruht auf dem paradigmatischen Zwange der durchdeklinierten und durchkonjugierten Wörter, z. B. gasahw zu saihwan, oder auf dem lebendigen Zusammenhange mit etymologisch verwandten Bildungen, z. B. nohw zu nohwa, dürfte aber im gesprochenen Satze nur vor folgenden Botalen wirkliche Lautgeltung mitgenommen haben, während vor Konssonanten und in Satzpausen diese auslautenden gw, q, hw zwar orthosgraphisch mit den Zeichen der labialisierten Gutturalen dargestellt, sicherlich aber nicht als solche, sondern vielmehr als einfache g, k, h gesprochen wurden.

Ware nun bas h in thihein gleich dem von nihein als angehängte, verbindende Ronjunktion zu verstehen, so ergabe fich die Auflösung: und

bier einer'.

Da aber bem got. -h, -ūh gleich bem lat. -quo eine mehrfache Wirtung zukommt, so insbesondere auch eine demonstrativ verstärkende bei sah, soh, hatuh, liegt für \*poih die Alternative näher, daß es gleich bem bezeugten got. Instrumentalis poh völlig in das Paradigma sah gehöre,

und als verftärtter Lotativ ba, an diesem Orte' zu beuten fei.

Der inbefiniten Funktion der Zusammenrückung ist das nicht hinderslich, wenn man annimmt, daß in derselben durch den ersten Teil nur eine ziemlich unwesentliche Modifikation herbeigeführt wird, da ja die indefinite Funktion schon am einfachen ein (woraus in der Folge der undeskimmte Artikel, Braune, Ah. Gram. § 270a) haftet und eben dieses Formselement als eigentlicher Träger des Begriffes schon durch den Hauptton

thihein getennzeichnet wird.

Wir überzeugen uns leicht, daß auch das nhb. lokale Demonstrativum da in indefiniten Rombinationen wer da ober der da fteben konne. In dem Bordersate des Beispieles wer da (der da) sagt, es gabe keinen Gott, behauptet etwas unbeweisbares empfängt bas einleitende wer ober der aus bem folgenden Ortsadverbium da eine ziemlich schwach betonte Modifitation, die ich als örtliche Fixierung eines gefetten Falles bezeichnen möchte und die auch durch wer irgend ober zeitlich fixiert burch wer immer ausgebrudt werben konnte. Aber bas Relativische, beziehungsweise das Konditionale des Bordersates, den man auch durch welcher sagt oder wenn einer sagt substituieren fann, haftet schon an dem einfachen wer sagt ober der sagt und wird teineswegs erft burch bas nachgesette da, irgend, immer herbeigeführt. Ebenso haftet das Indefinite bes Bronomens an fich ichon an bem einfachen wer ober der unter ben Bebingungen der in bem gemählten Beifpiele gegebenen Wortstellung und Betonung. Gbenso fcwach betont ift die örtlich demonstrative Berftartung burch nachgesettes da in einem Sate wie der da sagt es, für ben auch einfaches der sägt es mit bloger personlicher Demonstration genugt. In gleicher Weise, schließe ich, wirft bas Abverbium boih in thihein als schwach betonte örtliche Fixierung einer unbeftimmten Berson ober Sache.

Außerdem bin ich der Anficht, daß nicht der adjektivische Gebrauch des Pronomens, sondern der substantivische mit dem Genitivus partitivus wie

in Musp. 95 daz er kitarnen megi tato dehheina der ursprüngliche sei, und führe demnach dasselbe auf syntaktische Zusammenrückung des indefiniten ein mit dem freien Adv. Plh zurück, das in einem Saze wie in dem zitierten 'daß er zu verbergen imstande sei, der Taten da eine' eigentlich näher zum vorhergehenden Genitiv als zum folgenden Pronomen gehört. Wie es scheint, sollen durch dehheina, das wir uns in \*döh eina aufgelöst denken wollen, die für das in Nede stehende Individuum in Bestracht zu ziehenden Taten aus der ganzen Menge der an sich möglichen Taten herausgehoben und isoliert werden.

Die Entstehung der sekundaren Geminata in dihhein erklärt Braune, Ahd. Gram. § 154 a 6 aus der Berlegung der Silbengrenze nach vorne in das ursprünglich nur auslautende und deshalb spirantisch gebliebene h, das durch diese Berlegung zugleich zum Anlaute der folgenden Silbe wurde.

Es ist evident, daß in der weiteren Entwicklung dechein, dekein diese Verlegung noch um einen Schritt weiter vorgerückt sei, d. h. daß sich die Spirans ch zum einseitigen Anlaut des zweiten Teiles herauszgebildet habe und daß damit der Eintritt des Verschlußlautes k an Stelle der Spirans zusammenhänge. Da germ. k im ahd. Wortanlaute nur als affrizierter oder aspirierter Verschlußlaut: oberdeutsch kx, frank k'aber nicht als Spirans x möglich ist, mußte dei Vorrückung der Silbenzgrenze vor die Spirans dö- hhein an Stelle derselben der Verschlußlaut k' um so mehr eintreten, als die wortanlautende Silbe dö- zur Bedeutungslosigkeit eines tonlosen Präsizes herabgesunken war. Mit dieser Entwertung des Anlautes hängt dann die schon dei Ötloh um 1067 bezeugte, völlige Apotope cheinna gnada Akt. 'irgend eine Gunst', cheina arbeita Akt. 'irgendeine Mühsal', cheinnin wisun' 'auf irgend eine Art' sowie die teilweise Apotope in mhb. ichein (Lezer) zusammen.

Die Entwicklung der Bebeutung kein' aus 'irgendein' ift eine syntatische Angelegenheit, die für die Ableitung das Bortes nicht wesentlich ist. Sie geht schon im Who. neben der älteren her und findet sich nicht nur in Sägen, die ursprünglich negativ gewesen sein können, wie des ist zwivel dehein Iw. 916, sondern auch in andern wie so gewinn ich gerne einen, und anders deheinen Iw. 1911—12, wo man einen vorausliegenden negativen Thpus nicht so ohne weiters sieht; es wäre aber allerdings möglich, die Bedeutung kein in diesem Falle aus dem in der Borstellung negiert wiederholten Berbum gewinn ich abzuleiten.

Auf verschwiegene Negation und Kürzung kann man in gleicher Art franz. rien 'nichts' als Antwort auf eine Frage qu'en dites-vous? zurückstühren, die in voller Form mit jo no dis rien beantwortet wird. Daß schon im Ahd. daß nicht negierte Indefinitpronomen die Bedeutung kein' haben könne, muß ich wenigstens für das im Offridglossar von Kelle ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bu sprechen \*keina, \*keinin; bagegen enthält necheina . . . sunta noh heina vara Rom., ebenda, etnerseits altes nihein, anderseits freies noh \*neque\* und einfaches ein.

zeichnete Beispiel in selben thaz ni hangtin, thaz sie imo io giuuangtin, thehein thes muate horti in sulicheru noti O. IV, 13, 52 in Abrede stellen, da in diesem Falle die Negation des ersten Berbums auch beim ameiten fortwirkt, somit 'kein' auf thehein mehr Negation beruht.

Das hier nachgewiesene Element dih- aus \*PIh wollte Graff 4, 1221 auch für das mhb., im Ahb. nur bei Notter geläusige deuueder 'uterque, alteruter' in Anspruch nehmen, eine Meinung, der Braune Ahd. Gram. § 295 a 2 folgt. Die Annahme ist irrig, denn die Funktion der Borssilbe de- in deuueder ist eine ganz ausgeprägte, sie wandelt das Fragepronomen wöder wer von beiden', wenigstens in der Bedeutung alteruter ber eine oder der andere von zweien' — z. B. ist unser dwoder ein Anschevîn, daz sol ich von arde sîn Parz. 746, 11—12 'ist der eine von uns zweien . . .' — in ein demonstratives, wonach es zweisellos wird, daß der erste Teil dieser Zusammenrückung die r-lose Form de (Braune Ahd. Gram. § 287 a) des einsachen Demonstrativpronomens der sein müsse.

# Bum Grimmichen Wörterbuch.

Bon

Bermann Bunberlich und Rarl v. Babber.

In zwei Philologenversammlungen (Halle 1903, Hamburg 1905) haben die Fachgenossen dem großen Deutschen Wörterbuch Beachtung gesichenkt; in uneigennütziger Arbeit haben die Obmänner der Germanistenssektion, Prof. Matthias und Prof. Strauch, Entschließungen vorbereitet und durchgesetzt, und nun ist als ein Führer der neueren Wortsorschung auch der Herausgeber dieser Zeitschrift mit Natschlägen auf den Plan getreten (VII 341 ff.).

Wenn die persönlichen Bemertungen, die Kluge in seine Darstellung einflocht, weite Kreise nachhaltig bewegten, so sind wir Mitarbeiter vor allem für die Anregungen des sachlichen Teils dankdar. Die Vorschläge gipseln in der Forderung einer Zentral-Sammelstelle, die den Mitarbeitern das Material zur Darstellung vorbereiten und ergänzen solle: "Tritt irgendwo eine disher undeachtete Quelle in den Gesichtskreis eines Mitarbeiters, so wäre eine solche Zentrale in der Lage, das Werk für alle ausstehenden Teile des DWb. auszuschöpfen. Zugleich hätte man den Vorteil, daß die Zentralstelle einspringen könnte, wenn etwa an irgend einem Teile ein neuer Mitarbeiter notwendig wird . . . Sind noch ein paar Jahrzehnte zur Vollendung des DWb. nötig, so empsiehlt sich eine solche des scheidene Form der Organisierung noch heute. Sie dürste nicht danach trachten, die bisherigen Mitarbeiter aus ihrem Besitzstande zu verdrängen, es müßte vielmehr ihr ernstliches Bestreben sein, den Mitarbeitern sörders lich und dienstbar zu sein, wo es immer geht (S. 346)".

Dieser Form ber Drganisierung, die an der Burzel ansett, läßt Kluge zur Erganzung ben Borschlag vorausgehen, auch die Mitarbeiter follten sich zusammenschließen und gemeinsam beraten, was dem Wörterbuch nottue: "auch die Stellung der einzelnen Mitarbeiter drängt auf eine Organisation hin, die dem Einzelnen Ansehen und Shre verspricht (S. 345)".

Wie die Dinge am Wörterbuch augenblicklich liegen, schien es uns beiben ältesten selbständigen Mitarbeitern das Natürlichste, daß wir zwei uns vereinigten, um gemeinsam der Frage nachzugehen: wie weit treffen die mannigsachen Klagen, die laut geworden sind, uns selbst? wie weit gestatten uns die Berhältnisse, unter deren Zwang wir stehen, an Ab-

hilfe zu benten?

Rluge spricht wiederholt von einer "Wisere des Wörterbuchs". Diese "Wisere" ist — das kann nicht oft und nicht deutlich genug ausgesprochen werden — in erster Linie eine Geldfrage. Die Geldklemme hat den Notstand im Wörterbuch verschuldet. Wären Mittel jeweils rechtzeitig zur Hand gewesen, um die leistungsfähigen Mitarbeiter alle gleichmäßig so auszustatten, wie dies gegenüber dem erfolgreichsten unter ihnen, dem verdienstvollen — nunmehr verewigten Prof. Henne geschah, so stünden wir der Vollendung des Wörterbuches weit näher als jetzt. Aber in Deutschland dürfen wissenschaftliche Unternehmungen auf private Hise nicht entsernt so rechnen wie anderswo. Und wenn Stiftungen und allgemeine Zuwendungen gemacht werden, fallen sie nicht leicht in den Kreis der philolog.-historischen Wissenschaften, dort aber zu allerletzt an den Wissenszweig, der der eigenen Sprache gilt.

So müssen denn auch hiefür die Staatsmittel angefordert werden, an die von anderen Seiten Ansprüche genug sich erheben. Für das Grimmsche Wörterbuch hat das Reich die Zuschüsse geleistet, folgend den Anregungen der ersten Hallischen Philologenversammlung von 1867. Das soll immer und immer — auch in diesem Zusammenhang wieder — mit aufrichtigem Dank anerkannt werden. Daß diese Zuschüsse mit den Bedürfnissen des Wörterbuchs aber nicht gleichen Schritt hielten, haben die Verhandlungen der zweiten Hallischen Philologenversammlung 1903 gezeigt, die mit der Bitte an den Herrn Reichskanzler abschlossen, die Bearbeiter von G. und W. "durch Gewährung einer größeren Beihilse in den Stand zu setzen, je zwei selbständige, ausschließlich für das Wörterbuch tätige Wit-

arbeiter zu gewinnen".

In dieser Richtung, das ist unsere aufrichtige wohl erwogene Überzeugung, liegt die einzige Möglichkeit, die Arbeitsgebiete des G. und des W. mit Beschleunigung zu durchmessen. Je länger man säumt, uns die Mittel an die Hand zu geben, um so höher werden die Anforderungen steigen, die wir an unsere Geldgeber stellen müssen. Auch für das DWb. gilt der Sah: "Den rechten Männern die rechten Mittel"! Wo die Arsbeiter etwas taugen, brauchen sie Bewegungsfreiheit und kommen mit der

Daß das preußische Kultusministerium einzelnen Mitarbeitern in anderer Weise die nachhaltigste Unterstützung zuteil werden ließ, ist bekannt und läßt sich hier nicht erschöpfend würdigen.

schlichtesten Organisation, wie sie Rluge vorschlägt, weiter, als mit einem

ausgetlügelten Suftem.

Aber ob wir die rechten Männer find? Der äußere Erfolg, den die aufreibende verzehrende Arbeit am Worterbuch erzielt, läßt in diefer Richtung feine Schluffe zu. Wer auf die Rlagen achtet, die die großen Borganger am Borterbuch niebergeschrieben haben, Jacob Grimm, ber Begründer, und Rudolf Hilbebrand, der erfte und feinfühligfte Fortseter, wird fich die alte Bahrheit vergegenwärtigen, daß Gleichgultigkeit und Burucksetzung von außen noch lange kein Brufftein für die innere Gediegenheit einer Arbeit ift. Das Bertrauen und der Mut, den die Fortführung der Arbeit erfordert, kann nur aus der eigenen Überzeugung er= wachsen, aus ber Wahrnehmung, daß die Leistungen mehr und mehr den Anforderungen nabe tommen, die wir an uns felbft ftellen. Um fo unbefangener vermögen wir hierbei auf die Kritik berer zu achten, die dem Wörterbuche Verständnis entgegenbringen; mit ihnen suchen wir uns im Folgenden auseinanderzuseten. Am häufigsten nehmen wir auf die Bemertungen Bezug, mit denen ein Fachgenoffe im Schwäbischen Mertur alljährlich die Fortschritte des DWb. begleitet.

1.1 Einsichtige Beurteiler haben stets berücksichtigt, daß die heutigen Mitarbeiter in einer Zwangslage arbeiten. Plan und Einrichtung des Wörterbuchs sind auf die Eigenart und die Bersönlichkeit der Begründer

berechnet gewesen.

Der Zettelapparat, aus dem die Wörterbucharbeit zunächst schöpft, ift im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts angelegt worden, er war der erste größere Bersuch auf diesem Gebiet. Die Technik des Sammelns, die seitdem für ähnliche Unternehmungen bei allen Nationen ausgebildet und verseinert wurde, zeigt sich hier im Urzustand. Was aber noch mehr in Betracht kommt, ist die schmale Basis: die älteren Sprachquellen waren zum großen Teil damals noch garnicht ans Licht gezogen, noch weniger in zuverlässigen Ausgaben verbreitet; für die neuere Sprache galt Goethe noch als Vertreter der neuesten und jüngsten Entwicklung — und dafür, daß die Sprache nicht in der Kunstsorm der Voesie allein, sondern auch in den Niederungen des Lebens ihre Geheimnisse belauschen läßt, dafür hatten ja eben erst die Brüder Grimm den Blick erschlossen.

Und endlich: die Hauptfrage: was soll das Wörterbuch bieten und an wen soll es sich wenden? — Darüber waren die Brüder Grimm untereinander selbst nicht ganz einig. Jacob Grimm dachte sich einen weiten Kreis von Lesern, er wollte das Wörterbuch zu einem deutschen Hausduch für die Gebildeten unseres Volkes machen; Wilhelm Grimm faßte den engeren Kreis derer ins Auge, die sich mit der deutschen Sprache eingehender beschäftigen.

Aber Eines war beiden Brüdern doch gemeinfam: Sie verlangten Lefer für ihr Borterbuch, keiner von ihnen dachte an ein bloges Rach-

<sup>1</sup> Musführungen bon S. Bunderlich.

schlagebuch, in dem man flüchtig blättert, in dem man — gehetst von der Unrast unserer Zeit — mit einem Griff die Kleinigkeit herausholt, die jeweils in die Enge des Gesichtskreises reicht. Die Artikel waren von Anfang an mehr im Sinne der Erzählung von Saul angelegt, der aus=

zieht, eine Efelin zu suchen, und der ein Königreich findet.

Der Gebanke eines beutschen Hausbuches hat sich nicht verwirklichen lassen. Gegen die Einschränkung, die dieser Plan dem Gelehrten auferlegte, ist kein Geringerer aufgetreten als der erste Dichter dieser Zeit: "es ist zweiselhaft, ja es ist gar nicht möglich, daß der Buchstabe Z. erreicht wird, aber wenn wir auch nur dis zum M. kommen, so haben wir mehr über deutsche Art und deutsches Wesen beisammen, als sich aus Dutzenden von Geschichtswerken herausklauben läßt. So dachte man, doch anders ist es ausgefallen. Der Buchstabe Z. wird sicher erreicht werden, aber weiter auch nichts". Friedrich Hebbel über D. Sanders z. Deutschen Wörtersbuch der Brüder Grimm (1853).

Die Fortsetzer des Wörterbuchs haben den Rahmen des ersten Entwurfs meist im Sinne Bilhelm Grimms ausgedehnt, und Rudolf Hilbebrand hat meines Erachtens mustergültig gezeigt, in welcher Richtung die Arbeit vorwärts schreiten muß, um nicht bloß den Anforberungen der neueren Zeit, sondern auch den tiefer dringenden Bedürf-

niffen fünftiger Gefchlechter zu genügen.

Aber gerade je tiefer die Wörterbucharbeit in das Innere der deutschen Wortsorschung eindringt, um so weniger scheint sie die Mitglieder unserer gelehrten Zunft zu befriedigen, während in dem weiteren und umfassens deren Kreise der Freunde unserer Sprache das Interesse für das Wörterbuch wächst. Die ersterwähnte Tatsache erklärt sich teilweise aus der Zersplitterung der Interessen, aus der Arbeitsteilung und der Verengerung des Gesichtstreises. Man sucht im Wörterbuch nur noch den winzigen Bruchteil, der Einem gerade ansiegt, und ärgert sich, nicht etwa wenn man das Gesuchte nicht sindet — nein schon, wenn anderes noch daneben steht. Ein hervorragender Sprachsorscher hatte für meine erste Lieserung, der die schwere Aufgabe gestellt war, aus den Bahnen eines bewunderten Vorgängers ins eigene Geleise überzusühren, nur die Bemerkung: "Das alles interessiert mich wenig, es sind keine neuen Etymologien drin".

Auf ein berechtigtes Moment führt eine andere Seite der Kritik. Die Überfülle der Artikel, zu der der Stoff — nicht das Belieben der Mitarbeiter — drängt, kann der Darstellung verhängnisvoll werden. Auch das Wörterbuch hat seine Überbürdungsfrage, wie die Schule,

Die Lieserung behandelte Zusammensetzungen mit dem Prösix ge, die zu neuen Etymologien naturgemäß nur selten Anlaß geben. Sine Frage für sich ist, ob es sachgemäß war, alle diesenigen Zusammensetzungen, die ihrer Natur nach in Anlehnung an das Grundwort betrachtet werden müssen, innerhalb des ge selbständig zu behandeln. Hier war die Entscheidung längst getroffen und dem neuen Mitarbeiter blieb keine Wahl mehr.

und aus ähnlichen Gründen. Aber wie bei ben Erörterungen in Schulsfragen, habe ich auch beim Wörterbuch noch selten einen Borschlag auf Kürzung gehört, der nicht eine weitere Belastung in sich schlösse.

Ich gebe nun für mich perfonlich ohne weiteres zu, daß ich in einigen Lieferungen - zwischen 1899 und 1902 - ju febr in die Breite gegangen bin, daß die Lange einzelner Artitel auf Mangel ber Technit bindeutet. Ich habe mir meine Methode eben auch erft felbst neu entwickeln muffen. Da meine Arbeiten auf bem Gebiete ber beutschen Syntax bazu geführt haben, daß mir die Mitarbeit am Wörterbuch anvertraut murde. hielt ich es für meine erfte Pflicht, die syntattische Ausbeute des Wortschapes fo ergiebig als möglich auszuschöpfen. Damit hoffte ich auch die Buftimmung der Literarhiftoriter zu gewinnen, die die Bedurfniffe der niederen und der höheren Stiliftit bisber zu wenig berudfichtigt fanden. Und wenn ich auch nie fo weit ging, die Forderungen Bermann Grimms mir hier anzueignen, so wollte ich boch so vielen als möglich gerecht werden. Nach diefer Seite habe ich allmählich auch gelernt, gewiffe Grenzen abzusteden, und ebenso bemube ich mich mit Konsequenz, Text und Belege von allem Entbehrlichen zu entlasten. Auch die neueste Lieferung (Gewerbsamkeit - Gewiegt) wird einen Fortschritt dieser Art zeigen. Und wenn mir auch vielleicht die Kritit nachrechnen wird, daß etwa für Gewicht zu viel Spalten verbraucht seien, so liegt die Schuld kaum mehr am Bearbeiter.

Der kürzeste Artikel kann zu lang, der längste Artikel noch zu kurz sein; über die Ausdehnung eines Artikels kann man eigentlich doch nur aus genauer Kenntnis der zu lösenden Aufgabe, nicht aber aus dem praktischen Bedürfnis eines Benutzers heraus urteilen. Gerade bei Gewicht z. B. haben sich die Bedeutungen mit der Zeit so vollkommen abgelöst, daß unserem heutigen Empfinden der Hauptgebrauch der älteren Sprache, auch wo er in die heutige Sprache noch hereinreicht, kaum mehr zum Bewußtsein kommt. Darum beanstandete ein sachverständiger gelehrter Freund die Aufnahme dieser älteren Bedeutung in den Überblick, der meine Darstellung eröffnet. Er meinte, das sei eine Spielart, der wenig Beachtung zu schenken sei, und doch hatte ich mehrere hundert Belege dafür aus allen Berioden der Sprache.

In den Schwierigkeiten, die sich nach dieser Seite erheben, wird uns nun von zahlreichen Fachgenossen empfohlen, dem Auslande nachzueifern. Auch das ist ein echt deutscher Zug der Kritik, die uns zuteil wird, daß man die ausländischen Leistungen, die vielsach auf den Schultern des Grimmschen Wörterbuchs ruhen, anstaunt und darüber der heimischen Leistungen vergist. Wir Mitarbeiter können uns dafür zwar mancher Anerkennung durch das Ausland rühmen; aber so selbstlos ist man dort doch immer nicht wie bei uns.

Bon diesen ausländischen Leiftungen scheint mir das Wörterbuch ber Schwedischen Akademie am meisten den hohen Zielen zuzustreben, die das Grimmsche WB. sich und andern vorgezeichnet hat. Bielleicht erreicht die Schwedische Atademie die Bollendung ihrer Aufgabe so rasch, wie man bentt; vielleicht auch nicht. Borläufig steht sie noch im ersten Ansang und ist dafür doch schon recht aussuhrlich geworden. Und dabei läßt sich die Reichhaltigkeit der schwedischen Sprachquellen doch nicht entsernt mit

unserer Überfülle vergleichen.

Weniger vorbildlich scheint mir das große mit dem Namen Murray verknüpfte englische Wörterbuch zu sein, das uns von Tübingen aus als Muster vorgehalten wird. Auch hier können wir gewiß vieles lernen, wenn ich auch schon gegen die technischen Errungenschaften manches Besenken habe. Die Abkürzungen schrecken den ungeübten Leser ab und ersparen doch nicht übermäßig viel. Daß im Text die Satsform ausgegeben ist, und alle Angaben in Ellipsen sich bewegen, erspart sicherlich manch unnützes Wort; aber einerseits ist diese Art von Stil der englischen Sprache schon viel länger vertraut als der unsrigen, und dann haben sich zum Ersats so viele belastende Partizipien eingestellt, daß der Leser hieran leicht ermüdet. Und was endlich die Verschiedenheit der Typen betrifft, die zur Raumersparung am meisten beiträgt, so sind die Belegstellen in einer Schrist gedruckt, die an Winzigkeit alles übertrifft. Schon dem Leser schwerzen die Augen nach slüchtiger Einsicht, was müssen da erst die Herausgeber und die Korrektoren durchgemacht haben? Wir sind in dieser Richtung durch die Typen unseres Wörterbuchs schon genügend bedrängt.

Was aber das Wichtigste, die Darstellungsweise, betrifft, so steht das Wörterbuch Murrays in einem unlöslichen Gegensatz zu den Grundsanschauungen, auf denen die Brüder Grimm ihr Werk aufgebaut haben. Denn so viel auch die Jahre an dem äußeren Zuschnitt des Deutschen West gewandelt haben, die innere Form, die ihm für alle Zeiten den geschlossenen Wert sichert, dürsen wir doch in letzter Stunde nicht mehr zerdrechen. Und diese Geschlossenheit suche ich in dem entwicklungsgeschichtlichen Gang der Darstellung, der die Artikel vom Anfang dis zum Ende belebt. Nicht was die Sprache hervordringt, sondern wie sie schafft, das zu erforschen und aufzuzeigen, ist unser schönstes Ziel. Dieses Ziel haben uns die Weister gewiesen, die Fortseher sind ihm näher gekommen, und uns Neuere soll — so hoffen wir — das Küstzeug der Neuzeit noch höher tragen.

Das englische Wörterbuch verfolgt andere Ziele. Reich ausgestattet und über das Wissen unserer Zeit sicher gebietend, lehnt es sich an das Borbild Abelungs an. Hier wird die Fülle des Sprachstosses nicht in sich gegliedert, sondern unter logischen Gesichtspunkten auseinandergelegt. Fehlgriffe in dieser Richtung haben nicht nur das Bedenkliche, daß Zussammengehöriges zerrissen wird, daß unnötige Wiederholungen zur Breite sühren — das ist auch in unserem Wörterbuch nicht ausgeschlossen. Da aber bei Murray die Belege nur in spärlichster Auswahl (für jeden Zeitraum

<sup>1</sup> H. Brableh (Bsch. 7, 313) will einen Hauptvorzug des Englischen Wörterbuchs bor dem DW6. darin erblicken, daß as die zeitliche Abstufung der Belege herausarbeite. Mir scheint aber, wir erreichen das gleiche Ziel — nur entsprechend der Anlage des DW6. mit anderen Mitteln.

innerhalb einer Bebeutungsgruppe einer) gegeben sind, so fehlt jedes Mittel ber Nachprüfung. Ein Irrtum in der Deutung, ein Dahingleiten über den Punkt, in dem sich eine neue Bedeutung von der alten abzweigt, hat dauernde Wirkungen und ist nicht mehr gut zu machen. Das Grimmsche Wörterbuch dagegen will durch die Reichhaltigkeit der Belege jedem Benutzer die eigene Entscheidung ermöglichen. Der Bearbeiter deutet sein persönliches Urteil an und gliedert sein Material dem entsprechend, aber er legt alle Beweismittel, über die er verfügt, offen und ehrlich zur Nachprüfung vor.

Dadurch vor allem ift die Breite einzelner Artikel bedingt, und es fragt sich, ob nach dieser Seite eine Eingrenzung und Eindämmung wünschenswert ift. Möglich ift sie, und ich habe gerade in meinem Borte Gewicht einen Weg eingeschlagen, der zu diesem Ziele führen würde. Der erste Teil gibt über alles, was der Leser ungefähr suchen mag, einen sorgsältig gegliederten Überblick; die andern Teile führen die Sammlungen, die mehr den Stilisten und den Literarhistoriker interessieren mögen, als eigentliches Beweismaterial vor. Diese Sammlungen wären an sich zum

Berftandnis des Hauptartikels nicht unentbehrlich.

In einer Zeitschrift niebergelegt, wo sie jederzeit zu ungehinderter Nachprüfung zugänglich wären, würden sie ihren Zwed vielleicht auch ersfüllen. An Übersichtlichkeit konnten die großen Artikel jedenfalls nur gewinnen, wenn wir den Ballast der Belege etwas abstoßen dürsten. Ohne die Kontrolle einer allgemein erleichterten Nachprüfung wäre aber solch eine Anderung verhängnisvoll; denn sie könnte vielsach zu oberslächlichen allgemeinen Erörterungen führen. Am besten wäre ja, wenn sich der Darssteller auf statistische Berechnungen ftüßen könnte, vielleicht führt uns diesem Ziele eine allgemeine Zettelscammelstelle näher, wie sie mit den PhiloslogensBersammlungen auch von Kluge vorgeschlagen wurde. Denn wie mislich und irreführend es ist, wenn die Berwendungen eines Wortes nach einander aufgesührt werden, ohne daß der Häusigkeitskoeffizient angegeben oder aus den Beispielen deutlich gemacht wird, das zeigt z. B. der Artikel fallen im Wörterbuch.

Einen Vorwurf möchte ich zum Schlusse streisen, der mir persönlich gemacht wurde, die "Hopertrophie der Begriffsspaltungen". Sewiß empfinde ich, wie jeder, der irgend eine Neigung und einseitige Begadung in sich wachsen fühlt, die Notwendigkeit, mir in dieser Beziehung Zurüchaltung aufzulegen und die Gewohnheit nicht Schablone werden zu lassen. Aber an sich bedeutet die Begriffsspaltung einen Fortschritt der Wethode. Die Bedeutungsentwicklung beruht eben ganz und gar auf solchen Spaltungen, und gerade bei den Erscheinungen, die dem Auge gewöhnlich nicht eine Spur von Gegensähen dieten, gewahrt der geschulte Blick schon die Keime einer neuen Entwicklung. Auch der geübte Beobachter mag sich dabei täuschen; doch über solche Arrtümer kann eigentlich erst eine spätere Zeit urteilen, wenn sie nachprüft, ob diese oder jene Gliederung auf eine Spaltung deutet, die sich tatsächlich vollzogen hat. Und das dürfen wir uns

boch trot allen Projekten, die einen künftigen Deutschen Sprachschat betreffen, immer und immer wieder sagen: die Mitarbeiter am DBb. arbeiten nicht bloß für die Fachgenossen des ersten Dezenniums unseres Jahrhunderts, wir arbeiten für die Gesamtheit und für eine spätere Zeit.

2.1 Kaft noch mehr als die Breite unserer Darstellung, die Überfülle ber Belege wird une ber "schleppenbe Gang" unserer Arbeit verbacht, die langen Zwischenräume, in benen die Lieferungen erscheinen. 218 Milberungsgrund läßt man bochftens die Dürftigkeit des Bettelapparats gelten, die uns nötige, bei jedem Wort felbst in den Quellen nachzusuchen. Da muß zunächst bemerkt werden, daß es mit unserem Zettelapparat nicht gar so schlecht beftellt ift, benn wir find in langjähriger Arbeit bemüht gewesen, die Luden ber uns überkommenen, mangelhaften Samm= lungen, die für das 2B. auch durch die Fortfeter noch nicht vermehrt waren,2 zu erganzen; allerdings wird auch ber beste Apparat ein Rach= forschen in den Quellen im Einzelfall nicht überflüssig machen. Die eigent= lichen Grunde des langfamen Fortschreitens der Arbeit liegen aber wo anders. Wollen wir den Traditionen des Deutschen Wörterbuchs nicht völlig untreu werben, so sind wir in zahllosen Fällen genötigt, an wissenschaftliche Fragen beranzutreten, sie ins rechte Licht zu seten und momöglich zur Entscheidung zu bringen. Daß dergleichen oft tief einschneis bende Erwägungen die Arbeit hemmen und daß es mit ihr nicht so rasch vorwärts geht als ba, wo es nur darauf ankommt, ben Sprachgebrauch zu praktischen Zwecken möglichst anschaulich zur Darstellung zu bringen, liegt auf der Hand. Hat doch auch Rud. Hilbebrand, dem wir Nachfolger alle nacheifern, wenn wir ibn auch nicht erreichen können, begreiflicherweise keineswegs rasch gearbeitet; er hat wohl nie mehr als eine Lieferung jährlich, oft nicht einmal bies, vorgelegt. Getreu bem uns gegebenen Borbild, seben wir unsere erfte und vornehmfte Aufgabe barin, jeder an seinem Teile und in seinen Grenzen, zur Förderung der Wissenschaft beizutragen, und wenn neuerdings Stimmen laut geworden find, die nicht viel anders lauten als "macht nur bald ein Ende, denn in ein paar Jahren kommt der 'Deutsche Sprachschat,' der eure Arbeit doch in ben Schatten ftellen wirb", fo weisen wir eine folche Zumutung weit von und. Erstens werden noch viele Jahre vergeben, bis der Deutsche Sprach-Schatz' erscheint, und dann wird er auch in feiner Anlage so vom Deutschen Wörterbuch abweichen, daß dies fich in Ehren neben ihm wird behaupten fonnen. Gewiß munichen wir alle eine Beschleunigung bes großen Bertes, aber eine Beschleunigung um jeden Preis nicht.

Bon den Aufgaben, die uns geftellt sind, ift die wichtigste, die Darslegung der Bedeutung vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus, schon oben beleuchtet worden, so daß ich mich darauf beschränken kann, ergänzend

<sup>1</sup> Ausführungen von R. v. Bahder.

Für bas G. lagen schon aus bem Nachlaffe Silbebrands bebeutsame Erganzungen vor, wenn fich auch gerabe biefer Foriseter in wichtigen Fällen auf sein bewundernswertes Gebächtnis mehr verließ als auf seine Sammlungen.

auf einige andere sprachgeschichtliche Fragen. Die wir verfolgen mussen. hinzuweisen. J. Grimm hat ein besonderes Gewicht auf die etymologische Aufhellung der Worte gelegt und auch R. Hildebrand ift, tros dem be-kannten Ausfall auf die "liebe Etymologie", etymologischen Fragen mit Luft und Liebe und bem gludlichften Spureifer nachgegangen. Bier nicht zurudzusteben, scheint mir unsere Pflicht zu fein; wir durfen uns nicht damit begnügen, nach Art des neuenglischen Wörterbuchs — in dem auch ich kein Mufter und Borbild für uns sehen kann — die landläufige Berleitung des Wortes turz anzugeben, sondern alle Bersuche, in den Ursprung eines Wortes einzudringen, mussen, soweit sie es verdienen, beleuchtet und der Lefer muß instand gesetzt werden, selbst eine Entscheis bung zu treffen. Daran fchließt fich Die Teftstellung ber Beimat und bes Berbreitungsgebietes eines Wortes, die Ermittlung und Deutung der Formen, in denen es umläuft, Aufgaben, in denen wir uns mit der Mundartenforschung unserer Tage, die zur Zeit der Begründung des Werkes noch in ihren Anfängen war, auseinander setzen mussen. Da ein deutsches Mundartenwörterbuch noch lange ein frommer Bunsch bleiben wird, muffen wir mit den unvolltommenen Mitteln, die uns zu Gebot fteben, zu leiften versuchen, was uns möglich ift. Daß in dieser Beziehung auch gar nicht geringe Anforderungen an uns geftellt werden, erfebe ich 3. B. baraus, daß Kluge bei meinem Artikel Wachholber, ber doch an mundartlichem Material so viel beibringt, wie wenig andere im Borterbuch, eine mehr ins Einzelne gebende Darftellung gewünscht hatte; die Aufgabe hatte mich auch nicht wenig gereizt, wenn ich es hatte verantworten konnen, noch mehr Zeit auf dies eine Wort zu verwenden. Nebenbei bemerkt, läßt doch auch gerade die fo überaus wichtige Frage des Verbreitungs= und An= wendungsgebietes eines Wortes erfennen, wie wenig angebracht in vielen Fällen bas Beizen mit Belegen mare. Ebenso wie die Lautformen, so muffen bann auch die Flerionsformen eines Wortes auf bas forgfältigfte verfolgt werben, obgleich bas ja ftreng genommen in den Rahmen einer Grammatit fallen wurde. Da es eine hiftorische neuhochdeutsche Grammatit noch nicht gibt, muffen wir — auch barin nur unsern Borgangern folgend — jede Gelegenheit mahrnehmen, Baufteine für fie gufammenzutragen. Rann man es mir, in bessen besonderes Arbeitsgebiet ja überdies biefe grammatischen Untersuchungen fallen, verargen, wenn ich 3. B. unter wagen die Flerion diefes Berbums eingehend verfolgt habe, obgleich mich bas natürlich nicht wenig Zeit gekoftet hat? Mag dieses wie vieles andere nicht in die herkommliche Wörterbuchschablone paffen, wir werden das, mas die Bearunder des Werkes für unfere Muttersprache zu leiften sich vorgenommen haben, auch unsererseits zu leiften versuchen und hoffen, daß man uns das redliche Beftreben nicht absprechen wird, bas Wert auf ber Sobe zu halten und den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend zu vervoll= tommnen.

Ich möchte noch auf einen Umftand hinweisen, der für das langsame Fortschreiten des Werkes ganz besonders mit ins Gewicht fällt,

ich meine die große Bahl der fachwiffenschaftlichen Artikel. Im Fortgang ber Arbeit stößt man alle Augenblide auf juriftische, medizinische, naturwiffenschaftliche u. f. w. Ausbrude, beren Behandlung fachliche Schwierigkeiten macht. Der Borichlag, ber schon gemacht worden ift, biefe Artitel an Fachleute abzugeben, scheint mir gang verfehlt, da biefe felten bie nötigen sprachgeschichtlichen Gesichtspuntte haben. Wenn Dilettanten auf sprachlichem Gebiet, auch bei regftem Intereffe für sprachliche Dinge, sich mit wortgeschichtlichen Fragen befassen, ergibt sich selten eine befriedigende Leistung, wie das z. B. Höflers fleißiges Krantheitsnamenbuch zeigt, das nur mit Borficht benutt werden tann, weil die Sprachquellen in unmethodischer Beise ausgebeutet find. Am besten mare ja bei bergleichen fachwissenschaftlichen Artikeln Berbindung mit einem Fachmann; da sich das aber nicht immer ausführen läßt, bleibt eben in vielen Fällen doch nichts anderes übrig, als fich über biefe dem Germanisten an fich ferner liegenden Dinge felbst zu unterrichten. 3. Grimm, Silbebrand, Benne haben es in meifterhafter Beije verftanden, von den Worten aus in die Rultur= geschichte einzudringen und Bilber aus bem Leben ber Borgeit zu entwerfen; die Bearbeiter durfen, ohne es den Genannten in Allem gleich tun zu wollen, Beit und Dube nicht scheuen, fich in die Quellen einzuarbeiten und möglichft deutliche Borftellungen von den Dingen zu gewinnen, deren Benennung fie zu besprechen haben. Auch bei ber Mulle ber technischen Ausbrude, ber Tier- und Pflanzennamen u.f.w. muffen fie berfuchen etwas Selbständiges zu bieten und dürfen sich nicht blindlings auf die bekannten Sammelwerke verlaffen, die meift wenig zuverläffig find. Rurg, Arbeit und Schwierigkeiten in Menge für ben Bearbeiter, ber es mit seiner Aufgabe ernft nimmt, vor allem aber Dinge, die ohne einen gewissen Zeitaufwand nicht erledigt werden können. Soll das Wert tropdem rasch vorwärts schreiten, so hilft nur eins: man gewähre uns die Mittel, um die bewährten Silfstrafte, die uns ichon jest bei der Arbeit unterftugen, bem Werte zu erhalten; man gebe uns Gelegenheit, neue Mitarbeiter in die Schwierigkeiten bes Unternehmens einzuführen, bamit aus folder gemeinfamer Arbeit in absehbarer Zeit die Lösung der uns anvertrauten Aufgabe hervorgehe.

.

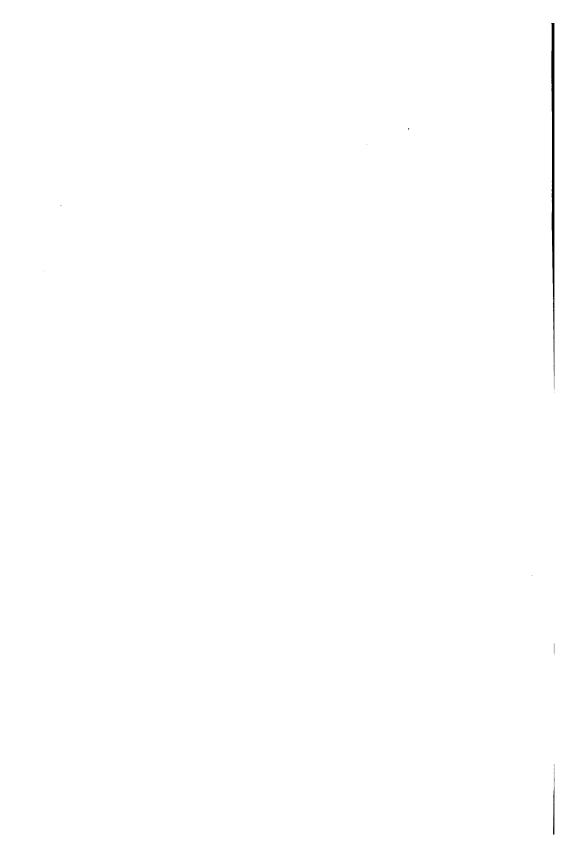

### Meine Wenigkeit.

Bon

Alfred Boge.

An Chrismanns und Rellers Darstellung der Anredesormen im älteren Deutschen in dieser Zeitschrift I 117, II 118, IV 210, V 127 u. VI 129 schließt sich der hier unternommene Bersuch an, eine Bezeichnungsweise der eigenen Person historisch darzustellen, die, in ihrem Ursprung und ihrer Entwicklung interessant und mannigsach genug, disher doch nur in einzelnen Punkten ihres Erscheinens Aufmerksamkeit gefunden hat. Dabei sind diese früheren Behandlungen, von der Erwähnung in Jacob Grimms Deutscher Grammatik IV (1837) 298 dis zu Schönbachs Otsribstudien in der Zeitschrift für deutsches Altertum 39, 375—77 und den Ausschlungen in den neuen Aussachen von Büchmanns Gestügelten Worten (zuletz 23. Ausl. S. 425) dankbar verwertet und die Belege der Wörterbücher von neuem

eingearbeitet worden, soweit sie sich zeitlich fest anseten ließen.

Die Herabsetzung der eigenen Berfon, die in dem Ausdruck 'meine Wenigkeit' liegt, ift bas Gegenftud zu ber Erhöhung bes andern, wie sie am deutlichsten im höfischen Titelwefen, vor allem in bem Titel Eure Majestät' ausgeprägt ift. So ift es benn gewiß kein Zufall, daß das erfte Auftreten unferer Wendung zeitlich mit ber Begründung bes romischen Raisertums fast zusammenfällt: mas wir als byzantinisch zu bezeichnen lieben, ift in diesem Falle ein geistiges Produkt des alten Rom. Etwa im Jahre 30 n. Chr. widmet Balerius Maximus feine Factorum et dictorum memorabilium libri 9 bem Raiser Tiberius mit ben Worten: Nam si prisci oratores ab Jove optimo maximo bene orsi sunt, si excellentissimi vates a numine aliquo principia traxerunt, mea parvitas eo iustius ad favorem tuum decucurrerit. Die alten beutschen Überseper haben sich um die Stelle gemüht, ohne den treffenden Ausbruck zu finden, den ihnen ihr Deutsch noch nicht darbieten konnte: vnd ob dye ersten tichter von Jupiter vnnd von andern göttern jr buch haben angefangen, so lauft pillich mein vnkunßt von der die andern gotheit wirt volliklich gesamlot, bieten die 1489 bei Anton Sorg in Augsburg erschienenen Geschichten ber Romer 2h, mabrend fich Beter Selbet (Strafburg 1533 und Frankfurt 1565) geschickter beim Driginal zu halten weiß: Vnd so die ersten Tichter von Joue vnd von andern Göttern ihr bücher haben angefangen, so lauffet billich mein kleines wissen zu deinem gunst vnnd gottheit. Un ber entscheidenben Stelle verfagt auch Friedrich Hoffmanns (Stuttgart 1829 S. 11) moderne Überjegung: so habe ich Niedriger noch mehr Fug, deine Huld in Anspruch zu nehmen — doch wohl eher, weil ihr die Wendung 'meine Wenigkeit' zu trivial, als weil fie ihr nicht zur hand mar.

Unter des Balerius Maximus Einfluß steht Aulus Gellius, wenn er hundert Jahre nach ihm in den Nortes Atticae (Hery XII 1, 24)

sententias communis utilitatis gratia, quantum meminisse potui, rettuli, amoenitates vero et copias ubertatesque verborum Latina omnis facundia vix quaedam indipisci potuerit, mea tenuitas nequaquam. Zwischen ben beiden Schriftstellern aber ist, etwa 75—85 n. Chr. in Rom daß Lutaßevangelium entstanden, daß im Magnificat 1, 46—48 eine antlingende Stelle bietet, die, auß ganz anderem Geiste geboren alß die hösische Wendung der beiden Römer, in den zu alten Zeiten wirtsamsten Fassungen so lautet: Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum: Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit humilitatem ancillae suae:

δτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

Mußte der driftliche Geift der Demut die Entfaltung von Ausbruden der Bescheidenheit ohnehin im allgemeinen begunftigen, so ward biefe Lutasftelle Anftog bazu, bie Demut gerabe burch Berabfetung ber eigenen Person auszudrucken und die firchlichen Schriftsteller bes 4. bis 9. Jahrhunderts, benen z. T. gewiß auch die höfische Flostel des Balerius Maximus und Aulus Gellius literarisch ober aus lebendigem Gebrauch bekannt war, wetteifern geradezu in der Ausbildung und Anwendung diefes Formelapparats. Schönbach hat a. a. D. fo reiche Belege für biefen Gebrauch der Kirchenväter und der kirchlichen Autoren bis auf die Karolinger= zeit beigebracht, daß sich allein aus seinem Material ein buntes Bild biefes Gebrauchs geftalten läßt. Deutschem Boben bleiben wir bamit gunächst fern, Römer aus allen Teilen des Reichs, Gallier, Nordafrikaner, Mauren u. f. w. haben wetteifernd biefen Formelapparat ausgeftaltet. Hieronymus († 420) verwendet, wie Schönbach beobachtet hat, noch keine festen Formeln, sondern wechselnde demütige Abjektiva für sich und seine Gaben. Rurz nach 395 bediziert er seinen Zachariastommentar dem Bischof Ersuperius von Tolosa mit ben Worten (Patrologia latina ed. Migne 25, 1418 B): Tuae benevolentiae erit, non eruditionem nostram, quae vel nulla vel parva est, sed pronam in te suscipere voluntatem, nach= dem er kurz vorher (1417 B) sein Werk als ingenioli mei munusculum bezeichnet hat. Diefer Ausdruck tehrt um biefelbe Zeit mehrsach bei ibm wieder, so im Prolog zum Abdiastommentar (Patr. 25, 1097 C): Sperabam in scriniolis latere quod scripseram, et ingenioli mei primam temeritatem ignibus voveram.

Wie bei Hieronymus erfreuen sich die Bescheibenheitsssoskeln bei den Kirchenschriftstellern noch eine gute Zeit bunter Wandlungsfähigkeit, ehe sie in der Karolingerzeit zu stereotyper Gleichmäßigkeit einsinken. Zunächst werden sie jedesmal für das Bedürfnis des Augenblicks neu geprägt, später werden sie Scheibemünze, die starr und gleichgültig von Hand zu Handgeht. Bis ins 6. Jahrhundert kommt der Ausdruck mea parvitas, dem die Zukunft gehören sollte, in diesem Kreise nicht vor, zuerst begegnet er nach Valerius Maximus zwischen 515 und 519 und zwar bezeichnend genug auch auf christlichem Boden wieder in hössischer Umgebung, nämlich in einer Zuschrift des heiligen Fulgentius an den Vandalenkönig Trasimundus

(Patr. 65, 225 A): ego vero . . . pauca, quibus Domino adjuvante nostri parvitas sufficit ingenii, de eadem interrogatione, quam ex principio tenuiter cognovi, vestrae recensendam mansuetudini destinavi. Erft turz por 591 begegnet der Ausbruck in rein kirchlicher Sphare, in einer Widmung Gregors von Tours an Erzbischof Sulpicius von Bourges (Patr. 71, 1107 f.), auch hier wieder wird die Person des anderen formelhaft umschrieben: Hinc est enim quod inter caetera, quae parvitati meae vestra sublimitas imperavit (urgens scilicet imperium est amici admonitio) quatenus Septem Dormientes . . . scripto mandarem. Das Übergewicht haben vorerst andere Ausdrücke, es begegnet nabe an parvitas angrenzend exiguitas: Benantius Fortunatus fagt zwischen 565 und 568 bon sich (Patr. 88, 480 A) ego meae exiquitatis conscius, und er, der Bielgewandte, wandelt den Ausbruck mannigfach, nur auf mea parvitas ber filbernen Latinität, das gerade er doch gewiß gelesen hatte, verfällt er nicht: Sed cum mei ingenii brevitatem mensuro, hebt er einmal in einer Borrebe (Patr. 88, 444) zwischen 564 und 568 an, juxta modulum paupertatis nostrae will er zwischen 590 und 600 das Leben des hl. Martin erzählen (Patr. 88, 364), am ergiebigften erweist sich uns aber Die überquellende Bescheidenheit des Boeten in seinem Borwort jum Leben bes hl. Marcellus (Patr. 88, 543) zwischen 565 und 576: Cujus exempli gratia cum ipse sterilis scientiae convenienter accuser, nec sit in me aliquid quod venusti sermonis ornamenta commendet, quid tibi visum fuerit, Pater beatissime atque amantissime, constanter ad miror, ut de sanctissimi viri Marcelli antistitis vita, nullo fine claudenda, et de illa coelesti lampade me a e aliquid dignum committeres scintilla e: cum ego pauper ingenio et ille dives sit merito: ego humilis sermone et ille sit egregius mercede ... Cur itaque, ut dictum est, inter Gallicanos cothurnos ita lippata vilitas plano pede ire praesumat, ad quorum comparationem, velut inter rosas et lilia, nostrae linguae vilis saliunca respirat? Diese zum Beweiß der eigenen Runftlofigkeit fo boch wie nie wieder in vorkarolingischer Zeit aufgeturmte Runft mag schon die Zeitgenossen spöttisch gestimmt haben, interessant und selten ift in dem welschen Wortschwall das Attribut humilis: es begegnet in solchem Zusammenhang etwa gleichzeitig noch einmal (zwischen 570 und 580. Patr. 72, 23 A) bei Martin von Bracara, ber fich bem König Miro von Galäcien mit den Worten empfiehlt: Gloriosissimo ac tranquillissimo ... Mironi regi Martinus humilis episcopus ... ob hoc humilitatem meam tuis saepius literis admones . . . scito tamen tenuitatis meae insolentem continuo a cautis impingi propterviam. Danach findet sich erft zwischen 809 und 814 bei Amalar von Trier ein anklingendes Wort (Potr. 99, 891 C): Rogo, Pater, ut non ad publicas aures libellus noster mittatur, ne intret in dentes obtrectatorum neque cachinnis superborum per auras resultans de humillima doctrina paupertatis nostrae. Und boch ift gerade biefer feltene Ausbruck bie gerablinige Fortsetzung der biblischen raneivweic, beren Fortleben im Drient Bischof

Leontios von Neapolis auf Cypern (ca. 590-668) bezeugt, indem er Erzbischof Johannes den Barmberzigen von Alexandrien (611 bis 619) jagen läßt (Ausgabe von Gelzer 1893 S. 22): Έξ ύμων απαιτής εί δ θεὸς τὰ ἄλλα δέκα κεντηνάρια, ὅτι εἰ ἐδώκατε τὰς δεκαπέντε λίτρας, ώς είπεν ή ταπείνωςίς μου, ό προςενέγκας τὰ πέντε κεντηνάρια, δεκαπέντε είχεν δούναι καὶ ἵνα πείςω ύμας πέμψας μεταςτέλλομαι τον τυχόντα. Und erläuternd fügt der Biograph S. 38 hinzu: ό ταπεινός 'Ιωάννης — είχεν γὰρ ἀεὶ ἐπὶ ςτόματος τὸν λόγον τοῦτον. Alio im Often fällt der biblische Ausbruck auf und bedarf der Erklärung, im Westen begegnet er kaum. Dafür ist hier dem Kulturzustand entsprechend ber Hinweis auf die eigne rusticitas nicht felten. Julianus Pomerius († um 490) hat ihn Patr. 59, 415 C: quamvis infirmis cervicibus onus impositum, cui oneri sustinendo etsi mea me rusticitas faciebat invalidum, vestra fieri credidi fide qui jubebatis idoneum. Gleichfalls zu Ende des 5. Jahrhunderts findet er fich in einem Leben bes beiligen Hilarius Patr. 50, 1221: quia cui fandi facultas non suppetit ubertate loquendi, in doct a rusticitate depressus, frustra vocatur in culpam, si nequeat excolere propositum sterili sermone materiem. Det Mönch Martulph faat awischen 653 und 656, er habe seine 'Formulae' juxta simplicitatis et rusticitatis meae naturam aufgezeichnet (Patr. 87, 695) und widmet fie das. 696 dem Erzbischof Landericus von Baris mit dem Borbehalt: Si vero displicet, nemo cogit invitum, nec praejudicat mea rusticitas eruditorum et rhetorum floribus verborum et eloquenti facundiae.

Die Bersicherung der eigenen Unbildung, Unwissenheit, Schwäche und Mangelhaftigkeit kleibet sich bei ben vorkarolingischen Schriftstellern in eine Fülle von Formeln, die im Grunde alle synonym find und barum auch keine Gruppierung ober Entfaltung nach Ort ober Zeit erkennen laffen: imperitia mea oder nostra erscheint bei Galliern in dem Leben des hl. Hilarius Patr. 50, 1219 zu Ende des 5. Jahrhunderts, in einer Epistola Rodoberti ad Audoenum († 683) Patr. 87, 592 und bei Warnahar Patr. 80, 186 (7. Jahrhundert), nabe verwandt ist die Wendung inscitiae meae vires bei dem Spanier Braulio von Saragossa (631—51) Patr. 80, 699 f. und leicht gewandelt erscheint fie als ariditas mea in Gregors Moralia Patr. 75, 512 auf altromischem Boben. Seine Simplicitas betlagt Rufinus von Aquileja († um 410) Patr. 73, 739; zur simplicitas cordis mei et iners facundia exweitert erscheint sie bei bem Gallier Urfinus von Liguge (682-96) Patr. 96, 335. Um 650 bittet Bischof Leontios von Reapolis auf Cypern um Nachsicht für seine vilem et frigidam alacritatem (Patr. 73, 339), fast gleichzeitig nennt sich ber Pariser Mönch Markulph (Patr. 87, 695) ultimus ac vilissimus omnium monachorum. Der in der Provence geborene Römer Caffian (vor 426 Patr. 49, 55) betlagt, daß man ihn egenum omnique ex parte pauperrimum . . . elinguem et pauperem sermone atque scientia zur Schriftstellerei berufen habe, bei dem nordafrikanischen Bischof Primasius († um 560) hat sich der Ausdruck zur paupertas virium verdichtet (Patr. 68, 936 D).

Schon vordem der Alane Jordanes um 551 von seinem tenuis spiritus (Patr. 69, 1251 A) spricht, findet sich bei Cassian (Patr. 49, 477 A) die Formel tenuitas nostri ingenii, dei dem Tuscier Leo dem Großen († 461) die andere: tenuitas facultatis meas, und etwa gleichzeitig mit Leo beklagt der Gallier Paulinus von Périgueux (Patr. 61, 1073) seine imbecillitas.

Die klaffische Reit ber Beicheibenheitsflosteln in firchlichen Kreisen ift die der Rarolinger; drei Stellen, die fie in einer vorher unmöglichen Bäufung zeigen, mogen voranfteben. Das dem 683 verftorbenen Audoen zugeschriebene Leben des bl. Eligius gebort schon um diefer Baufung willen (Patr. 87, 479 f.) erft in die Karolingerzeit, in die fie Haucks Rirchengeschichte 1º 317 sett: Cur nos Christiani taceamus miracula Christi, cum possimus sermone vel tenui aedificationis historiam pandere plebi? . . . Nos modo vel exiguum iuxta qualitatem ingenii aptare tentavimus librum ... Quamvis ergo et nos tantae rei narrationi minus simus idonei, indignumque videatur tam laudatae historiae exiquum pusillumque fieri auctorem: tamen ... quanquam imperito digeram stylo, non leporem sermonis inquirens, sed sancti simplicem vitam simplici sermone, ipsius animatus precibus enarrare tentabo . . . nam cum sim debitor decem millium talentorum, vel exiguum meae rusticitatis reddere debitum conatus sum . . . unde lectorem obsecro, ut vilitatem nostri sermonis non usquequaque despiciat. Etwa vergleichen läßt sich dem Überichwang diefer Worte der Gingang von Wilibalds Leben des Bonifag (vor 786, Patr. 89, 603 f.): Decrevit enim sanctitas vestra insipientem sapientibus et minus idoneum prudentibus coaequare ac praeferre; et quod sine nostro videlicet conatu prudenti sermone revelare potuistis, hoc mihi velut ignaro imponere ... Sed quamvis ad demonstrandam tantarum rerum rationem exiguum me parvumque fieri auctorem agnoscam, tamen exigente benevolentiae vestrae voluntate hoc quod demandastis . . . aggrediar opus: neque ex parvitatis meae stylo propriae laudis praeconium requirens, sed ex tantae rei relatione profuturum legentibus praebens exemplum. Wie dem Angelfachsen Wilibald ift diese Art Soflichkeit, die fich nicht genug tun kann in Erniedrigung der eignen Berson, dem Bischof Jonas von Orleans (um 828, Patr. 106, 123 A) geläufig: Cum itaque in cunctis ad salutem animae tuae pertinentibus humillimae petitioni tuae parere semper optaverim, solummodo huic speciali petitioni tuae conscius imbecillitatis et imperitiae meae, magis reniti quam obsequi prius statueram; quoniam me ad hoc conficiendum imparem minusque idoneum sentio: magnam namque petitio tua et inertia mea in corde meo conflictationem generaverunt. In all diesem Überschwang find fast schon sämtliche Bescheidenheitsflosteln vertreten, die dem Rarolingischen Zeitalter zur Berfügung fteben. Der beherrschende Ausdruck ift hier mea parvitas geworben, ben die gute Salfte aller vorliegenden Stellen bevorzugt, gelegentlich in elegantere Wendungen gemodelt wie: secundum parvitatem ingenii mei (Eigil 780. Patr. 105, 424 D), juxta parvitatis meae intelligentiam (Baulinus von Aquileja um 796. Patr. 99, 347), ob imperitiam parvitatis meae (Alfuin um 800. Patr. 101, 233 C), modulum meae parvitatis transcendere (berf. Patr. 100, 740), ultra meae parvitatis vires (berf. Patr. 101, 693 B), parvitas obtusi sensus nostri (Fretulph, vor 819. Patr. 107, 440f.), pro parvitate sensus nostri (Hraban 834. Patr. 108, 1000 B), pro ingenioli mei parvitate (berf. 842. Patr. 110, 1109 B). Der schlichte Ausbruck mea parvitas steht weit öfter, 3. B. bei Altuin († 804) Patr. 100, 737 C. 101, 126 A. 681 C; bei Paulinus von Aquileja (um 800) Patr. 99, 471; bei Amalar von Trier (zwischen 809 und 814) Patr. 99, 891; bei Frefulph (vor 819) Patr. 106, 917 B. 107, 442 A; bei Amalar von Met (819) Patr. 105, 985 C; namentlich aber läßt er sich burch Hrabans Schriften von 819 bis 844 verfolgen: Patr. 104,441 f. 108,1109 B. 109,9 A. 1127 B. 110,9 f. 111, 9B. 793 A. 794 A. Noch 873 steht mea parvitas in des Johannes Diatonus Leben Gregors (Patr. 75, 61), so daß der Ausdruck bei Sta= lienern, Galliern, Angelfachsen, Dit- und Beftfranten gleichmäßig gilt.

Daneben bestehen andere Bescheidenheitsflosteln fort, neue kommen hinzu. Wir veranschaulichen uns diesen Reichtum am besten an ein paar wichtigen Schriftstellern der Zeit, ohne ihn irgendwie erschöpfen zu wollen. Der reichste ist Hraban, der von 819 bis 842 kein Vorwort schreibt, ohne seine fragilitas, exiguitas, infirmitas atque imperitia, die vilitas locutionis, die paupertas virium, die tenuitas ingenii und den sensus minutus, seinen sermo rusticus zu beklagen, sich als infirmis et debilis, vilis atque inhabilis oder als vilem et inertem homunculum hinzustellen, ber pro modulo ingenioli ober iuxta paupertatem virium schreibt. Bezeichnende Stellen finden sich Patr. 104, 441 f. 107, 441 B. 108, 10 B. 247 A. 588 A. B. 839 A. 1109 B. 1110 B. C. 109, 1116 D. 110, 9 f. 111, 794 B. Neben Hraban erscheinen die anderen arm: Alkuin nennt fich in einem Borwort Patr. 101, 233 C (um 800) ob imperitiam parvitatis meae minus idoneum, spricht Patr. 100,740 von seiner imperitia und infirmitas, bei dem jungen Walafrid Strabo findet sich Patr. 114, 1063 A (820—26) der eben für Hraban gebuchte Ausdruck exiguitas mea, Halitgar von Cambray spricht Patr. 105, 654B (um 830) in einem Atem von der propria infirmitas, imbecillitas und meae ignorantiae difficultas, Lupus von Kerrieres nennt sich in der Vita Wigberti Patr. 119, 679 f. (836) viribus propriis diffidens und spricht von der tenuitas ingenii, in der Vita Maximini Patr. 119, 665 (839) von nostra imbecillitas, zwei neue Formeln scheint Jonas von Orleans (um 828) geprägt zu haben: mea extremitas Patr. 106, 279 D und mea mediocritas 282 D, daneben spricht er 106, 306 f. von der tenuitas sensus mei aber all das erscheint doch nur wie ein schwacher Abglanz von Grabans Lichte.

Für uns zumal wird Hrabans Gebrauch dadurch wichtig, daß der einflußreiche Abt von Fulda in Deutschland weithin gewirkt hat. Die beiden altdeutschen Evangelienharmonien sind ihm pflichtig. Nun braucht es gewiß nicht hrabanischer Einstuß zu sein, wenn die Praefatio zum Heliand (in der Ausgabe von Sievers 4, 6 ff.) vom Dichter sagt: Qui iussis Imperialibus libenter obtemperans nimirum eo facilius, quo desuper admonitus est prius, ad tam difficile tanque arduum se statim contulit opus, potius tamen considens de adiutorio obtemperantiae, quam de suae ingenio parvitatis, denn der Ausdruck ist spät im 9. Jahrhundert in die alte Praefatio hineingeslickt, wohl aber wird es eine Nachwirtung hrabanischen Geistes sein, wenn Otsvid (um 867) so gern von vilitas mea, parvitas mea, mea parva humilitas (Ad Liutbertum 2. 4. 130 f. 137) spricht. Bon dieser lateinischen Grundlage aus sind dei Otsvid die Bescheidenheitsslosteln zum ersten Male ins Deutsche gedrungen in den persönlichen Stellen zu Ansang und Ende seines Krists. Der nächstliegende Ausdruck wird ihm humilitas gewesen sein, denn dreismal greift er zum Substantiv nichten, einmal zu smäht:

druhtin half imo sår.

In nötlichen uverkon: thes scal er gote thankön,
thes thanke ouh sin gidigini ioh unsu småhu nidiri
Un Rönig Lubwig V. 24—26,

Afur thara uuidiri thiu mines selbes nidiri duat iu gihugt, in uudra. An Hartmut und Berinbert V. 155f.

Uuaz duit thanne iro frauili theru minera nidiri ioh iro uuillo ubiler? got biskirme mih er! V 25, 77f.

Nú bifilu ih mih hiar thên bezirôn allên in uudr, allên gotes theganon mit selbên Kristes seganon,

Thaz this selbûn smâhî mîn in gihugti muazîn iro sîn. V 25, 87–89.

Otfrid ift auf Jahrhunderte hinaus der einzige deutsche Schriftsteller geblieben, ber unfere Bescheibenheitsflostel gebrauchte; als fie in ber Reuzeit wieder auftam, war es nicht sein Beispiel, das die neue Anwendung anregte. Den Humanisten bes 15. und 16. Jahrhunderts find Wendungen wie mea parvitas, mea exiguitas, auch ingeniolum meum durchaus fremd, fie fprechen vielmehr bon fich in erfter Berfon, gern burch ego verftartt, gang berühmte Autoren wie Erasmus fprechen auch in britter Berfon von sich, erhaben und gelaffen wie Julius Caefar: Bescheibenheit und ihr Ausdruck liegt ben humanisten ferner als ihr Gegenteil. Darum wiffen auch die alten Überfetzer des Valerius Maximus so wenig mit beffen Wendung mea parvitas anzufangen: ihr Umbertaften beweift geradezu, daß es 1489, 1533 und 1565 die Formel 'meine Wenigkeit' im Deutschen nicht gab. Bu widersprechen scheint einzig der von Buchmann aus Bomponius Laetus († 1498) nachgewiesene Ausdruck Mediocritas mea, tatsächlich bestätigt er die Regel, denn er steht in einer Fälschung, die die Sprache des 3. Jahrhunderts nach Chr. kopieren will, in des angeblichen Modestus Büchlein De vocabulis rei militaris ad Tacitum Augustum. In der Lutherbibel kommen die Worte Rleinheit, Kleinigkeit und Wenigteit nicht vor, jedesmal wenn die Bulgata exiguitas, humilitas, parvitas bietet, biegt ber beutsche Text ab. Und so bleibt unfer Ausbruck bem gangen 16. Jahrhundert fremd, erst gang zu bessen Ende erscheint in

Georg Rollenhagens Brief an Fabian Kleh vom 22. Juli 1592 (Atschr. f. b. Phil. V 75) ein vereinzelter Borbote der späteren Entwicklung: Ich bedancke mich aber gegen dieselbigen, die meyne person und wenigen Namen des Ehrenstandes wirdig achten und gern dazu befordert wissen wollen. Wenn darum Weckherlin 1618 seine Gedichte (hg. von Hermann Fischer I 98) der Pfalzgräfin Elisabeth widmet mit den Bersen:

So darf mein nidriges gemüht Sein vertrawen sovil erhöhen, Es werd auch Ewre gnad und güht Dise schlechte gaab nicht verschmähen,

so durfen wir nicht annehmen, er habe den Ausbruck 'meine Wenigkeit' als zu trivial umschrieben, er hat ihn vielmehr noch nicht gekannt. Das bestätigt auch die Vorrede zu Weckherling Weltlichen Gedichten 1648 (bei Fischer I 295), in der sonft reichlich Gelegenheit zu seiner Amwendung gemelen märe, val.: daher sie dan (verhoffentlich) so wol die schlechte Arten, als auch die geringe Anzahl meiner Gedichten (in welchen beeden ich die Armuth dessen mir verlyhenen Groschens, und meines Verstands, Kunst und Geschicklichkeit Geringfügigkeit erkenne und gern bekenne) leichtlich entschuldigen worden. Eingeführt hat unfer Wort ins Nhb. und zwar, wie schon im Büchmann erkannt ift, als Zitat aus Balerius Maximus, 1624 Maxtin Opit im Buch von der deutschen Poeteren Neudr. S. 19f.: Ein Heroisch getichte (das gemeiniglich weitleufftig ist, vnd von hohem wesen redet) soll man stracks von seinem innhalte vnd der Proposition anheben; wie Virgilius in den bûchern vom Ackerbawe thut . . . Vnd ich (wiewol ich mich schäme, das ich in mangel anderer deutschen exempel mich meiner eigenen gebrauchen soll, weil mir meine wenigkeit vnd vnvermögen wol bewust ist) in dem ersten buche der noch vnaußgemachten Trostgetichte in Wiederwertigkeit des Krieges. Noch einmal im selben Jahre braucht Opitz ein anklingendes Wort, in den Teutschen Boemata Neudr. S. 5: Wie hoch der Niderländische Apollo, Daniel Heinsius gestiegen sey, kan ich mit meinen nidrigen Sinnen nit ergründen, vnd will hier in erwehnung seiner meine Feder zu ruck halten. Opis hat auch hierin Schule gemacht: sichtlich unter seinem Einfluß steht sein Freund Zinkgref. der 1626 seine Scharpffinnigen klugen Sprüch dem Grafen von Hangu mit ben Worten wibmet: Dero gegenwertiges Büchlein in Gnädigen schirm zu vberreichen ich nicht allein viel andere vrsachen ... sondern auch sonsten begirdt gehabt, Dero zugleich an meinem wenigen orth mit diesem geringen praesent underthånig entgegen zu gehen. Wieber nimmt wie einst in der Batriftit der Ausdruck, sobald er von einer Autorität geprägt ist, an Verbreitung schnell zu, wieder wird er von einer Schar anklingender Ausdrücke umspielt, die gesonderte Betrachtung verlangen.

Bunächst gilt es ben vorherrschenden Ausdruck 'meine Benigkeit' in seiner gleichmäßig breiten Geltung von Zesen bis auf unsere Tage nach= zuweisen. Der normale Ausdruck kehrt für uns durch dritthalb Jahr= hunderte mit einer gewissen Starrheit vierzigmal und öfter wieder, eine Entwicklung ift nur darin zu verspüren, daß die abgezirkelten Prosaiker der älteren Zeit den Ausdruck mit ernstgemeinter Grandezza brauchen, während er später zu Literaten zweiten Ranges herabsinkt oder mit einem immer erkennbarer werdenden Anflug von Fronie angewendet wird, der wohl in moderner Sprache nirgends fehlt, wo das Wort steht, aber auch schon von Abelung beobachtet ist. Auch in gebundene Rede hat sich wieder Erwarten das Wort verirrt, wie einst im Ahd., doch beweist das wie dort, abgesehen von den Fällen schezzhafter Anwendung, mehr gegen die Poeten als für den Ausdruck, denn der ist von Herzen prosaisch geblieben.

Nun die Belege: Zesen 1645 Abriatische Rosemund Neudr. S. 5: Was aber meine wenigkeit betrüft, so versicher' ich meine Herren mit wahren worten, daß si mich, solche gunst und ehrendezeugung zu erwidern, zu ihren dihnsten allezeit bereit und wülfärtig besünden wärden. — das. 34: Aeben dasjenige würd di seinige selbsten tuhn, so anders meine muht-maßung wahr ist, daß er ihr dasseldige, was er vihlleicht meiner wenigkeit zu gesallen versasset hat, aus einem irtuhm zugeschriben. — Oseatius 1647 Ortent. Reise S. 248: In diesem Convivio machte der von Mandelslo mit mir ein Verbündniß, dass, wer vnler vns am ersten (so!) stürbe, dem andern zum Gedächtnis ein leichen Carmen schreiben vnd publicieren solte, welches ich auch nach meiner wenigkeit gethan, wie hier hinten zu sehen. — Deutsche Satyra Wieder alse Berterder der deutschen Sprace (Bressau, der 1648) hrsg. den Hoseffmann den Fasseben, Beim. Jahrbuch I 297:

An großer Herren Hof, so jemand soll gelangen, Da manch Monsieur versirt, (die Herren sind vergangen) Dann bitt er, daß er ihm so viel favorisirt

Und seine Wenigkeit beim Prinzen commendirt.

Rift 1648 Friedemünschendes Deutschland hrsg. von Goedete S. 47: Meinet ihr vielleicht, dass ich (ein Renommist spricht) etwan die Wahrheit allzu kärglich spendire, oder zu milde rede, oder meiner Weinigkeit gar zu viel Qualiteten zuschreibe? — Alhardus Moller 1656 Tyrocinium Boesed Teutonicae, Borwort A iii: Als habe, auch das meine, wiewol schlecht, jedoch gerecht, wiewol kindlich, jedoch verständlich, hinzusügen wollen, und zwar diese demnach meine Wenigkeit deßwegen mehrmählig zum freundligsten ersuchet worden, sothane Arbeit eines epitomes tyrocinij poeseos teutonicae uff mich zunehmen . . Demnach aber mein Hochwerth — und Grossgeneigter Herr Christian Gerlach, persöhnlich meine Wenigkeit deß Anspruchs würdigen . . . — Schoch 1658 Comödia vom Studentenleben Neudr. S. 69: Weil denn nun die Herren Landsleute meine Wenigkeit darzu ausgesehen, solches an meine hochgeehrten Herren gelangen zu lassen, als wil ich gleichfals von meinen Herren vernehmen, ob sie dessen zufrieden. — Grimmelshausen 1669 Simplicistimus Reudr. S. 231 in dem eingestochtenen Briefe eines hohen Officters au einen anderen: kan aber E. Excell. meine Wenigkeit ausserhalb Herren-Diensten in ichtwas zugehorsamen die Gelegenheit haben, so werde ich seyn Eu. Excell. Aller-dienstwilligster Diener N. N. — das. 233: so hält meine Wenigkeit davor, der Feind würde bald accordirn, wan er nur eigentlich glaubte, daß wir Stücke bey uns haben. — Begener 1674 Buschrift zu Luthers Namendückein: Wazu Anlass gegeben, theils seine Liebe gegen unsere Deutsche Mutter-Sprache, die Er allen andern frembden und ausländischen Sprachen, ob er gleich ein und andere vollkommen und zierlich reden kan, vorzeucht, theils die sonderbare Gunst und Gewogenheit gegen meine Wenigkeit. — Hobichtsport 1678 Bobsgegründete Bebenkschsit über die Bestiche sonderbare Gunst und Gewogenheit gegen meine Wenigkeit. — Hobichtsport 1678 Bobsgegründete Bebenkschsit; über die Bestiche sonderbare Gunst und erwortet hierauf selbsten, in einem Schreiben an meine Wenigkeit, unter andern mit die

treslichen, doch auch genug beneideten und gezwakten Ronsards eigenen worten. — Estas Hesse 1687 Oftindischen Hause, praesentirten ihre Dienste bey den Herren Bewindhabern, welche sie aber alle an den Herrn Bergk-Hauptmann, und dieser letzlich an meine Wenigkeit gewiesen, ihre Nahmen und Geburts-Stadt ausschreiben. — Stieler 1691 Sp. 2429 Nach meiner Wenigkeit propucitate et tenuitate mea. — Ubrahm a Sta. Clara 1704 Gemisch Gemasch S. 462: Ich bin . . . bey einem Krancken gewest, welcher ein allbekanter Geitzhals ware, dem hab ich nach Wenigkeit zugesprochen, aber nit ein Wort von ihme erhalten. — Lessing 1750 Schristen hräg. von Lachmann und Munder IV 173: Allein, man wird fragen, was mich so verwegen macht, der Einsicht so vieler gelehrten Kunstrichter meine Wenigkeit entgegen zu setzen, die man noch aus keinem einzigen lege meo periculo kennet. — Clamer Schmidt 1774 Ratullische Gebichte S. 105:: Einen jeden andern hätte vielleicht diese Erzählung auf einen Mann von so sonderbarer Grossmuth noch aufmerksamer gemacht. Auf meine Wenigkeit aber . . . würkte sie just das Gegentheil. — Bürger 1778 Gebichte (Carlstruße 1815) I 198:

So wissen's dann die Jungen und die Alten, Was immerdar auch meine Wenigkeit Vom schönen lieben Monde hat gehalten Und halten wird in alle Ewigkeit. —

Daf. 1779. II 250: Mir kostete die Lotterei

Sonst jährlich leicht an fünfzig Thaler; Doch schwerlich fuhr wohl Jemand kahler Als meine Wenigkeit dabei.

Mozart 17. März 1781 an seinen Bater (Briefe in Auswahl hg. von Storck S. 143): Um 11 Uhr zu Mittag — leider für mich ein bischen zu früh gehen wir schon zu Tische, da speisen die zwei Herrn Leib- und Seelkammerdiener, Herr Kontrolleur, Herr Zetti, der Zuckerbäcker, zwei Herrn Köche, Ceccarelli, Brunetti und - meine Wenigkeit. - Müller 1784 Siegfried von Lindenberg III 23: Daß, sage ich, meine Wenigkeit bastant sey, zu frommen und zur Belehrung irgend eines Feyertagsgesichts schreiben zu können. — Abelung 1786 V 170: Meine, seine, unsre Wenigkeit, d. i. wenige, geringe Person, doch nur im Scherze. — Lucians von Samofata Werke überfett von Wieland 1789 IV 285: Als wir nun nach Thessalonich kamen, war kein Mensch in der Stadt, der nicht herbeygelaufen wäre, unsern Einzug, und besonders meine Wenigkeit zu sehen (Λούκιος ή ὄνος 49: ώς δὲ κατέβημεν ἐπὶ θεςςαλονίκην, οὐκ ἢν ὅςτις ἐπὶ θέαν οὐκ ἢπείγετο καὶ τὴν ὄψιν τὴν ἐμήν). — Βαβτότ 1790 Rebensgeschichte I 142: er unterliess alles, was hier seine Schuldigkeit gewesen ware, um durch eine etwas feierliche und gesprächreiche Einführung meiner Wenigkeit mich wenigstens von der totalen Niederlage zu retten. A. M. von Thummel 1791 Sämtliche Werke VI 56: er fasse auch den kurzen Entschluss, sich nie von seinem Ernste und von seiner Studierstube zu entfernen um sich keinen solchen Gefahren auszusetzen als mich leider! betroffen haben, und, wenn sie ihm ja aufstiessen, mein abschreckendes Beispiel zu benutzen, und ihnen klüger auszuweichen, als meiner Wenigkeit gelang. — berf. VII 64: die allen Gauklern gemeine Physiognomie des Hochmuths, die, wie es scheint, meinem vornehmen Kapitain so widerlich ist, als meiner Wenigkeit. - Bitrger 1798 Gedichte II 184:

Doch meine Wenigkeit entweilt kein Mädchenspiel:

So thu es denn ein Gänsekiel.

E. Bornschein 1797 Leben, Thaten und Meinungen Simsons des Starken S. 136: Herr Simson blieb schuldig: Meiner Wenigkeit, dem respektiven Wirthe, Herrn Gottlob Käsedier, für Auswartung, Hauszins...— Lucius 1798 Friz Rheinselb III 313: Ich habe schon einmal oben (auf dem Scheiterhausen) gestanden, und wurde von den Freunden der Toleranz euern Händen ent-

rissen; und, so viels meine Wenigkeit verdiente, zu Ehren erhoben. hard 1799 Annalen der Universität Schilda II 148: Als aber die Komodianten dieses Jahrs hinkamen, machte der Schauspieldirektor unserm Prorektor und mehrern Professoren, worunter auch meine Wenigkeit war, die Aufwartung. - Zelter 1804 Briefwechsel mit Goethe I 111 (Brief vom 4. August 1804): Wir hatten einen Kreis, der aus Hufelands, Müller, Tralles, Woltmann, Fichtens, einigen Fremden und meiner Wenigkeit nebst Familie bestand, veranstaltet und haben gar ordentlich vivat getrunken. — Rozebue 1807 Kleine Romane III 106: "Weil wir nun ein Herz und eine Seele sind, so gilt es gleich viel, ob Sie von ihm oder von mir erstochen werden! darum bitt' ich mit meiner Wenigkeit vorlieb zu nehmen'. 'Mit ihrer Wenigkeit' wiederholte der Rammersaffessor spöttisch, 'Sie haben recht, das wäre allerdings vorlieb genommen'.

— Friedrich Althing 1808 Studentenstreiche S. 76: Was heisst Asinus? Ein Friseur! Und Bos? Meine Wenigkeit! Schon! — Lauthard 1814 Begebenheiten bes Umtmanns St. II 155: unter diesen acht Personen war denn auch meine Wenigkeit. — Zelter 1819 Briefwechsel mit Goethe III 20f. (Brief vom 20. July 1819): Meine Reisegesellschaft bestand aus einem *Dr. med.* aus Irland, einem Deutschen Kupferstecher, . . . Frauen, Kindern, Huren, Handwerksburschen und meiner Wenigkeit. — Beethoven 23. März 1820 an E. Th. Amadeus Hoffmann (Briefe hg. von Brelinger II 805): Ich ergreife die Gelegenheit, durch Herrn N. mich einem so geistreichen Manne, wie Sie sind, zu nähern. Auch über meine Wenigkeit haben Sie geschrieben, auch unser Herr N.N. zeigte mir in seinem Stammbuche einige Zeilen von Ihnen über mich. -Gilling 1821 Eduard Müllers Leben S. 185: Es muß wohl in der gantzen Welt keinen üblern Zustand geben, als den der Eifersucht; wenigstens ist meine Wenigkeit nicht so unglücklich gewesen, einen schlimmern kennen zu lernen. — Hauff 1826 Werfe herausgegeben von Bobertag II 149: mit süssem Lächeln fragte er: 'Noch immer so düster, mein lieber Monsieur Zwerner? Etwa gar eifersüchtig auf meine Wenigkeit?' — Sauff 1827 Werte III 21 135 (Mann im Monde): Ich bin zwar weder so dick, noch so geschminkt als Sie, aber dennoch wagt es meine Wenigkeit, gegen Höchst-dieselben zu streiten. — Mörtfe 1832 Werfe V 104 (Maler Rolten): O, ich spreche nicht sowohl von meiner Wenigkeit, als vielmehr von einer gewissen Person, die, früher sehr an Sie attachiert, gegenwärtig in unsern Mauern habitiert. — Grimm 1837 Grammatif IV 298: bescheiden heisst es: meine wenigkeit für ich. Schon Otfrib . . . (s. o.) — Theodor von Robbe 1840 Humoristische Erinnerungen aus meinem afab. Leben II 47: Unsere Gesellschaft im Innern des Wagens bestand außer meiner Wenigkeit aus einem angeblich gewesenen hollandischen Rittmeister von Z... nebst seiner Frau. Fritz Reuter 1855 Reis nah Belligen Kap. 19 (in der messingschen Rede eines Sandwerters): Ganz woll, Herr Bürgermeister, Sie zu dienen!

Ich kenn die Sache ganz genau, Denn sehn Sie, meine Wenigkeit lag eben Und schlief, da weckt mir meine Frau. —

Große 1873 Novellenschaft XX 111 (Better Hibor): Ja, wohl, meiner Wenigkeit, wenn Sie gütigst erlauben, sagte der Vetter mit einem Anlauf von Stolz. — Ronrab Ferb. Meher 1885 Novellen I 19 266: Meine Wenigkeit schlüpfte in den Kreuzgang zurück, um den Plautus in aller Stille auf meine Kammer zu holen.

Selten wird die gerade Linie unterbrochen durch geringe Wandlungen im Pronomen, durch adjektivische Zusätze, einmal auch durch Umsetzung in den Plural. Abraham a Sta. Clara 1704 Gemisch Gemasch S. 241: hierauf thut sich dieser fremdde Pater selbst anerdieten, wann sie wolten mit seiner Wenigkeit vorlied nehmen: so woll er die Mühe gar gern über sich nehmen; ders. 1710 Weinkeller S. 130: da hat sie der Loth mit gröster Höfflichkeit eingeladen, sie möchten

doch bey ihm und mit seiner Wenigkeit vorlieb nehmen. Clamer Schmidt 1774 Katullische Gedichte 27 reimt:

Und verschöne, mit deinen goldnen Zephirfüßchen, Diese Wiesengemählde, wo die helle Jahrszeit, Amor (der Schalk!) in Blumengeist verlarvt, und Unsere Wenigkeit dein, mit Seufzen harren!

Abelung V (1786) 170 gibt neben Meiner auch feine, unfre Benigfeit, d. i. wenige, geringe Berson an. Der Berbeutlichung bient ber Zusats des Adjektivs eigen bei Rabener 1774 Samtliche Schriften II 127: Er rühmte besonders seine eigene Wenigkeit, da er an den Schriften des Cicero das Werk der Liebe und Barmherzigkeit erzeigt . . . habe, und Bornschein 1797 Leben, Thaten und Meinungen Simfons bes Starten 177: Sie stand unaufhörlich vor dem Spiegel und machte Knixe, wenn auch kein Mensch bei ihr war. Sie tändelte mit ihrer eigenen Wenigkeit. Eine teils ungewollte, teils gewollte Steigerung ins Lächerliche bewirken andere Abjettiva, fo kann sich Lohenstein 1685 gar nicht genug tun, wenn er seinen Ibrahim Bassa ben Herzögen von Schlefien widmet: Vor solche hohe Gnaden-Bezeugung findet sich meine geringe Wenigkeit in schonschuldigster Unterthånigkeit Eurer Hoch-Fürstl. Durchl. aufs höchste verpflichtet, während Laukhard 1799 Annalen der Universität zu Schilda III 223 berlei Schwulft sichtlich verhöhnt: Doch, Herr Carl Morgenstern wird Gymnasiasten dergleichen schon zu Gute halten, wie nicht minder, nach unsrer sublunarischen Wenigkeit, wir, und auch bei Franz Schuselka 1848 Österreich über Alles, wenn es nur will S. 8 ift die Fronie unverfennbar: Die Schuld meiner kleinen Wenigkeit; noch deutlicher ist sie in Großes Better Fidor (f. o.) S. 188: Mein Himmel, gnädigste Frau! rief der Vetter bestürzt. Was können Sie gegen meine unbedeutendste Wenigkeit haben? Selten und seltsam ist ber Plural bei Gilling 1821 Eduard Müllers Leben S. 162: Nachdem wir einander gehörig bekomplimentirt hatten, führte Bruder Senior seine wackern Gesellen nach einem andern Zimmer, unsere Wenigkeiten auch dem Vater und der Schwester zu präsentieren.

Im Dänischen' heißt 'meine Wenigkeit' min ringe Person, im Französischen ma petite personne, so gibt es Littes Dictionnaire (1869) II 1, 1076° mit Belegen seit 1691 an, Sachs-Billattes Wörterb. 1880 fügt dem die Wendungen mon humble personne und moi en mon petit particulier bei; die zweite kennt auch schon Littre II 1, 975°. Aber nur die ältere Form ma petite personne sindet ihre genaue Entsprechung im Deutschen, wie man von der hohen Person von Fürstlichkeiten sprechen konnte, so spricht man von seiner wenigen, armen, kleinen Person. Die erste Wen-

Dänisch jeg i min Ringheb, schwebisch min ringhet, englisch my own little self finden keine genaue Entsprechung im Nhb.

So Joh. Ulrich König 1734 Leben bes Frenherrn von Canit vor beffen

So Joh. Ulrich König 1734 Leben des Freyherrn von Canity vor dessen Gedichten S. 43: Er möchte sich mehr, als disher geschehen, um des Chur-Fürsten hoher Person finden.

dung bleibt am nächsten beim Ausgangspunkt, reicht aber nur bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts: Albenburgt 1627 West-Ind. Reise A4a: wie auch die Worter: Wir, vnserigen, vnser, vns und dergleichen, welche der gunstige Leser nicht auff meine wenige Person allein ziehen, sondern allezeit, entweder auff die gantze Niederlåndische West Indianische Schiffs-Armada, oder einen Theil derselben . . . gebraucht worden. Martin Zeiller 1651 Fibus Achates, Borrede zu Teil 1: es gehört auch ferners ein guter Unterricht und Wegweiser darzu, wie nemlich und welcher Gestalt die Reisen vorzunemen: Daran es aber bisweilen den Eltern und andern Vorgesetzten, auch den Reisenden selbsten ermangelt: Inmassen ich auch für meine wenige Person auff meinen Reisen durch Teutschland und die Königreich Ungern und Polen erfahren. Bereinzelt muß ein Zeugnis für 'meine arme Person' bei Bastorius 1704 Beschreibung ber Proving Penjulvania S. 104 bleiben: Was aber meine arme Person anbelanget, so bin ich von meiner Kindheit an so vielen seltzamen Fatis und Unglücks-Fällen unterworfen gewesen, daß . . ., später wird fie abgelöft durch 'meine kleine Berfon', die allein von biefen Bendungen bis in die Gegenwart reicht: Bahrdt 1791 Lebensgeschichte IV 189: Er hatte vielmehr vor kurzem nur erst Mine gemacht, die verfallne und mit blossen Studentenpredigten bisher versorgt gewesene Universitätskirche wieder in Aufnahme zu bringen, und in meiner kleinen Person, der Kirche ein Auditorium und den Studenten ein brauchbares Muster der Kanzelberedtsamkeit zu geben. Alban Stolz 1871 Die hegenangft ber aufgetlärten Welt, an Bluntfchli S. 4: Offenbar hat der nämliche Grund, weßhalb Sie damals in Karlsruhe über meine kleine Person hergefahren sind, Sie auch erhitzt zu dem Aufruf, die Jesuiten zu vertilgen. Hans zum erstenmal in seinem Leben den Hymnus der Arbeit, der wenigstens für den Anfänger etwas Ergreifendes und angenehm Berauschendes hat, und sah seine kleine Person und sein kleines Leben einem grossen Rhythmus eingefügt.

Von der ursprünglichen Wendung ist hier formell nichts übrig geblieben und es bedeutet eine neue Annäherung an den Ausgangspunkt, wenn wir jetzt die letzten Ausdrücke aufsuchen, in denen zum mindesten das Adjektiv wenig' seinen Platz behauptet. Es steht gelegentlich prädikativ, so in Zieglers Asiatischer Banise 1688 Neudr. S. 8: Des Styli und eingestreueten Barbarismi wegen werde ich verhoffentlich zu pardonniren seyn, wenn ich sage: daß ich hierinnen den eigentlichen end-zweck der Romanen, die Deutsche sprache zu erheben, nicht so genau beobachtet habe: weil ich mich viel zu wenig erachtet, unserer werthen Mutter-Sprache den wenigsten zierath durch mich zu ertheilen, serner in J. Chr. Günthers Gedichten 1721 hg. von Fulda

250, 145-50, in benen 'meine Wenigkeit' nicht vorkommt:

Ach Phillis, lies dies Blatt nicht etwan obenhin, Es ist nicht schlecht Papier, es ist mein ganz Gemüte Und dies dein Eigentum; wenn ich zu wenig bin, So nehm' ich allen Wert von deiner Lieb und Güte.

Ofter steht wenig attributiv, so in jenem Schreiben eines hoben Offiziers an den andern, das Grimmelshausen 1669 seinem Simplicissimus Neudr. S. 232 einfügt: So heisset mich jedoch meine allerunterthånigste Treue . . . meines wenigen Orts dem Feind einen Abbruch thun; Christian Thomas 1693 Bom elenden Zustand ber Studenten ha. von Opel S. 156f.: dass ich dannenhero mir fürbehalte, die obbesagten Stunden nach Gelegenheit zu vermehren und zu mindern, nachdem es der gemeine Nutzen nach meiner wenigen Erkäntniss erfordern und mein Vermögen zulassen möchte; derfelbe 1721 Bon Nachahmung der Franzosen, Opel S. 119: Weil ich dann sonst nichts zuthun habe, als dass ich Gelegenheit suche, Meinen Herren nach meinen wenigen Vermögen zu dienen, und an die Hand zugehen, darneben aber bemühet lebe, wie solches mit einer guten Manier geschehen möge. Damit entschwindet uns das Abjektiv wenig endgültig aus den Augen, zwei Seiten später sagt Thomas in berselben Schrift: Wannenhero ich vermeinet, nicht sonderlich zu irren, wenn ich Meinen Herren dieses Buch zwischen hier und Ostern nach meiner geringen Wissenschafft und Erfahrung erklärete. Und eine anklingende Wendung braucht Canity in einem Briefe an Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg am 1. März 1697 (Gebichte 1734 S. 79): Weil aber, Gnådigster Churfürst und Herr, ich sowohl an der einen Seiten den unschätzbaren Werth des gnådigen Vertrauens, welches Eure Churfürstl. Durchlaucht als ein so grosser und weltberühmter Fürst, in meine Wenigkeit gesetzt; als auch an der andern Seiten, mein gar zu geringes Vermögen bey mir erwege . . ., also in einem Atem mit ber ursprünglichen Wendung.

Es schließen sich endlich die Fälle an, in benen die Wenigkeit durch ein spnonymes Substantiv vertreten ist. Bereinzelt wie vorhin 'meine arme Person' bleibt 'meine Armut', das 24 Jahre vor jener Wendung 1680 in der Widmung von Lohensteins Sophonisbe auftritt:

Nimm dieses Trauer-Spiel zum Opffer von mir an... Nachdem mein Armuth dir nicht bessers liefern kan: Vergnügt sich doch Gott selbst an schlechten Kleinigkeiten.

Ganz hybrid ist der Ausdruck bei Abraham a Santa Clara 1683 Auf auf ihr Christen Neudr. S. 8: (vom Leser) wird alles zu finden sein in obbenenten Authoribus, ohne was meine Geringfügigkeit geschmitt hat.

Auch Rach meiner Geringheit, pro mea parvitate, das Stieler 1691 Sp. 1652 bucht, bleibt vereinzelt, ebenso 'meine Niedrigkeit', das Canig 1695 in einer Reimepistel (Gebichte 1734 S. 198) magt:

Getrost! ein gleicher Blick wird auch auf diese Zeilen Und meine Niedrigkeit von deinem Gipfel gehn.

Denn die Worte, die Kant 1747 bei der Widmung einer Jugendschrift an Brosessor Bohlius braucht (Werke hg. von der Atademie I 1, 5): Eine Menge unvollkommener Gedanken, die vielleicht an sich unrichtig sind, oder doch durch die Niedrigkeit ihres Verfassers allen Werth verlieren, laffen fich nicht recht vergleichen, weil fie keine Bezeichnung ber eigenen Berson mit 'meine Niebrigkeit' enthalten. Dagegen bereitet Seiz 1683 im Ungarischen Simplicissimus S. 138: da Kauterwelschte ich abermal Ungarisch, und verehrte ihm das Pferd, sagende, daß es seiner Persohn zu reiten als meiner Kleinheit besser anstunde, eine Wendung vor, die im 19. Jahrhundert als 'meine Rleinigkeit' einige Berbreitung gefunden hat. Arnot erzählt in den Erinnerungen aus bem außeren Leben (querft 1840) 3. Aufl. S. 19 ein Erlebnis seiner Rindheit: Die Arbeit war geendet, Menschen und Kreaturen zu Hause . . . siehe! da fehlte, als man die Köpfe überzählte, meine Kleinigkeit. Daß er bamals noch ein kleiner Junge mar, scheint ihn nicht zur Bahl des Ausbrucks bestimmt zu haben, wenigstens berichtet er in den Wanderungen und Wandelungen mit Stein (zuerft 1858) S. 174: Diesem Korsen zu Ehren gab Stein nun in Reichenbach ein großes Gastmal, wozu Graf Geßler und meine Kleinigkeit auch eingeladen waren, wo bieses Motiv ausgeschlossen ift. Beitlich zwischen den beiben Arnbtichen Außerungen liegt 1851 ein Wort von Bogumil Goly, Jugenbleben S. 22: Zu den gen Bethlehem Kommandierten gehörte auch meine Kleinigkeit<sup>1</sup>.

Sehr fest und verbreitet erscheinen diese Bariationen alle nicht, wie benn die Eigenart des hier durch neunzehn Jahrhunderte verfolgten Ausstrucks nicht so sehr in seiner Wandelbarkeit wie in seiner überraschend zähen Lebenskraft liegt. Eine aus hösischen und christlichen Borstellungsstreisen fließende Wendung wird gleich von dem ersten Autor, der sie braucht, zur festen Formel geprägt und setzt sich nun, ohne Schranken von Ort und Zeit zu kennen, durch zwei große Literaturen fort. Die gebundene, autoritätsgläubige Seele, die allein an einem derartigen Ausdruck der Selbsterniedrigung Gefallen sinden kann, ist zugleich sprachlich konservativ

¹ Richt unmittelbar gleichzusetzen aber doch verwandt sind die Fälle, in benen die direkte Anrede der zweiten Person durch eine Umschreibung mit Substantiv vermieden wird. Richt immer braucht eine solche Umschreibung hösisch ('Eure Majestät') oder hösisch ('haben Herr Hauptmann bemerkt' . . .) zu sein, das mag im Borübergehen durch die zwei berühmtesten Beispiele dieser Art belegt werden, durch die historische Grobheit König Philipps des Schönen von Prankreich gegen Papst Bonisa 8. (1302 Hefele, Conciliengeschichte 2. Aust. VI 332): Sciat maxima tua fatuitas, in temporalibus nos alicui non sudesse, sowie durch Mephistos Wort in Goethes Faust I Bers 2385:

Dann rath ich eurer Lüsternheit, Die liebe schöne Tageszeit Und mir die weitre Müh zu sparen.

und greift gern zur Formel, die ihr von autoritativer Seite geboten wird. Bei dem Rückschlag aber, der mit der Befreiung der Geister folgt, erweist sich die Formel vortrefslich geeignet, die alte Gebundenheit zu ironisieren und der jungen Freiheit froh kann doch der moderne Mensch die alte Floskel mit neuem Klang gern noch gebrauchen. Den rechten Sipfelhöhen unserer Literatur ist sie aber in ihrem langen Leben stets fern geblieben sie war stets eine Münze, die von Hand zu Hand gegeben wurde, weil sie eine neue Prägung nie zu verdienen schien: Ebelrost konnte nicht an ihr haften, nicht durch ihr Alter allein werden Worte ehrwürdig.

# Prellen.

Bon Hans Schulz.

Roch in der mbb. Zeit ift prellen — auf nicht ganz klarem Wege von einem, dem Niederdeutschen entlehnten Abi. pral abgeleitet worden. Damit war es gegeben, daß das Wort zunächft nur in den mb. Dialeften heimisch wurde : dies wird bestätigt durch die Tatsache, daß zwar Stieler, Steinbach und Frisch prellen verzeichnen, aber nicht die früheren oberd. Wörterbücher (Stalder 1812, Schöpf 1866), ebenso fehlt es noch bei Schmeller und Martin - Lienhart; und Fischers Schwäb. 28b. und bas Schweig. Idiotiton führen es zwar auf, doch mit dem ausdrücklichen Bufat "ber Entlehnung aus ber Schriftsprache verbachtig". Die urfprungliche Bedeutung von prellen ift 'von etw. elaftischem —, dann überhaupt zurudprallen 1 machen', daneben erhielt das Wort aber im Frühneuhochbeutschen eine eingeschränktere Bebeutung: es bient zur Bezeichnung einer roben Beluftigung (ober Strafe), Menichen auf einem ftraff gespannten Tuch in die Höhe zu schleudern. Es scheint dies zuerst ein frankischer Brauch gewesen zu sein. Bebenfalls ift Luther Diese Bedeutung icon ganz geläufig, er schreibt im Sendbrief vom Dolmetschen (1530) in erregter Polemit (Sen. Ausg. V 1412) Vnd das ich herunter komme | Ich kan jhr eygen Dialectica vnd Philosophia bas | denn sie selbs alle sampt. Vnd weis darzu fürwar | Daß jhr keiner jhren Aristotelem recht verstehet. Vnd ist einer vnter jhnen allen | der ein Proémium oder Capitel im Aristotele recht verstehet | So will ich mich lassen prellen. — Aber biefer Beleg ift ber einzige aus fo früher Beit, ben die Wbb. kennen, und erft bas Ende bes 17. Ih. bietet wieber Beugniffe. Dies ift auffällig, benn die Beluftigung felbft wird in mehreren Quellen biefer Zeit ermähnt, aber andere Ausbrude werden verwendet. Die

<sup>1</sup> Die Erörterung bes Berhältniffes von prellen : prallen bleibt hier weg.
2 Bgl. Grimm, Rechtsaltertumer 4. Aufl. Il 324, wonach für die altere Beit ein Prellen "im Sinne bes span. mantear" nicht bezeugt ift.

banrischen Quellen balten an ihrem Dialektwort schutzen noch lange feft: Leonhart Widmanns Chronit von Regensburg, 1522 (Chron. d. bifch. St. XV 45) Also weil man in handlung stund, da macheten dy jungen purger am aschermitwochen ein haut zuegericht zum schuzen, darauff sy alle schreiber, leviten, so sy anchomen mochten, auch einen briester, drey leviten hetten geschuzt darob ir ein tails hetten gemurrt.<sup>2</sup> Anderwärts gebraucht man Umschreibungen: so schreibt etwa Sebast. Franck 1534 im Weltbuch (fol. 1 ja)3 Halten auch yr vier ein leylach bey den vier zipffeln unnd ein stroeinen angemachten butzen in hosen und wammes mit einer larven wie ein todten mann, schwingen sy yn mit den vier zipffeln auff in die hôhe und entpfahen yn wider in das leylach. — Anders hilft sich Babich Baftel in feiner Don Richote-Uberfetzung (1669), wenn er bas fpan. mantear ober ähnl. übersehen muß, 3. B. S. 228 Allhier nun legten sie den Santscho auff die Mitte des Bettuchs | und huben an ihn empor und in die Höhe zu heben | und mit ihm eine ebenmässige Kurzweil zu treiben wie man zu Faßnachtszeit mit den Hunden. zu thun pflogt. — Gewöhnlich aber gebraucht er die Umschreibung Fangball mit jem. spielen fo S. 229 also fieng er an von dem Pferde herab wider diejenigen | so den Santscho also schwungen | und mit ihm Fangball spielten | so schreckliche Schmähwort und Schandreden auszugiessen — S. 235 daß ich bin tapffer in der Lufft geschwungen | und mit mir des Fangballs ist gespielet worden -S. 252 War dann etwa der | mit dem gestern des Fangballs gespielet wurde | ein anderer | als meines Vaters Sohn?

prellen scheint also auch in der Bedeutung aliquem in sublime jactare' zunächst auf mittelbeutsche Dialekte beschränkt gewesen zu sein (Luther), während es in Oberdeutschland noch fremd war. Ja, noch die modernen Wbb., wie etwa Fischers Schwäb. Wb. I 1394 und das Schweiz. Idiotikon, die wenigstens prellen = betrügen aufführen (f. o.), haben diese ursprüngliche Bedeutung nicht — und das ist leicht zu erklären: ehe der

2 Rach Schultz, Difch. Leben II 415, auch bei Grimm, Rechtsaltertümer II 424.

<sup>2</sup> Bgl. DBb. s. v. und Schmeller.

<sup>2</sup> Muf biefer Stelle beruht Gemeiners Bericht, Regensburger Chronil (1823) IV 446, er berwendet aber nunmehr prellen gang allgemein: In den vier Tagen vor dem Eintritt unsers Herrn Fastnacht während welchen hier, wie aller Orten, jedermann im Schönbart zu gehen, und keiner den andern zu kennen pflegte, überließen sich die jungen Leute von jeher vieler Ausgelassenheit, und insbesondere belustigten sie sich gern damit, daß sie sich untereinander selbst, und auch Vorübergehende, denen sie beykommen konnten, auf eine Ochsenhaut warfen und schützten, oder in die Höhe prellten. Es ist in diesen Jahrbüchern bemerkt worden, daß die Juden diese Mißhandlung in früheren Zeiten oftmals mit Geld abzukaufen gesucht hatten. Gewiß wurde aber auch sehon in älteren Zeiten dieser Schwank nicht blos an Juden, sondern an jedermann, der den jungen Bacchanten in die Hände fiel, verüht; und selbst der Administrator hatte ein paar Jahre vorher in einer Fastnacht ein dergleichen Fuchsprellen auf öffentlicher Straße seinem Hofleuten gestattet.

Einfluß ber Schriftsprache bas Wort in die Mundarten einführen konnte, war die Belustigung, Menschen zu prellen, abgekommen und daher auch diese Bedeutung unseres Wortes allmählich verblaßt. So erklärt es sich auch, warum alle unsere weiteren Belege dafür aus Übersetzungen u. dgl., nicht aus Werken der lebendigen Sprache stammen. prellen wäre untergegangen, wenn es nicht als Buchwort erhalten worden wäre, und besondere Bedeutung möchte ich den Übersetzungen des Don Quirote zuschreiben,

bie die Erinnerung an bas Menschenprellen mach erhielten.

So hat Wieland wohl ficher die Schickfale Sancho Banfas im Sinn, wenn er - im Don Sylvio 1764 - feinen Pedrillo, bas Abbild Sanchos, prellen zu Beteuerungsformeln verwenden läßt. (Berte Goiden 1853 ff. I) S. 104 Ich will geprellt werden, wenn ich von Allem, was mir Euer Gnaden da vorsagt, etwas Anderes sehe, als einen kleinen Feuerklumpen, der in der Luft schwebt — S. 190 Ich will mich prellen lassen, wenn ich meiner leiblichen Mutter auf ihr bloßes Wort glaubte, daß ich meines Vaters Sohn sey. - Mus bem Don Quichote felbst will ich einige Stellen nach Bertuchs Ubersetzung (1776) anführen. Er verwendet prellen ftets für bas span. mantear, 3. 33. I 225 "Ich nicht? versetzte Sancho. War's denn irgend nicht meines Vaters einziger Sohn, den sie prellten? — S. 269 Noch einmal geprellt zu werden, davon sag ich nichts. Denn so ein Unglück kann man nicht gut verhindern . . . — aber auch da, wo der spanische Text etwa eine Umschreibung bot, 3. B. I 205 Da sie sahen, daß der Thorweg zu ihrem Vorhaben zu niedrig sey, beschlossen sie, in den Hof zu gehen, wo sie nichts als den Himmel zur Decke hatten. Hier legten sie den guten Sancho mitten auf das Bettuch, hoben ihn in die Höhe und fingen an, ihn zu prellen wie einen Fastnachtshund (= commenzaron á levantarle en alto y á holgare con el, como con perro por carnestolendas)... Aber deßhalb hörten jene nicht auf zu prellen (= de su obra) und sich halb todt zu lachen — I 228 Und nun kannst du auch glauben, daß du zur Strafe, daß du mich nicht in Zeiten daran erinnertest, bist geprellt worden (= ... a quello de la manta...).

Auf diesem etwas kunftlichen Wege hat sich prellen in ber Schrift=

sprache erhalten. Ramler übersett 1791

Hast du hier Bravo gehört, dort Küßchen erschnappet, so schüttelt

Jener den Armel und prellt dich zu den Sternen hinauf.

(Martialië in einem Auszuge V 5/6.) und macht dazu die gelehrte Anmertung: Es war ein Zeichen des Misfallens, wenn man seinen Ärmel oder den ganzen Mantel gegen jemand schüttelte; man wollte vielleicht damit sagen: Du verdienst geprellt zu werden. Denn es herrschte zu Rom unter den wilden Jünglingen der tolle Gebrauch mit ihren Mänteln Leute zu prellen: eine Leichtfertigkeit, die Otho selbst in seiner Jugend mitgemacht haben soll, wie Suetonius im Leben desselben [cap: 2] erzählt. Wenn nehmlich ein Mensch, der sich nicht wehren konnte oder betrunken war, solchen wilden Betrunkenen begegnete, so breiteten sie ihren Mantel auf die Erde, warfen ihn hinauf und schnellten ihn in die

Brellen. 105

Hohe. — Und Hauffs Gestaltungskraft führt uns in seinen Phantasien im Bremer Ratskeller (1827) eine solche Prellung so lebhaft vor, als könnte sie heut geschehen. — Natürlich konnte aber nur die Literatursprache auf diese Weise das Wort bewahren, in der gesprochenen Sprache mußte mit dem Berschwinden der Sache auch die Bezeichnung untergehen (vgl. oben S. 104).

Bon Bedeutung für die Erhaltung des Wortes war es andrerseits, daß prellen auch in der Jägersprache zur Bezeichnung der gleichen Beluftigung mit Tieren auftam. 1 Füchse prollen finde ich zufrühest in Kramers Italienisch = deutschem Wb. 1676 (I 1982) als Übersetzung von balzar volpi aufgeführt. Negativ kann ich nur konstatieren, daß die erste Darftellung ber Jägersprache in Elias Meichfiners Handbüchlein (1541)2 füchse prellen ebensowenig verzeichnet, als etwa Tänger 1682 ff.: Der Dianen hohe und niedere Jagtgebeimnuß. Aber ein Sat diefes Wertes gibt uns doch wenigstens den Schluffel zur Erklärung der Entstehung ber jägerischen Rebensart. Tänger erzählt II Fol. 40 b 18 von Regen, burch die eine Reihe fliebender Tiere geteilt wird, indem man die ersten über das zugerichtete Det hinweglaufen läßt, dann aber dieses plöglich aufrichtet: Und können dann die andern nicht nach kommen | müssen also wieder umbwenden | oder zu rück prellen | den darumb heißet es ein Prolinetze. Ursprünglich ein notwendiges Jagdgerät, erwies sich das Prellnetz als geeignet zu einer Jagdbelustigung, gefangene Füchje (aber auch andere Tiere) folange bamit in die Sobe zu schnellen, bis fie verendeten. Diese Beluftigung nannte man nach dem Wertzeug prellen und Fuchsprellen wird ein jägerischer terminus technicus, der denn auch in den Wbb. von Stieler (1691). Steinbach (1734), Frisch (1741). Abelung (1777), (Rindleben 1781 S. 86) u. f. w. nicht fehlt.

Ausführlich berichtet Fleming 1719 im Teutschen Jäger II Fol. 110b Wo grosse Herrschafftliche Jagden sind, werden dieselben auch auf dem Lauff-Platz durch kleine schmale Netze geprellet, welches

Das DWb. will die jägerische Rebensart der gesamten Entwicklungsgeschichte unseres Wortes zugrunde legen: VII 2100 einen Fuchs prellen (mit dem prellgarn, prelltuch in die höhe schnellen).... sonst auch auf einen Menschen, der einem Fuchse gleich geprellt und dadurch wosür bestrast wird. Doch schein mir diese Anordnung durch nichts begründet. Jur Sache ist zunächst zu demerken, das nur ein Prellen von Menschen. Jur Sache ist zunächst zu demerken, das nur ein Prellen von Menschen wei den Römern bekannt ist (vgl. Friedländer, Sittengeschichte Roms 2. Ausl. I 29 und dessen Wartial-Ausgade l 167), ebenso wird in den Misserienspielen der Townledsammlung (15. Ih.) einmal eine Prellung von Menschen dorgesührt (nach Wüster, Gesch. d. engl. Litteratur 2. Ausl. l 133) und auch die deutschen Berichte des 16. und 17. Ih. (s. o. und DWb. s. d. schutzen) handeln nur vom Prellen von Menschen. Hernach richtet sich natürlich auch der Wortgebrauch, ist ja doch ein prellen von Teren zufrühest aus einer Fortsetung des Simplicissimus zu belegen (Bibl. d. litt. Ber. XXXIII) I 56, 26 Ann. Allein es (= das Gespenst) bliede stehen, mit Verwunderung und ich lage allda auf meinem Bauch wie ein geprellter Frosch..., aber Frösche prellen erklärt Stieler 1691 Teutscher Sprachsichen Brauch nichts zu tun.

eine Königliche Lust ist — V Fol. 279 b Wann nun Wölfe beysolcher Gelegenheit mit ans Tage-Licht kommen, werden dieselben mit Cours-Hunden gehetzet, die Rehe und Hasen im Lauffen geschossen, und die Füchse geprellt, wobey denn die Herrschafft vielfältige Lust . . . . gehabt -- V Fol. 292 b In Ermangelung solcher wilder Thiere werden lebendig eingefangene Füchse, durch hierzu absonderlich verfertigte Prell-Netze von Cavalliers oder Dames zur Lust in die Luft geprellt, so auch nebst den Tachs-Hetzen, und derdergleichen mehr zur Hoff-Jagd gehören. Ebenjo hat Zebler 1735 im 9. Band des Universal-Lexitons einen längeren Artikel über das Fuchsprellen (S. 2221 f.), einen Sat daraus will ich hervorheben, der die Beurteilung ber Belustigung in dieser Zeit veranschaulicht S. 2222 Vor allen Dingen muß man den Schloß-Platz, der insgemein mit Steinen gepflastert, eine halbe Elle oder doch wenigstens ein Viertel hoch mit Sand beführen und beschütten, und überharken, damit die Kurtzweile desto länger dauern mögte, und die Voltigier-Sprünge derer Füchse und Haasen desto vigoureuser lebhaffter und offter gesehen werden: denn sonst würde die Lust bald zu Ende gehen, wenn die armen Thiergen im herunterfallen den Kopff auf die Steine schlügen, oder den Rückgrat und das Creutz oder die Läuffte zerbrächen.

Rrunity' Otonomische Encyllopädie 1778 (XV 103) schreibt im wesentlichen Bebler aus, aber er gibt einen intereffanten Rupfer (Fig. 815) bei, der ein Fuchsprellen veranschaulicht, auf dem "die armen Thiergen" so hoch wie die Häuser fliegen. Im übrigen verweist er auf Dobels Jäger-Braktit, die schon 1746 erschienen ift, mir aber nur in 4. Aufl. 1786 vorliegt. Einige charakteristische Stellen habe ich ausgewählt: II 231 Hierbei erinnere ich mich eines plaisirlich anzusehenden Fuchsprellens, welches seine Hochfürstl. Durchl. Ludewig Rudolph, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg in Blankenburg Anno 1724 hielten, als ich damals als Jägerbursche in dessen Diensten stund . . . - 234 Um aber auch in Beschreibung des ... Prellens fortzufahren; so traten die Cavaliere an ihre Prellen. Darauf wurden aus den Kasten etliche von den Füchsen und Hasen in den Platz gelassen. Laufen dieselben nun über die Prellen, so stehen die Herren schon parat, rücken beide zugleich, daß sie zuweilen etliche Ellen hoch in die Luft fliegen. . . . S. 235 Die Dachse und Frischlinge prellen sich wegen ihrer Schwere nicht so gut; die Katzen aber bleiben öfters an den Prellen hängen. - Benn auch die Sitte Füchse zu prellen allmählich, als barbarisch, abkam, hat fich die Redensart in der Jägersprache bis in unsere Reit erhalten, 1 erhalten auch in einigen Sprichwörtern. Wanders Sprichwörter-Lexison verzeichnet I 1249 217 Man muss den Fuchs erst fangen, eh' man ihn prellt — 224 Man soll den Fuchs prellen, ehe man ihm den Balg über die Ohren zieht.

<sup>1</sup> Darüber Rehrein, 286. der Beidmannsspr. f. v.

Hier muffen wir noch eine intereffante Entwicklung berfolgen, die bas schon oben berührte Berhältnis des Prellens von Menschen und Tieren näher beleuchtet. Das Brellen von Menschen war schon im 17. Ih. abgetommen, Fuchsprellen aber wurden im 18. Ih. Mobelache. bon benen gewiß jeder eine lebenbige Anschanung hatte, die auch dem 19. Ih. burch Muftrationen überliefert wurde. Bot fich nun die Rotwendigkeit, das Brellen von Menschen zu erwähnen, so mablte man gern ben Ausbrud Fuchsprellen, weil ein bloges prellen (sc. von Menichen) ein Begriff ohne Anschanung geblieben wäre: Gemeiner 1823 Regensburger Chronit (vgl. oben S. 103 Anm.) IV 447 und selbst der Administrator hatte ein paar Jahre vorher in einer Fastnacht ein dergleichen Fuchsprellen auf öffentlicher Straße seinen Hofleuten gestattet und großen Gefallen daran gehabt. - Stahr 1857 Sucton, Kaiserbiographien, Otho 2 (S. 460 der 3. Aufl.) Man sagte ihm nach, daß er sich meist nachts (mit seinen Gesellen) auf den Straßen umhertrieb und jeden schwachen oder angetrunkenen Menschen, der ihm in den Wurf kam, packte und mit ihm ein Fuchsprellen mittels eines ausgebreiteten Mantels veranstaltete. — Eine solche Ausdrucksweise mußte aber ben Lefer veranlaffen, das Fuchsprellen für bas ältere zu halten, mit bem man diefelbe Beluftigung mit Menschen verglich, und fo entstand die Ansicht, das Menschenprellen habe seine Bezeichnung von jenem erhalten. Diese Ansicht vertritt auch der betr. Artikel des DBB., 1 der also der Abschluß in der Herausbildung eines Fehlers ift, der fast mit Notwendigkeit in der Entwicklung der Sitte begründet mar.

Im Anfang bes 18. Jahrhunderts drang die Redensart fückse prellen in die Studentensprache. Beranlaßt wurde der Übergang wohl sicher dadurch, daß fucks ein der Studentensprache geläufiger Terminus war, und das während des Pennalismus übliche Hänfeln der Füchse, das man — zuerst wohl scherzhaft — Füchse prellen nannte, konnte doch auch recht wohl mit der jägerischen Belustigung verglichen werden. — Eine

Bgl. oben S. 105 Anm.
Tots bes ausbrücklichen Hinweises Abelungs 1777, daß die Bedeutung betrügen ohne Zweisel von den Universitäten herstammet, wo die neuen Ankömmlinge Füchse heißen, von welchen die Figur allem Ansehn nach entlehnt ist, weil beyde Arten des Prellens einen unvermutheten Nachteil gewähren und Campes 1809, die Bedeutung sei von dem wirklichen Prellen der Füchse auf die Behandlung der sogenannten Füchse auf den hohen Schulen warscheinlich übertragen — ist weder das DW6. noch Sanders dieser Spur nachgegangen, vielleicht weil eine derartige Entwicklung nicht zu der Ansicht der W66. paste, fuchs sei erst durch die Redensart fuchse prellen in der Studentensprache heimisch geworden (DW6. IV 1, 1, 339, zweiselnd Sanders I 506c). Ich beschränke mich darauf, hier auf die Aussiührungen Kluges, Deutsche Studentenspr. S. 51 und bes. Hofmeister, Arch. f. Kulturgesch. IV 311 (1665 fuchs zum erstenmal in Rostock belegt) zu verweisen. — Ratürlich hat aber Kluge (Stud. spr. 107b) diese Bedeutung verzeichnet, und dementsprechend die richtige Entwicklung im Et. W6. angebeutet, die im folgenden illustriert werden wird.

erste ausstührlichere Erstärung der Redensart gibt uns Salmasius 1749 in seinem "Handlegikon" in den Ersurter Abendstunden II 72, Füchse prellen heiße die Füchse dei ihrer Ankunft ungedeten desuchen und sie der anzapsen lassen oder sie in einen Gasthof und auf die Schenke führen und auf ihre Rechnung der schmausen. So ist auch unser frühester studentischer Beleg zu verstehen: Musander 1739 Der Student in seinen Prodesihren S. 11 Nicht wahr, Brüdergen, heut haben wir einen guten Tag gehabt; die Füchse mögen sehen, wie sie die Zeche dezahlen. So muß man die Füchse prellen. — Hiezu Michaelis 1776 Raisonnement über d. protest. Univ. IV 418 Der Pennalismus ist, Gottlob! lange auf Universitäten abgeschafft, die Reliquie davon, das so genannte Prellen der Füchse, d. i. die neu ankommenden zu insultiren, sie zu hänseln, in Schrecken zu setzen, kann vom academischen Magistrat, wenn er nur will, leicht gehindert werden, da die Gesetze scharf genug zu seyn pslegen....

Rinbleben 1781 Studenten=Lexiton (f. v. fuchs). Ehedem wurden solche junge Leute von den älteren Burschen entsetzlich geschoren, um ihre mitgebrachten Mutterpfennige geprellt und übervortheilt. Die Einweihung der neuen Studenten und alle damit verbundenen Alfanzereyen nannte man den Pennalismus und die Handlung selbst, wenn sie von ihren Mitbrüdern nach akademischem Gebrauch bewillkommt und in die Zahl der Musensöhne aufgenommen wurden, das Deponiren. Noch jetzt werden auf der Universität Jena die Instrumente ausbewahrt, welche bey dem Hänseln oder Hudeln der neuen Studenten gebraucht wurden. Ebendaselbst eine halbe Meile von der Stadt, findet man auch noch einen sogenannten Fuchsturm, bey welchem die ankommenden Füchse geprellt, das ist, von den älteren Studenten unter vielen Neckereien angehalten wurden, ihre Mitbrüder zu regaliren, tüchtig aufwichsen zu lassen, und alsdann die Zeche zu bezahlen. Mit vieler Mühe habe man versucht, die Studenten von dieser Sitte abjubringen: Ein gewisser Landgraf von Hessen-Kassel, dem die Universität Marburg gehörte, trat selbst auf den Katheder und hielt eine Rede, worinn er die Studenten zur Abstellung des so anstößigen Pennalismus und des Fuchsprellens ermahnte. Aber das wollte alles nichts helsen. Die alten Studenten unterbrachen den fürstlichen Redner und schrieen einmütig: Wir und unsere Väter sind geprellt worden, und unsere Nachkommen sollen auch geprellt werden. - Freilich spricht schon die "Zeichnung ber Universität Jena" 1798 im 4. Brief nur mehr vom "ehemaligen Empfang eines angehenden Musensohnes" und schilbert babei alle Gebrauche bes Füchseprellens, allein ohne biesen Ausdruck zu verwenden. Doch wider= spricht dem S. 67 Einige Studenten hegen den Grundsatz: "als Fuchs bin ich geprellt worden, folglich ist das Recht der Wiedervergeltung erlaubt", und mit dieser Maxime klopfen Sie so lange an Ihren Geldbeutel, bis herein! gerufen wird. — Der hat Füchse prellen hier nicht mehr die technische Bedeutung? Eine wirklich positive Nachricht von der Beseitigung des Brauches erhalten wir erft 1840. Robbe 1840 Erinnerungen I 87 Da ein jeder Eintretende den Biernamen und den Bieradel erhielt, so wurde dadurch das Fuchsprellen beseitigt, weil oft ein Fuchs (Studenten im ersten Semester) einen höheren Grad als der alte Bursch bekleidete. — Aber ichon

lange vorher hatte prellen neben dieser speziellen Bebeutung eine allgemeinere entwickelt. Die alten Burschen ließen sich ja von den Füchsen nicht nur die Zeche bezahlen, sondern auch gradezu Geld leihen, das natürlich nie zurückgezahlt wurde. Daher konnte prellen die Bedeutung 'jem. um (ihm rechtmäßig zustehendes) Geld, Forderungen betrügen' bekommen. Waren es auch jett noch zunächst die Füchse, die geprellt wurden, so konnte das Wort in dieser allgemeinen Bedeutung doch auch andere Objekte bekommen und gewann an Beweglichkeit. Jett entsteht die Redensart den Philister prellen. Zachariä 1744 Renommist I 215

Ich sollt', ich mußte fort. Gleich ward mein Pferd bestellt, Und die Philister sind von mir verflucht geprellt.

Deutsche National-Litteratur 44, 269.

Michaelis 1776 Raisonnement über b. protest. Univ. IV 584 Die Denkungsart der Studirenden hat sich auch sehr geändert, und ist honetter geworden. Sonst zogen, wie man es nennet, viele aus, ohne jemals bezahlen zu wollen, fast hielt man es für eine Ehre, den Philister geprellt, verdammt geprellt zu haben. — Rortum 1784 Jobsiade I Rap. 13:

Jene drei verhaßten Geschwister Häscher, Pedellen und Philister, Hat Hieronimus als ein Held Oeftermalen jämmerlich geprellt.

Deutsche National-Litteratur 140, 44.

Jena 1791 (Reil, Stammbücher S. 289):

Die Philister geprellt, Die Mädchen geschnellt ist das beste Lösegeld.

Lauthard 1798 Schilda I 174 Eben so wenig soll es Schande seyn, Philister zu prellen und Professores zu schwänzen. — Th. Körner 1810/11 Werte (Stern)

> Die Tasch' ist leer, der Bursch braucht Geld Und der Philister wird geprellt.

> > Deutsche National-Litteratur 152, 322.

Sa, man spricht auch von Professor prellen. Laufhard 1798 Schisba I 147 wie er den Prorektor recht nach Noten geprellt und seinen Hausphilister mir nichts dir nichts maulschellirt habe — 232 Aber proßt die Mahlzeit: sie (b. i. Reftor und Senat) sind mit ihren Gedanken geprellt. — Laufhard 1804 Eulertapper S. 113

Wer ist ein rechter Bursch?
Der, so am Tage schmauset . . . . .
Der die Philister schwänzt, die Professores prellt. —

<sup>1 3.</sup> B. Bolf 1793 Philipp Dulber S. 85 Sieh nur! (er langt die noch runden Fünf Thaler in neuen blanken halben Gulden hervor) so muß man die Vögelchen (mit Bezug auf die Füchse) rupsen — die waren garstig geprellt, werden an Schuberten denken . . . —

Dann liberhaupt mit beliebigem Objekt: Zachariä 1744 Renommist I 195

Du bist ein Teufelskerl! So manchen armen Tropf
Prellt und beziehet schon dein kanaljöser Kopf.

Deutsche National-Litteratur 44, 268.

Laukhard 1798 Schilda I 128 und die Freude den Kanzler um das Souper geprellt zu haben, vermehrte ihren Jubel — 273 denn da einer für den andern borgte, so borgte der Wirt flott zu, und wurde niemals geprellt. — Althing 1808 Studentenstreiche 197 Der geprellte Kuppel-Papa [Überschrift]. — Marianus 1832 Komische Szenen S. 223

Drauf hieß es: Fort zum Carzer gleich! Doch denk' ich den Gesellen Für jenen falschen Judasstreich Nach Herzenslust zu prellen.

So wurde prellen der studentische terminus für betrügen im allgemeinen. Dann kann aber natürlich auch von dem Burschen gesagt
werden, daß er geprellt wird z. B. Michaelis 1776 Raisonnement IV 568
Einige Hauswirthe sind von der Art, daß dey ihnen zu logiren
eine fürchterliche Depense ist, nicht wegen des Preises der Miethe...
sondern wegen der fürchterlichen Accise, die sie auf das legen,
was der Student kauft. Sie prellen, das ist das Kunstwort der
Universitäten. Ich weiß Beispiele, da dis so weit ging, daß der
Einmiethende nach einigen Wochen auszog, und weil er das
Prellen nicht juristisch deweisen konnte, die volle Miethe bezahlte.
Rortum 1784 Jobsiade I Cap. 11,728.

Ich hab auch hohe Schulen vormals gesehen Weiß wol, wie's da pflegt zu ergehen, Mancher junge Bursche wird da ums Geld Durch das verwünschte Spielen geprellt.

Deutsche National-Litteratur 140, 38.

1786 Karl Gutmann in Halle S. 153 Mein Philister pumpt nicht lange; und die fratzichten Aufwärterinnen prellen wie Luder (in der "Erklärung" Mein Wirth borgt nicht lange; und die Aufwärterinnen betrügen ganz erstaunlich). — Bahrdt 1790 Lebensgeschichte I 378 Der Student ward hizzig, warf ihr Prellereien vor, zog den Degen und hob an sie zu fuchteln. ... Er wirft den Degen weg . . . sagt ihr: "Da Bestie, das ist der ehrliche Mensch, den du hast prellen wollen, du hasts mit mir zu thun. — Brezner 1791 Das Leben eines Lüberlichen II 218 Und was das Geld betrift: laß Du sie nur zappeln; was steht die Wette, sie greift mit beyden Händen darnach? Sie wollte vermutlich einen Hauptkoup machen, weil sie ihren Mann kannte, und den jungen Herrn recht tüchtig prellen — 1793 Jena (Reil, Stammbücher S. 291):

¹ Rach S. Kleemann, 3fbB. I 255, 6.

Nur ein Amt mit guten Sporteln Und ein Weibchen gut und mild Kann die schmale Burschenzeit Uns einmal vergelten. — Denn wofür ließ man sich sonst Prellen und citiren. —

Bornstein 1797 Simson ber Starte 135 Aha, meine Herren, schrie er ihnen entgegen, liegen sie auch an meiner Krankheit darnieder? Sind sie auch geprellt? — 1798 Jena (Reil, Stammsbücher S. 294):

Was ist der Bursch? Ein Erdenklos, Reich kam er aus der Mutter Schoos, Arm geht er aus der Jen'schen Welt Das macht er wird zu sehr geprellt.

Lauthard 1799 Schilda II 189 und daß jeder Student ein Bürgermädchen zur Liebsten hat, die er entweder verwöhnt, vernarrt, für die Häuslichkeit verderbt oder anführt, oder die gegenseitig ihn prellt — das alles ist einem wahren Musensohne unanständig. — Derf. 1804 Eulertapper S. 140 und drittens muß ich nicht geprellt werden, denn ich bezahle honett. Simon .... aber was die dritte (Forderung) belangt, so weiß ich nicht, ob jedes Logis Ihrer Erwartung entsprechen möchte. Euler. So? Versteht man das Prellen denn in Schilda auch so gut wie in Gießen? — Bolff 1842 Naturgeschichte d. des Stud. Stud. S. 102 Sein erster Gang ist, sich eine Pfeise zu kausen, so schön und durschikos, wie er dieselbe nur immer finden kann. Zwar prellt ihn der ... Drechsler, der seinen Mann kennt, unverschämt .... —

Die Studentensprache hatte prellen zuerst mit der eigtl. jägerischen Bedeutung, wohl mit wizigem Doppelsinn<sup>1</sup> übernommen. Die Entwicklung zur allgemeinen Bedeutung ging dann schnell vor sich, schon um 1750 ist prellen = betrügen, aber freilich wird es noch lange als studentischer terminus gefühlt und bezeichnet (so Kindleben 1781, vgl. oben Michaelis IV 568). Ziemlich früh erscheint prellen mit einer übertragenen Bedeutung aber auch in der Gemeinsprache. Es ist wohl kein Zusall, daß auch hier der früheste Beleg wiederum die Redensart (Schul-)Fuchs prellen enthölt: Sagedorn 1742 (47) Der Lauf der Welt. Oben I 6

enthält: Hagedorn 1742 (47) Der Lauf der Welt, Oben I 6
Ein Schulfuchs hofft mit dürren Gründen

den Beifall aller Welt zu finden: Allein er wird geprellt. —

Deutsche National-Litteratur 45, 109.

Hier muß prellen bereits neben der jägerischen Bebeutung, an die man vielleicht durch ben zweiten Bestandteil von schulfuchs erinnert wird,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etwa mie J. Meier, Hallische Studentensprache (1894) unser Wort anführt (S. 58) Die Konsequenz aus der Fuchsnatur wurde auch in den Ausdrücken gezogen: die Neulinge wurden geprellt. —

auch eine übertragene 'in seinen Erwartungen täuschen, "betrügen"13 haben. Und wie ift diese übertragene Bedeutung entstanden? Sie geht wohl auf das jägerische füchse prellen zurud: auch der Fuchs hofft, wenn er in die Luft geschleubert wird, feinen Beinigern zu entgeben, aber er wird wieder aufgefangen und so in seinen Hoffnungen getäuscht (fo das DWb. VII 2101). Daß die Sprache wirklich diesen Weg geben tonnte, bafür spricht besonders die abnliche Entwicklung der bedeutungsverwandten Wörter schutzen und schnellen. schnellen bedeutet ursprünglich basselbe wie prellen (füchse schnellen, einen schnellen val. DBb. IX 1296) hat aber früh die übertragene Bedeutung 'übervorteilen, betrügen' erhalten, wohl sicher auf dem angedeuteten Wege. Uhnlich hat sich schutzen entwickelt, das wir oben als obb. Synonymon von prellen tennen lernten. Aber man faßte hier die Beluftigung harmlofer, mehr als Nederei auf (DBb. IX 2128) und fo entstand nur eine abgeschmächte Bedeutung 'necken, einen zum besten haben 2c.' (Schmeller 112 495), eine Milberung, die wir etwa auch bei foppen (urfprl. 'betrugen', iett 'aufziehen, necken') beobachten können.

Jedenfalls konnte die Gemeinsprache die Bebeutung 'betrügen' für prellen auch ohne Hilfe ber Studentensprache entwideln. Dies ift bedeutsam, da eine direkte Übernahme des Wortes aus der Studentensprache anzunehmen, wohl nicht erlaubt ift. Denn die erften gemeinsprachlichen Belege verwenden das Wort bereits gang geläufig g. B. Leffing 1749 Freigeift (Werke ed. Lachmann-Maltzahn I 461) komm Sie wirklich! Ich will Sie zu Weine führen. Ich will Sie mit der Kanne Wein traktiren, um die mich der Schurke prellen wollte ober 1753

"Auf . . . . " (Werke I 39):

Dem Juden, der im Lügen, Im Schachern und Betrügen -Mehr als ein Jude war Dem Helden in der Kunst zu brellen<sup>8</sup> Kams ein . . . .

und enthalten doch teinerlei Anzeichen studentischer Herkunft, man mußte benn in dem Ausbruck in der Kunst zu prellen eine Anspielung auf einen bestimmten Brauch sehen wollen4 -.

<sup>1</sup> So Rinderling 1795 Uber die Reinigkeit der btich. Spr. S. 417. Beide Wörter vergleicht auch Uhl (zu B. 3797 von Murners Gäuchmatt) ber als Mittelstuse die Bebeutung "körperlich verieren" ansetzt, die sich dann weiter, zu "verspotten, soppen" entwickelt hat. —

Dierzu bemerkt Kinderling, Reinigkeit usw. (1795) S. 417 Lessing schreibt

brellen . . . weil ers vermutlich von dem Französischen bricoller herleitete —

breilen . . . weil ers vermutlich von dem kranzösischen bricoller herleitete — umb er lehnt diese Etymologie ab. Doch liegt hier wohl nur eine übertriebene Schreibrichtigkeit Lessings vor, der seine mitteldtsch. ps sir dangstlich in der Schrift vermied, hier nun auch einmal, wo p allein das richtige war. — 4 Doch dann läge wohl die Auffassung näher, prellen für die übliche Bezeichnung der Betrügereien der Juden anzusehen: diese Berwendung ist wenigstens auch weiterhin zu belegen. Frau Rath Goethe 21. III. 1788 an Unzelmann (Ausg. der Briese von Kösser I 166) Mein Gott! Es ist ja ihrer Ehre

Prellen. 113

Kann also — wenigstens aus unserm Material — eine birekte Entlehnung aus der Studentensprache nicht erwiesen werden, fo glaube ich im Gegenteil für die Entwicklung unferes Bortes zwei burchaus getrennte Ausgangspunkte zu erkennen. Die Stubentensprache konnte auf bem oben bargelegten Bege zunächst nur die Bedeutung 'um Geld betrügen' entwideln, wobei es sich nicht um eine liftige Hintergehung bes Gläubigers, sondern nur um eine plumpe Zahlungsverweigerung des Studenten handelt, ber eben einfach "por Schwanz" abfuhr. Bur bie Gemeinsprache aber ift bie Bebeutung 'überliften' zugrunde zu legen, und bie liftigen Betrügereien ber Juden, dann überhaupt jedes Überliften, Übervorteilen bei einem Raufe usw. werden prellen genannt. Areditbetrug auf der einen, Raufbetrug auf ber andern Seite bilben ben Ausgangspunkt. Die fernere, verallgemeinernde Entwicklung führte aber zum Zusammenfall ber ursprünglich getrennten Bebeutungen, ohne daß jedoch damit die Erinnerung an dieje völlig ichwand. prellen hat fortan mehrere Schattierungen vereinigt (überliften, betrügen, anführen), von denen auch später noch mitunter die eine schärfer bervortritt, als andere - und so konnte es ein milberes Synonymon von betrügen werden (Abelung f. v.). Sicherlich aber hat diese Bedeutungsmannigfaltigkeit viel dazu beigetragen, daß prellen große Verbreitung gewann und beute fest in der Volkssprache wurzelt.

Die Annäherung der beiden Bedeutungen eines Wortes auf zwei Gebieten, die stets eine enge Fühlung bewahrten, mußte eine starke gegenseitige Beeinflussung erzeugen. Für die Gemeinsprache war der Einstuß zunächst nachteilig. prellen wurde als "von Universitäten stammend" empfunden und dadurch heradgedrückt. Doch wirkte hier die Gemeinsprache im Laufe der Zeit mildernd und abschwächend; prellen hörte allmählich auf, ein studentischer Ausdruck zu sein — die Belege, die wir oben aus studentischen Duellen nach 1800 beigebracht haben, sallen z. Ichon unter die der Gemeinsprache. — Diese Entwicklung ist nun an Belegen zu verfolgen.

mehr dran gelegen — als ein ehrlicher Mann wegzugehn — als ein paar goldne Röcke mehr zu haben — nur lassen Sie Sich die Juden nicht prellen, und ziehen bei allem was Sie vornehmen Ihren großmüthigen Freund zu rathe. — Brethert 1791 Daß Leben eines Lüberlichen II 133 kurz das Ding war nach und nach so Mode geworden, daß über jedem Konto, in welchem der Verfertiger seine Kunden recht jüdisch geprellt hatte, ein Laus Deo! paradirte — 250 Blond. Kerl raisonnir' nicht! Du hast mich geprellt, daß mir die Augen übergehen! — Marx (Der Jube). Wo's hob ich Sie? geprellt hob ich Sie? Gott soll behüten, Herr Baron, wie können Sie dos sogen! — Laufhard 1798 Schilba I 295 Er liess in seinem Stück Duelle vorfallen ... Pedelle an der Tür pochen, Juden prellen, lustige Brüder kommersiren ... — Langbein 1838 Gebichte II 102 Auch wucherte das Weib sich reich | und prellte wie ein Jude. —

Laukhard 1802 Leben ufw. V 111 zu prellen, oder per Schwanz, wie man sagt, von der Universität abzufahren (nach Labenborf, HebB. IV 313). — Der Ausbruck "Kreditbetrug" ist also nicht im heutigen technischen Sinne zu verstehen.

Als Bulgär-Ausbruck erscheint prellen bei Bürger 1773 (76) ber Raubgraf (Hempel S. 62):

Wohl Manchem wässerte der Mund, Doch Mancher ward geprellt.

1777 (82) Frau Schnips (Hempel S. 126):

Du bist mir wohl der rechte Held, Und bist wohl hier für's Prellen? Hast Bruder und Papa geprellt Mit Deinen Ziegenfellen. —

Ebenso bei Goethe 1774 Clavigo (Weim.-Ausg. XI 80) Nein, guter Freund, nimm mir's nicht übel, ich hab' wohl in Komödien gesehen, daß man einen Landstreicher so geprellt hat. Dieser Ton verletzt Clavigo, er antwortet: "Du beleidigst mich. Ich bitte, spare deinen Humor auf meine Hochzeit. — Und Abelung bemerkt noch 1777 ausdrücklich, daß prellen in der übertragenen Bedeutung "nur im gemeinen Leben üblich" fei. Jebenfalls mag prellen noch eine Zeitlang ein gewagter Ausbrud gewesen sein. Absichtlich gebraucht Schiller burschikos-tubne Ausbrude 1782 in seiner Recension der Rauber (Gödete II 365) Sie (Amalie) kann sehr artig über ihren Ritter weinen, um den man sie geprellt hat, sie kann auch den Betrüger aus vollem Halse heruntermachen, der ihn weggebissen hat. — Derf. 1783 Fiesco (Södete III 100) Der Mohr: Was stiftet größeres Unheil? Wenn ich diesen Fiesco prelle? Wenn ich jenen Doria an das Messer liefre — (III 60) wen der Wolf nicht zerriß, den prellte der Fuchs.¹ Wer diesem entrann, den tölpelte der Esel nieder. — Ausbrücke des "gemeinen Lebens"" gebraucht der Präsident (1784 Kabale und Liebe, Göbefe III 375), wenn er zu feinem Helfershelfer spricht: Nur, mein lieber Wurm, muß er mich nicht mit prellen wollen. — Nur versteht Er mich, muß er den Pfiff nicht bis zum Einbruch in meine Grundsäze treiben. — F. L. Schröber 1786 Das Porträt

3 Jum Bergleich seine ich eine Stelle aus Breigner 1791 Leben eines Lüberlichen II 137 und hätte ich mich nicht auf die Art geholsen, daß ich das nächste halbe Jahr einer vorgegebnen Krankheit halber den Beichtvater um eine Beichte geprellt hätte: so hätte ich mich gar nicht darüber zustrieden gegeben. Durch diesen Pfiff aber kam es, wenn ich das Trink-

geld für den Kirchvater rechne, so ziemlich auf eins heraus. —

¹ Erst als die Erinnerung an die jägerische Herkunst erloschen war und prellen völlig die Bebeutung "übertölpeln" oder ähnl. erhalten hatte, konnte man dom Juchs — bessen Prellung der Ausgangspunkt war — sagen, daß er prellt. — Ebensowenig besteht eine Erinnerung an den jägerischen Brauch in den Sprichwörtern (Bander I 1245) Durch Füchse wird der Fuchs geprellt. — Ein alter Fuchs lässt sich nicht prellen und im 189. Märchen der Kinderund hausmärchen der Br. Erinmus (DBb. IV 1, 1, 334) als der teusel kam, sand er nichts als stoppeln und suhr wütend in eine selsenschlucht hinab. "so musz man die süchse prellen", sprach das däuerlein, gieng hin und holte den schatz — denn hier steht Fuchs in der übertr. Bebeutung "schlauer Kerl" und prellen heißt "überlissen".

ber Mutter I 3 (Dtfd. Nat.-Litt. 139, 1 S. 111) Sie versichert, daß sie noch wie ehemals geneigt sei, mir ihre Tochter zu geben aber ohne die mindeste Aussteuer; sie habe große Absichten mit ihrem Sohne; ihm habe sie ihr ganzes Vermögen zugedacht. — Rokau. Man muß sie prellen. - In den bisher angeführten Belegen hat prellen nur erft die Bedeutung 'überliften, übertolbein, anführen' (vgl. oben S. 113), die (ftudentische) Bedeutung 'um Geld betrügen' tann ich zuerft aus Mylius' Smollet-Uberfetzung belegen, die aber gern burschitose Ausbrücke gebraucht: 1785 Peregrine Vickle II 415 Er beohrto sie mit den Namen einer Buhlschwester, Erzbetrügerin und Landstreicherin; sagte, sie hätte durch Hülfe eines kupplerischen Priesters ihn um sein Geld geprellt - IV 121 Und nun schiebt sie ihr Unglück auf die Vorsicht. Prellt mich um dreihundert Pfund, das Rindvieh, die ich größtenteils Kaufleuten schuldig bin. Und nun fest fich diese Bedeutung mehr und mehr in der Gemeinsprache feft. Goethe 1790 Benedig (Weim. Ausg. I 308):

Das ist Italien das ich verließ. Noch stäuben die Wege Noch ist der Fremde geprellt, stell' er sich wie er auch will.

Schiller 1798 Wallensteins Lager (Göbeke XII 18):

Trompeter. Seht nur, wie der den Kroaten prellt! Halbpart Schütze, so will ich schweigen.

Allmählich verlor prellen dann jeden schlimmen (burschikosen) Beigeschmack, denn wenn auch Abelungs Wörterbuch auch in der 2. Ausl. (1798) die Notiz, daß prellen "nur im gemeinen Leben" üblich sei, fortsührt, so schreibt doch schon 1804 der Herzog Karl August (an den Geh. Rat Boigt) Ich will ihm (Schillern) 400 rth. von Joh. an zulegen und dei schicklicher Gelegenheit noch 200 rth., indessen wollen wir die Sache ein dischen stille gehen lassen, damit Schiller vielleicht die Berliner um eine tüchtige Pension prellen könne, die sie ihm vielleicht accordiren.

Herr Bruder? jetzt sind wir beide geprellt? — Ich nicht. Meine Absichten sind redlich. — E. Th. A. Hoffmann 1819 ff. Serapionsbrüber, Signor Formica (eb. Grifebach, H. J. Hoffmann 1819 ff. Serapionsbrüber, Signor Formica (eb. Grifebach, H. J. Hoffmann 1819 ff. Serapionsbrüber, Signor Formica (eb. Grifebach, H. L.) Ich kümmerte mich weder um den Preis noch um den Besitzer. Erst

<sup>1</sup> Abgebr. in ber Reklam-Ausgabe bes Schiller-Goetheichen Briefwechsels Bb. III S. 349. Anm.

gestern Abend erfuhr ich ganz zufällig, daß es der ehrliche Signor Capuzzi sei, der mich mit seinem alten, gebrechlichen Spinett zu prellen beschlossen. — Rückert (1826) 1837 Makamen des Hariri II 223 Ich sah wie sie mißhandelten | mit Hohn die armen fremden Leute | wie keiner einen Bettler sich | zu prellen noch zu schnellen scheute. — Hauff 1828 Die letzten Ritter von Marienburg (Cotta II 94) Gebe ich eine Sammlung gelehrter Reisen mit Kupfern heraus, die mich schönes Geld kosteten, so hat zwar meine Firma den Ruhm, das Buch verlegt zu haben. Aber wer kauft's und wer nimmt's, wer liest das Ding? Sechs Bibliotheken und ein paar Büchersammler, das ist alles und wer geprellt ist, bin ich. -Moltke 25. III. 1828 an seine Schwefter (Ges. Schr. IV 16) Du schreibst mir nichts von meiner Novelle "Die Freunde". O, was ist während meiner Krankheit dieser unsterblichen Feder entflossen und der Verleger hat mich ums Honorar geprellt. — Sehr häufig gebraucht Borne unfer Wort g. B. 1819 Für die Juden (Werte ed. Rlaar, Beffe I 217) Aber wir wollen hinabsteigen ... tief hinab zu der sumpfigen Gegend, wo all das häßliche Schlangengezücht wohnt, das bösen Dunst verbreitet, so vielen unschuldigen Geschlechtern das Dasevn verpestet und sie um den Preis des Lebens prellt. — 1822 Rritit von G. Joug, Moral appliquée (III 55) Wenn aber jene Herren sich verlocken ließen, das Buch wirklich zu lesen, wie wären sie geprellt. — 1830—1833 Briefe aus Baris (V 11) verklagt das Erdbeben, verklagt das Fieber, verklagt die spitzbübische Nacht, die euch um den hellen Tag geprellt - (V 17) Und welcher Tod! Der Tod eines Bettlers. Denn man wird hier auf eine so unerhörte Art geprellt, daß ein achttägiger Aufenthalt meine Kasse erschöpfen . . . würde. — (VI 11) er (sc. Rönig Louis Philipp) hat eine Frau, die ihm die Wirtschaft führt, und ich muß alles selbst besorgen und werde geprellt. — (VI 157) hat das nicht in seiner gräßlichen Verzerrung auch einen Zug von Lächer-Wenigstens als ich diese Scene las, so sehr sie mich lichkeit? erschütterte, fiel mir ein: der Narr Triboulet, wie hat er sich prellen lassen — (VI 216) Eine maison de confiance nennt man hier einen Kaufladen, worin man geprellt wird wie in jedem; aber man darf kein Wort dagegen sagen. — Aphorismen Nr. 142 (IV 177) Es ist nichts angenehmer, als aus einem Übel, das uns begegnet, Vortheil ziehen — und man kann das immer. Dieses ist in einem andern als dem gewöhnlichen, aber in einem schönen Sinne eine Schadenfreude. Man kann den Teufel nicht feiner prellen. — Lenau 1834 Fauft, die Schmiede (Hempel III 51).

> Ich will indes den dummen Schmied Und die besoffenen Gesellen Mit einem lust'gen Schelmenlied Um eine Viertelstunde prellen.

ibid. die Lektion (III 40)

Wie Jäger, einen Fuchs zu prellen, 1)
Ans Loch des Baus ihm Schlingen stellen
Drein sich der Lose muß verfangen...—

Mörite 1836 Der Schatz (Werte, Hesse VI 95) Zu rechter Zeit erinnerte ich mich jenes stählernen Knopfs, womit der Schuft den Fuhrmann damals prellte.

Langbein 1838 Gedichte I 206

Nun hab ich Herrn Steffen den grämlichen Affen Doch endlich ums Kränzchen der Tochter geprellt.

Heine 1840 Ludwig Börne (Esster VII 112) Oder, was noch bitterer ist, du erfährst, daß im Gegenteil ein Lumpazius, der dich um zweihundert Franks geprellt, dem du einen Rock geschenkt hast... daß ein solcher Lumpazius es war, der deinen guten Leumund in der Heimat begeiserte. Ders. 1854 Robes I. (Esster II 212)

Erwählt den Sohn Kolonias, Den dummen Kobes von Köllen; Der ist in der Dummheit fast ein Genie, Er wird sein Volk nicht prellen.

Die allgemeine Anertennung, die prellen so erworben hat, mögen noch einige Belege aus einem wissenschaftlichen Berte zeigen. Mommsen 1856/1857 Römische Geschichte I 6890 In einem versöhnenden Finale, wie das der beiden Bacchis ist, wo die prellenden Söhne und die geprellten Väter zu guter Letzt alle miteinander ins Bordell kneipen gehn, steckt eine völlig kotzebuesche Sittenfäulnis — II 644 Aber die Leiter der Dinge in Achaia, an ihrer Spitze der neue Strateg Kritalos, zogen als staatskluge und in der höheren Politik wohlbewanderte Leute daraus bloß den Schluß, daß die römischen Angelegenheiten gegen Karthago und Viriathus sehr schlecht stehen müssten und fuhren fort die Römer zu prellen und zu beleidigen — 434 Bei Plautus sind die Väter durchaus nur dazu da, um von den Söhnen gesoppt und geprellt zu werden — 455

Ein Handwerk einzig und allein Betreiben alle insgemein, Den Andern zu prellen mit Verstand,\* Im Lügen zu haben die Vorderhand Und zu werden im Schmeicheln und Heucheln gewandt.

III 1 580 wie billig ward bei dieser barbarischen Kunstjagd der reiche Liebhaber von seinen Zuträgern häufig geprellt. — Und etwa nach Puchelt 1871 Strafgesethuch 265, 16 wer aber durch

\* Cucifius: Uni se atque eidem studio omnes dedere et arti: | Verbadare ut caute possint, pugnare dolose . . .

<sup>1</sup> Hehne stellt diesen Beleg unter die jägerischen Zeugnisse: doch ergibt der Zusammenhang, daß hier von einem subvoctare vulpes nicht die Rede sein kann, sondern prollen — überlisten ist.

den falschen Paß sich den Namen eines nicht existirenden Lorde beilegt, als großer Herr lebt und die Wirthe prellt, ist nur Betrüger.

Für das Durchdringen unferes Wortes in dialektischer Hinsicht, bessen wir schon oben gedachten, ift es beweisend, wann Schriftsteller der Schweiz es verwendeten. Reller, Der Schuft (Gedichte I19 280)

Ein dummer Teufel ist der Schuft, Weil er doch der Geprellte ist, Wenn ihn die Welt, die er betrog, Mit großen, klaren Augen mißt.

(Nachweis von Herrn F. Gregori, Wien.)

Ders. Der alte Bettler (Gebichte II 22 89)

Da bin ich ganz allein zurückgeblieben, Bald war ich um mein kleines Erb' geprellt.

©. F. Meyer 1885 Plautus im Nonnentlofter (Novellen I 267) Ich wünschte ihr Glück zur Lösung des Knotens. Aber das Brigittchen glaubte sich geprellt und schrie mich an: "Schert euch zum Teufel, ihr zwei italienischen Spitzbuben." Derf. 1891 Angela Borgia 20196 "Wer kann vergessen, wie Papst Alexander von Herzog Herkules überlistet wurde, wie maßlos das alte Laster sich gebärdete und welche unnachsprechliche Worte es ausstieß, als es sich geprellt sah!"

Anhang. Absichtlich sind in der vorhergehenden Darlegung die Kompositionsund anderen Bildungen unseres Wortes beiseite gelassen worden. Ihre Betrachtung würde nichts Neues für die Entwicklungsgeschichte von prellen bringen und bleibt daher weg. Nur auf eine Weiterbildung: Zechprellerei möchte ich anhangsweise kurz zu sprechen kommen. Das Wort sehlt in den Wörterbüchern: Nur Sanders Erg. Web. dringt einen Beleg aus einem Essand von Audolf don Gottschal über W. Jemsen. 1879 Unsere Zeit, Neue Holge XV 1, 4 In anderen Geschichten wie "Namenlos" erinnert der Gegensatz von Künstler und Philister zwar auch an romantische Motive, die Art und Weise aber, wie die Handlung gesührt wird, an die Langbeinschen Schwänke. Die hier dargestellte Zechprellerei wirkt mehr abstoßend als erheiternd, wie überhaupt hier die Gestalten fast alle Caricaturen sind. Bin ich nun auch micht in der Lage, Zechprellerei weiter hinauf zu verfolgen, so möchte ich doch darauf hinweisen, daß das Wort schon 1880 als juristischer Terminus erscheint. 1880 Rechtsprechung des Reichsgerichts (Strassachen) II 690 (Uberschrift.) Betrug. Zechprellerei u.s. w. Und dieser Ausdruch ist sorten den Strassache und Lehr. Hoer Gast, welcher in einem Wirtshause als vermöglicher Mann austritt und ledt, spiegelt durch sein Benehmen die Thatsache vor, daß er zahlungsfähig sei, und bestimmt hierdurch den Wirth zu der Gewährung der geforderten Leistungen (Zechprellerei). H. D. List 1884 Lehrb. d. beutschen Str. R. \* 873 Nur dann, wenn ein "Verschweigen" dieser Verhältnisse stattgefunden hat, wenn also der Gländiger die Mitteilung derselben zu erwarten berechtigt war, weil das gesamte Auftreten des Schuldners den Besitz der nötigen Zahlungsmittel erwarten ließ — kann von Betrug gesprochen werden. Dasselbe gilt von der Zechprellerei, die nur als Abart des Kreditbetruges erscheint.

#### Lotse.

### Bon F. Kluge.

- 1. Mind. lêdsage als älteres Synonymon: 1299 Altestes Lübisches Schiffrecht § 40 So wellik letsaghe jof stureman oder schipman, de sic vormedet heuet eneme unseme borghere. — Bor 1350 Ordnung für Schiffer und Schiffsleute in Lubed (Sanf. Urtundenb. II 667) Der en schiphere wint enen sturman ofte enen letsaghen eder enen schipman, dem sint to rechte sculdich sine reyse vol to donde also, alse se em ghelovet hebben — ok ne scal nen schiphere noch neman van siner weghen nenen manne sinen sturman ofte sinen letsaghen eder sinen schipman entwinnen. — 1358 Abkommen ber Burggräfin Mechtilb v. Geeland mit Dorbrecht u. d. dischen Hanse (Hans. Urtundenb. III 414) ende telker reyse, alst vorsproken es, ende niet die scipheer in allen manieren, als men leidzagheghelt pleecht te betalen. — 1497 Hamburger Stadtrecht bei Lappenberg, Hamburg. Rechtsalt. I 316 so wan en schip van nodt wegen gueme vor ein land dar yd haven moste unde umbekant were, so dat ydt einen leidsagen bedervede ... wat dat kostet in de haven to bringhende. — Ember Waterrecht (Ndb. Jahrbuch VII) § 44 Item weer, datter een schip queme voer een voerlandt myt node van weder off storm beneden een meente hauen vnde tho rede queme an syn ancker vnde vnbekandt weer, vnde wunne ene leitzage dat schip vnde guedt tho hauen, wat dan de leitzage daeruan solde hebben, dat solde betalen - § 45 Item so watt schepen datter koemen int vly off int marss deep van vmmelanth vnde hier vp willen wesen, vnde ist, dat men dan een leytsage wynt, dat schip vnde guedt hier vp tho bringen, dess sal de schipheer den leitzage de kost geuen, vnde de koeplude sullen den leitsage loenen van oer guedt. - 1575 Wisby Waterrecht § 72 Item, wor ein schipper hüret einen stürman, leidtsagen edder bossman, de synt plichdich vnde schüldich dem schipper syne reisen to holdende.
- 2. Mnb. leidsmann als Nachbilbung von engl. loadsman: 1457 Brügger Urf. (Hanf. Urfundend. VIII 526, 2) Item angaende den piloten ende leedslieden, als dat de scepen van der vorseiden Hanze gheleedt wezen moghen binnen der Zwene omme redeliken loon etc., dat upte vorseide piloten ende leedsmannen wij gheordonneirt hebben. Emder Baterrecht (Ndd. Jahrbuch VII) § 24 Een knape ys ledessman van enen schepe vnde ys gehuert, dat schip tho brengen, daert vntlaeden sall... De leydessman sal syn vaert gedaen hebben, alss he dat schip hefft gebrocht totter kennisse der steden, vnde nicht furder is he dat schuldich tho brengen. Muricher

Waterrecht (Nob. Jahrb. VII) § 44 Weert sake, datt daer ein Schip... wunne ein leidesman, datt schip vnde goedtt In goede Hauen the brengen, watt dan die leidesman daeruan solde hebben, datt solde betalen datt Schip vnd goedt gelyck Werpgeltt — § 45 Watt Schepe datt daer kamen Int Fly offte Int marss Diep van Vmmelandt vnde hierop willen wesen, Ist dan, datt men ein leidtzman windt, dat schip vnnde goedt hierop the bringen, so sall die Schipper den Leydessman die Kost geuen, vnnde die Coopluede soelen denn leydtzmann lehenen vann öhr goedtt. — 1575 Wish Waterrecht § 36 Ein knape ys leidesman van einem schepe vnd ys gehüret dat schip thebringende dar ydt lossen schal. Item de leidesman schal syne vårt gedån, vnd syn lehn vordenet hebben, wen he dat schip gebracht hefft in de hauen,

dar ydt vorsekert ys.

3. Mnb. lootsman, nhb. Lootsmann als Entlehnung aus engl. loadsman: 1388 König Richard II. an die Baillifs von Benrun und Falmouth bei Kunze, Hanseatten aus England (Hans. Geschichtsquellen VI) S. 165 Monstraverunt nobis Henricus Breslowe, Godekinus filius Bremini et Paulus Worme, mercatores de Hansa in Alemannia, quod, cum ipsi nuper quandam navem parcium predictarum vocatam la Marie cog, unde Johannes Puls de Stralsonde est magister, versus villam Rupella pro vinis emendis et providendis destinassent et 51 dolia vini ibidem in navi predicta poni fecissent ad ea abinde usque regnum nostrum Anglie seu terram Hiberniam traducenda, ac ductor navis predicte vocatus le lodesman propter imprudenciam suam navem illam in alto mari velantem versus dictam terram Hiberniam ducere ausus non fuisset. — 1400 Berordnung Kampens über die Lootfengebühr (Hanf. Urfundenb. V 441) Int jair ons Heren dusent vierhondert op sente Andries avent is overdraghen: zoe wat schipheren int Vlee, int Meersdiep oft in anders enighe haven bynnen lants comen ende eenen loetsman wynnen op to segelen, zoe sal hem die schipher die cost gheven ende die coeplude soelen dat loen betalen. Ende dats te verstaen bynnen lants clevne loetsmannadze. — 1417 Untersuchung über ben Tob eines engl. Lotsen (Hans. Urkundenb. VI 129) quomodo quidam Thomas Franke de Herewich nuper conductor sive lodysman cujusdam navis vocate la Maryknight de Danzek in Prucia — 1451 Danziger Urt. (Sanf. Urtundenb. VIII 21) also so bynnen were und gesettet unde achter dat eyglant gesettet hadden, do sande desulve schipper Hans Hoppenbruwer synen loszman an landt Robbert Drewe, evn Engelisch man, the deme meyer the Pleymude. — Roppmann, Seebut VIII 21 denne so scholen rechte vort de loedmans (B loetsmans) an bort komen. — 1575 Waterrecht von Wisby § 25 Item, ein schip ys gefrachtet to Bordeus, thor Schlüse, edder anders wor, vnde ydt kumpt dar ydt lossen schal, unde men maket partven

Lotfe. 121

vmme dat loßmansgeldt, kumpt vp den koepman an dem koss van Britanien, de se nemen, wenn dar vorby ys Lillebas, dar ydt klene Loßmansie synt, wenneer men dat vorby ys, Kalis vnde Normandien van Engellandt beth to Schotlandt, wenn dar vorby ys Jerunde vnde Flandern — § 60 so men dar einen loßman winnet, dat schip vnd gudt darup tho bringende, des schal de schipper dem loßmanne de kost geuen. — Augspurger 1644 Seereisen S. 11 Wir und Schwoll aber lieffen fort, und erreichten umb 10 Uhr Abends die letzte Tonne, gvitirten den Lotzmann und gienge von dieser Stunde alles Volckes gage an — S. 67 wir hatten guten Wind, segelten unsern Cours, und kamen den 8. dito bey die custe von Holland, da wir einen Lotzmann kriegten, welcher uns solte in Texel führen. — Martens 1675 Grönl. Reisebeichr. S. 16 Deß Tages kamen wir bey Hilgeland, und nahmen einen Piloten oder Lohtsmann ein, das ist ein Mann, der die Tieffe des Strohms wol kündig, und dazu besonderlich vom Rath zu Hamburg erwehlet ist. — Amman 1678 Reisebeschr. I 4 Sobald wir aber den Lootsmann oder Pilot der uns in See brachte, von uns gelassen, wendete sich der Wind nach dem Suden — I 51 Den 20. dito kamen wir in Duyns an, allwo wir unser Anker außgeworffen, und einen Lootsmann oder Pilot, welcher uns bis nach Gravesend brachte, aufgenommen. — Heffe 1687 Oftind. Reisebeschr. S. 19 Itztgedachter Herr Bewindhaber gieng nach diesem bey Lösung 9. Stücken von Bort, welchem auch der Lothesmann, so das Schiff in raume See, und also bis an die hier stehende letzte Tonnen bringen muste, bey Lösung dreyer Stücken, folgte — S. 333 den 22. dito... bekamen wir auf einer Galliooth aus Texel einen Loths-Mann, welcher uns, wegen der hierum sich befindenden schlechten Tieffen in See, so den meisten Schiffern nicht wohl, aber denen Loths-Leuten bekant seyn, alldar einbringen sollen. - Bogel 1716 Oftind. Reisebeicht. S. 27 aber der auf unser Schiff verordnete Lothsmann, der nachgehends uns durch das Texlerloch und bid in die See über die gefährlichen Untieffen und Bäncke bringen muste, verboth solches zu thun — S. 556 auch kagyen auff. edes von unsern Schiffen ein Loothsmann, die uns im Texel einlootsen oder einführen solten. — Bischer 1720 Ro. Crusoe II Vorrede S. 5 Weil sie sich in keinen See-Haven, wo andere Europäische Schiffe einlauffen, mehr wagen dörffen, nehmen sie den Cours vermittelst eines alten Portugiesischen Loots-Mannes nach dem Norden hinauf -II 295 Mein alter Lootsmann überlass dieses über und über und fragte mich etliche mahl, ob ich dabey bliebe. - Barchewit 1780 Oftind. Reisebeschr. S. 651 Die andre oder das Eyland Vlieland ist jener gegen Nord-Osten; zwischen dieser und jener sind Straßen, wodurch die Ost-Indianischen Retourschiffe gemeiniglich lauffen, welche aber wegen der vielen Sand-Bäncke sehr gefährlich zu

passiren sind, deßwegen die Herren Bewinthebbers auch beständig jedem Retour-Schiffe einen Lootsmann, dasselbe hindurch zu lootsen zuschicken. — Campe 1786 Reijebeicht. I 185 De Gama erfuhr bei dieser Zusammenkunft, daß von da nach Calecut noch neunhundert Meilen wären, und daß er nothwendig einen Lootsmann von dort aus mitnehmen müßte, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, auf Sandbänke zu gerathen — I 187 das Merkwürdigste, was ihnen auf dieser neuen Fahrt begegnete, bestand darin, daß die beiden mitgenommenen Lootsmänner sich einigemal hinterlistiger Weise

bemüheten, die Schiffe irre zu leiten.

4. Nhb. Loots(e) als Abkürzung zu Lootsmann: Saar 1662 Oftind. Rriegs-Dienst S. 167 Nahe am Hafen fanden wir unsere Creutzer oder Convoy, zehen Schiff starck, die auf die sechs Wochen da gelegen, und auf fünf Gallionen neben allerley Victuaille, für jeglich Schiff einen Lotz mitbrachten, die die Schiff in den Hafen locirn oder bringen. — Hemmersam 1663 Reißbeschr. S. 105 Eh wir aber gar durchfuhren, wurffen wir Ancker, biß darzu bestellte Leut, so die Art daselbst wissen, und Lotz genennet werden, heraus auf unser Schiff geschickt wurden, uns den Weg zu zeigen, dann ohne dieselben niemand ohne Schaden daselbst durchkommen kan. — 1668 Hamburger Bilotage-Ordnung S. 30 doch sollen die absegelnde Schiffe ihre Lootzen mit ihrer Chaloupe oder Boot der Galliote an Bort bringen, welche Lootzen denn so lange in der Galliote verbleiben sollen, bis sich die Gelegenheit eräuget, selbige an Land oder in ein aufsegelndes Schiff, Schmack oder Ever zu setzen. — Horft 1673 Beschriving I 11 Ok wen jemand einige Engelsche Gaten wold ein offt uth segelen und einen Engelschen Lotz an Bort hefft, de mag den Lotz wol warschuwen — Derhalven holden de Engelsche und Italianische Compassen ein halven streck Ostlicker den de düdsche Compassen dohn, worna sick all Schippers, Stürlüde und Lotzen hören tho richten — S. 12 Und offt schon dat idt de meisten Lotzen wol weten und ok the hören weten, so kan doch Vorsorge nicht nicht schaden — II 21 Wie uns nun die Loetzen allda gewahr wurden, kam uns eine Galliot an Bord, die gab uns ein Lotes über, und wir langeten ihm ein Kabeltau daß er uns schleppen konte. — 1677 Berwarlostes Formoja S. 379 es wurde daraus ersehen, daß das Jagtlein Maria die Reise gethan hatte, durch einen Canonschuß die Loßung, daß der Loots wär hinein gekommen, worauf die auf den Schiffen mit einem Schusse antworteten — S. 381 zwey dererselben thaten jedwedes einen Schuß, dardurch zu erkennen gebende, daß sie die Loots vom Lande erwarteten. — 1713 Seltirt in Hamburg S. 205 So lieget selbige im 33. Grad 30 Minuten südlicher Breite, und ist von einem spanischen Lootsen dieses Nahmens, Anno 1585 entdecket worden. — Bischer 1720 Rob. Crusse II 11 allein meine Rotfe. 123

kluge Rathgeberin war dahin und ich gleich einem Schiff ohne Loots, welches nur vorm Wind seegeln kan — II 394 Loots, wie manns insgemein ausspricht, eigentlicher Loots-Mann: sind solche beeydigte Leute, welche der Fahrt eines Strohmes oder gantzer Cüsten durch fleissige Auffsicht und Loot-werffen also kundig, daß ihnen gegen starcke Bezahlung ein Schiff auff die See hinaus- oder aus dieser in die Ströhme und Bayen glücklich herein zu leiten anvertrauet werden mag — II 395 Jedoch ließ ich mich die Angst so gar nicht einnehmen, daß ich nicht von dem alten Loots erforschte, ob nicht da herum eine Anfuhrt oder Haven zu finden. — 1732 Wohlinstr. Schiffer S. 30 ein solcher Pylote wird auch sonst genennet Loots-Mann, oder per aphæresin der Loots — S. 119 im Ausgehen von St. Petersburg wird der Loots bey dem Loots-Contoir wieder an Boord gebracht. — Comerer 1758 Schleswig u. Hollstein S. 45 Hier endigt sich ihr Commando, und der Hamburger Loots tritt ein. — Dähnert 1781 Bomm. 236. S. 284 Loods, Loots, Ein Pilot, der durch Bleywürfe die Schiffer für seichte Oerter sichert; ein Wegweiser auf Fahrwassern. — Grosturd 1792 Thunbergs Reise in Japan S. 6 Zuerst zeigte sich uns die Insel Texel; wir bekamen einen Lootsen an Bord, der uns nach Amsterdam führen mußte. — Nettelbed 1821 Lebensbeschr. I 212 Denn ich konnt' es nicht vermeiden, noch einmal nach dem verlassenen Hafen zurückzukehren, um, neben meiner Ausklarirung noch eine Menge anderweitiger Geschäfte zu besorgen und einen Lootsen mitzubringen. — Rotebue 1821 Reise in b. Sübsee I 100 Es gelang nun wirklich, trotz dem ungünstigen Wetter, ohne Lotsen den Hafen zu erreichen — I 105 Ich forderte durch einen Kanonenschuß einen Lotsen. — Chamisso 1836 Reise I 28 Außerdem ward ein Lootse für die Fahrt im Kanal und nach Plymouth an Bord genommen — I 231 Am 14. December 1816, Morgens um 6 Uhr, forderten wir durch einen Kanonenschuß den Lootsen, der mit etlichen Doppelkanots herbeikam. — Weber 1871 Elbschiff. S. 67 Durch die Additionalacte sind diejenigen Lootsen genannt worden, welche zum Befahren einer kurzen, aber gefährlichen Stelle, besonders der Brücken, da sind. — Roofman 1882 Oftfrief. 236. II 520 lodse, lôtse, lods, lôts, Lootse, des Grundes und des Weges kundiger Führer od. Geleitsmann, nam. auf Schiffen; auch lôdslôtsman. — 1884 Donau-Almanach S. 22 Lootse, praktischer Schiffmann, der das Fahrwasser an solchen Flußstrecken, welche einer fortwährenden Veränderung unterworfen sind, genau kennt und dem Commandanten eines Schiffes bei deren Passirung als Beirath zugetheilt wird; laut Strompolizeivorschrift sind Lootsen auf bestimmte Strecken gesetzlich vorgeschrieben. — Reuleaux 1892 Weltverkehr S. 250 Lotse in der praktischen Schiffahrt erfahrener nach Prüfung vom Staate angestellter Seemann, zeitweiliger Schiffsführer (statt des Kapitäns) in Flußmündungen und Meeresteilen, mit deren Örtlichkeit

er innig vertraut ist.

5. Wegweiser als Verdeutschung für Lootsmann und Lootse: Olegrius 1647 Reise S. 4 Wir liessen uns durch die Trompete anmelden, damit wir auß der Schanze einen Pyloten oder Wegweiser, ohne welchen ein Unbekandter wegen des unreinen Grundes nicht wohl fürder und einlauffen kan, bekämen — S. 208 Nachdem wir nun unser Schiff klar und mit einen guten Vorrath von Proviant versorget, auch einen Pyloten oder Wegweiser, der uns die rechte Fahrt zeigen solte, zu uns genommen hatten, machten wir uns den 30. Julii auff. - Schulte 1676 Oftind. Reise S. 1542 Wir liessen diesem nach, die Wegweiser des Nachts an Boort, damit wir nach dem Ober-kauf-hause, so auf Ougly ligt, sicher den Ganges hinauf, fahren möchten — S. 260a inzwischen erhielt ein jedes Schiff, einen Weg-weiser, der uns dorthin bringen solte -S. 290° erblickten wir den 7. Octob. mit ungemeiner Freude die Küste unsers geliebten Vaterlandes, und waren recht auf die Insel ter Schelling verfallen, aus welcher einige Wegeweiser alsbald mit ihrer Galliote nach uns zu fuhren, um uns den Weg zu zeigen. — Schweizer 1688 Journal S. 83 etliche wolten gescheider seyn als unsere Wegweiser, giengen auf der lincken Seit in die Brauning, das ist, wo die Wellen auß der Tieffe gegen dem Untieffen sich stossen und übergiessen.

6. Lootsmann, Lootse als Fischname: von der Behr 1668 Diarium E. 16 Noch eines ist übrig, so wir in Beschreibung des Heys nicht können unerinnert lassen, wie, daß nemlichen umb ihn herumb 5 und mehr kleinere Fische, anderer Gattung, stets zu schwimmen pflegen, welche, wie etliche darvor halten, des Heys getreue Weg-Weiser sollen seyn. — Luedor 1796 Stadorins Reije nach Java S. 10 Mit dem Hayfisch zusammen trift man immer die sogenannten Lootsmannetjes; man glaubt, daß sie dem Hayfisch seinen Raub aufspüren, daher rührt ihr Nahme, als ob sie ihm gleichsam zu Lootsen oder Wegweisern dienten; sie sind noch schwerer zu fangen als der Hay, doch gelang es uns mit dem Elger einen zu erhaschen. — Campe 1802 Reijebeschr. VI 233 Jeder von beyden schwamm für sich, und jeder war umgeben mit jenen kleinen Fischen, die gewöhnlich vor den Hain hergehen, und daher von

den Seeleuten Lootsen genannt werden.

### Verließ.

Bon F. Kluge.

1768 Brem. niedersächs. Wörterbuch III 56 Verlies 'ein tiefer Keller bey dem alten Kornhause in Bremen, der vormahls zum Gefängniß gedienet hat; it. ein jeder Ort, wo die Leute unsichtbar werden; ein Abgrund' — In't Verlies kamen: unsichtbar werden in der Welt: verschwinden. — Bürger 1778 Ritter Karl v. Eichenhorst (Sempel) S. 135 Mord! — flucht' er laut, bei Schwert und Spieß, - Wo Karl Dir noch gelüstet, So sollst Du tief in's Burgverließ, Wo Molch und Unke nistet. — Mufaus 1782 Bolfsmährchen ber Deutschen V 104 (462, 1842) Eine Reise von Bremen nach Antwerpen war zu jener Zeit, wo es noch Wegelagerungen gab, und jeder Grundherr einen Reisenden, der keinen Geleitsbrief gelöset hatte, zu plündern und im Verlies seines Raubschlosses verschmachten zu lassen, sich berechtigt hielt, mit mehr Gefahren und Schwierigkeiten verknüpft als jetziger Zeit von Bremen bis nach Kamtschatka. — Bächter 1787 Sagen b. Borzeit (Mannerschwur u. Beibertreu I. B. (1870) S. 269 Ralow schleppte den todten Körper ans Burgverließ und warf ihn hinab. — Cramer 1793 Hasper a Spada II 270 Walter, habt ihr auch ans burgverließ gedacht? — Sean Baul 1796 Siebentäs II 212 (Hempel) Der Perrückenmacher und der Altreis setzten das Brechzeug am Sprachgitter des Burgverließes an, und der Gefangene stieß von innen heraus. — 1797 Geschichte meiner Borrebe zur zweiten Aufl. bes Quintus Firlein (Werte I Liefer. IV 27) Wenn dann nun die reichste beste Seele unter der Morgenröthe des Lebens mit dem unerwiederten Herzen, mit versagten Wünschen, mit den ungesättigten verschmähten Anlagen eingesenkt wird ins übermauerte Burgverließ der Ehe - wobei sie freilich besonders von Glück zu sagen hat, wenn das Verließ keine tausendschneidige Oubliette oder wenn gar der Mann ein sanfter Kanker ist, den die Bastille-Gefangene zähmen kann. — Sennat 1797 Antibarbarus II 705 wenn in einer andern Erzählung aus dem Mittelalter ein Ritter oder Knappe in das Burgverließ gesperrt wird, so mag es hingehen, obgleich eigentlich eine geschichtliche Anmerkung darunter zur Belehrung des Lesers stehen müßte; allein wenn von neuern Zeiten die Rede ist, so sollte man Leute kaum in einen Thurm, viel weniger in ein Verließ sperren lassen. — Lucius 1798 Frit Rheinfeld ber Sonderling I 255 Ew. Gnaden allmächtiger Arm wolle mich aus dem grauenvollen und schreckhaften Verlies der Kandidatenschaft auf das weiche Polster des Lehrstuhls, der auf den breitstämmigen Schultern hiesiger Gemeine ruht, hinschleudern. — Rosegarten 1800 Rhapsobieen II 56

In diesem Görn sitzet itzt dein Volker . . . statt seines Studirzimmers in einer Art von Verliesse . . . aus dessen grünlichen überall geknickten Fensterscheiben aber die allerimposanteste Aussicht sich mir darbeut — die Ostsee, die weißen Dünen der Tromperwieck, und die blauenden Berge des romantischen Jasmund. — Schiller 1804 Tell IV 2 Gott rette seine Seele vor Verzweiflung. Zu ihm hinab ins öde Burgverließ dringt keines Freundes Trost. — Herber 1805 Werke zur schönen Literatur u. Runft VI 99 (=I Stud ber Abraftea 1801) Und meine alte Waffen, Daumenschrauben, Verließ und Scheiterhaufen kann ich gar nicht mehr gebrauchen: denn das Holz ist theuer. — Chamisso 1806 Abelberts Fabel, Werke II 93 (Sempel) Jetzt erhob sich die Sonne im Osten und übergoß mit blutigem Scheine die Wände des eisigen Burgverließes, in dem er, sich umschauend, bemerkte zu sein. — Uhland 1815 Der blinde Rönig Gieb, Räuber, aus dem Felsverließ die Tochter mir zurück. — Arnot 1818 Geoichte II 304 Rausche, daß in Finsterniß diese Brut entweiche und in's düstre Wurmverließ mit dem Blindschleich schleiche - S. 423 Rückwärts tasten Krebsesscheeren für den Mord und Spinnenfüße, wann im luftigen Verließe sie die Fliegen winseln hören — 1818 Geift b. Zeit 30 bei den Freien und Oeffentlichen wird der edle Kampf freilich auch lauter, es springen aber nicht immer Hyänen und Tiger hervor (noch weniger Schlangen, deren Wurmverließ ist das Dunkel), sondern auch stolze Löwen. — Grethe 1820 Ballade (Gedichte III 5) Was lockst Du die Kinder! du Bettler! du Thor! Ergreift ihn, ihr eisernen Schergen! Zum tiefsten Verließ den Verwegenen fort! — Hauff 1826 Lichtenstein ©. 83 das Burgverließ in seinem alten Schlosse, das er als Knabe einmal besucht hatte, kam ihm immer vor das Auge — S. 91 Ja, ins tieffste Verließ wollten sie Dich stecken, wo weder Sonne noch Mond hinscheint, und wohin die Kundschafter und Späher gehören - 1826 Memoiren des Satan (Hempel) II 164 Bei den Kritikern und Poeten meines Vaterlandes ist nicht nur in Hinsicht auf die Phantasie die schöne romantische Zeit des Mittelalters; nein, wir sind, und ich rechne mich ohne Scheu dazu, sammt und sonders edle Raubritter, die einander die Blumen der Poesie abjagen und in unsere Verließe schleppen. — Rückert 1826 die Makamen des Hariri I 179 Ich schmachte, weil sie mich verließ, in dem Verließ des Leides. — Hubtwalder 1826 Bruchstücke aus Karl Bertholds Tagebuch S. 201 Sehen Sie diesen alten Thurm; dies war sicher das Burgverließ, wo Molch und Unke nistet. — Lenau 1832 Die Aweisser (Sempel, Gebichte I 52) So mag der Tod sich immerhin davor als Wächter stellen hin: Er steht am stillen Grabverließ, Ein Engel vor dem Paradies. — Gustow 1838 Blasedow und seine Söhne I 481 er drückte aus seinem Humor, wie aus einem Schwamme, alle Gefühlsfeuchtigkeit durch die kleinen Porenhöhlen heraus und nahm aus seinem Waffenverließ jene Speere hervor, welche einen Widerhaken hatten. — Alexis 1846 Hofen des Herrn von Bredom (13. Aufl. S. 72) Es ist so viel verdorben, seit der Segen aus Nürnberg ins Land geschneit kam, hundert Jahre haben sie an unsern Rechten gefeilt und gebohrt, unsere Festen sind gefallen, der Block und die Verließe haben unsere Wackersten hingeraftt. — Gustow 1. Aufl. 1850, 3. Aufl. 1874 Ritter vom Geift I 212 Dort angelangt fand er noch ein Dutzend Neugieriger, gaffend an der geöffneten Verließthür. — Heine 1854 Bermischte Schriften, Lutezia II. Teil Berte (Esser) VI 432 Diese Burgverließe des neuen Bürgerrittertums wird das Volk ebenso unwillig niederreißen, wie es einst die adelige Bastille zerstörte. — Meißner 1865 Der Müller vom Höst (Hense Rovellenschaft V 267) Er ist jetzt von euch zum Verbrecher gestempelt und schmachtet im Verließ.

### Duft und Duft.

Bon F. Kluge.

Die oft behandelte Wortgruppe Ankunft, Vornunft, Brunft mit ihren grammatischen Schwierigkeiten ift immer noch nicht endgültig aufgeflart. Got. gaqumbs neben andanumts will feine Gesehmäßigfeit ergeben. Rolierte Fälle wie got skanda neben skaman weisen barauf bin, daß eine vorgerm. Lautfolge -mt-, wenn ber ibg. Afgent nicht unmittelbar bor bem m geftanden bat, urgerm als nd erscheinen muß. Dann aber ergibt sich die Frage, ob got. gagumbs beweisend ift für den Fall, daß der Afgent unmittelbar vor dem m gestanden hat. Bejaht man aber biefe Frage, wo foll bann die Lautfolge -mft- ben eigentlichen Ursprungsbereich haben? Mit Recht nimmt Wilmanns an, daß man got. andanumts zu einem eigentlichen andanumfts erganzen muffe. In ber Tat wird man in got. andanumts ein wichtiges Zeugnis für bas Alter bes Labialeinschubes anerkennen muffen; benn man wird bas scheinbare ti-Suffix ber got. Bilbung boch nicht auf ein vorgerm. di-Suffix zuruckführen, für das fich keinerlei Unhalt ergibt. Damit ware das urgerm. Alter von -mft- für nhd. Kunft, Nunft, Brunft, Zunft erwiesen. Wenn dann für got. gagumbs teine andere Möglichkeit übrigbleibt als die Annahme, daß es eine fetundare Neubildung nach dem Mufter von got. gabaurhs ift, so bleibt allerdings noch die geographische Umschränktheit ber -mft-Bilbung zu begründen. Bu unfern nhb. Berbalabstratten fehlt im Anglf. jebe Entsprechung. Das tann ja insofern Zufall sein, als es eine Reihe von Möglichkeiten von primären Burzelabstrakten gibt; vgl. angli. cyme = abb. kunft und angli. nýdnæm = abb. nôtnunft. Tropbem wird fich die Gefetmäßigkeit von -mft- für das Weftgerm. halten lassen, wenn man für angls. sefte = abb. senkti die Wahrscheinlichkeit

zugibt, daß fie auf eine Burgel sam zurudgeben.

In den ho. und nd. Gebieten entwickelt sich aus dem behandelten Typus von kunft, nunft, brunft und zunft ein neuer Typus mit Nasalsverlust. Wenigstens sinden sich eine ziemliche Anzahl von Belegen dis ins 16. Jahrh. hinein für -kuft und besonders für -nuft. Schon das große mhd. Wörterbuch I 908 belegt zuokuft aus Lensers Predigten 30, 11—17: Mensche du solt volgen ihesu Christo des leben ein recht regele was hie in ertriche allen den die mit ime sulen bliben. quia omnis cristi actio est nostra instructio. vnd der in siner ersten züküft an vns hat wider gemachet daz bilde vnsers herren daz an vns vorkeret was, vñ an siner andern zuküft scheppen wil den lichnam vnser iamercheit nach siner clarheit.

Umfassenderes Belegmaterial fteht feit der abb. Beit zur Berfügung für Nasalverlust in vernunft teilnunft notnunft sigenunft. Das folgende Belegmaterial, das etwa zur Salfte aus unfern Borterbuchern ftammt, gibt in chronologischer Reihenfolge die Gewißheit, daß es sich nicht um fehlerhafte Schreibungen handelt; das könnte man sonft beinabe vermuten, wenn Weinhold, mhd. Gr. § 169 fagt: "Ausfall von wurzelhaftem m erfolgt seltener, u. a. in componirtem -numft, z. B. vernuft, toilnuft". Auch sonst ist die deutsche Grammatik an der Erscheinung vorbeigegangen, und so muffen einige Materialien ben Beweis erbringen. Ronrad v. Bürzburg, Trojanertrieg (ed. Keller) B. 3962—65 ir slege lûte erklung en ûf berge und in die lüste. nach höher sigenüste stuont ir wille und ir gedanc. — Lobengrin (ed. Rüdert) B. 1246—1250 und alle lobeten got mit einer zungen, daz er het den ritter dar gesant ze einem kempfen, daz er im gaebe sigenuft durch daz wort daz Gabriel barc in die gruft Marien, der erz kund inz herze stempfen — 3. 3696—3700 er sprach 'da müez wirz läzen an die wäge, doch sule wir dem hôchsten des unzwîvelich getrouwen, er gebe uns sige unt sigenuft, sît daz im diu marter brâhte bluotes tuft vür Even bruch, den er kunt sus verbouwen. — A. v. Eyb, Chebuchlein (Deutsche Schriften ed. Herrmann) I 46 Von der vernufft, von dem gemûte vnd synnen des menschen zusagen, schreibt Lactancius, das got... hab geben dem menschen synne vnd vernufft, das der mensch soll erkennen, das er von got, der do ist alle verstentnuß, synne vnd vernusst, sey erschassen — got hat den menschen ploß vnd nackent erschassen, das er sich mit dem gemüte, mit den synnen vnd vernusst müg gewassen vnd gekleyden. — Fastnachtsspiele (hg. b. Resler) I 1 Des reg sich keins von seiner stat, Dann wo man nit recht ordnung hat, Do wirt kunst und vernuft gespart - I 24 So doch der leip kein weisheit hat, Dann was im von der sel zustat; Darumb vernuft das grundet ein, Das diß ein tichte lug muß sein — I 49 Pox haut, ich mein, ir seit nit klug, Das ir solch unvernuft facht an — I 55 Nu mustu doch dein lebtag ein narr beleiben, Wann kein vernuft in dir nicht ist — I 381 Hor, Fasnacht, und merk mein bescheid! Tust uns burgern vil mer zu laid, Dann all hendel sust auf erden. Etlich ir vernuft so gar an werden Mit hauen, schaufeln und gabeln. — 16. Sabrhunbert: Etterlin 1507 Chronif bl. 107 a wolt der almechtig gott, denocht vo den selben vnuernüftigen menschen nit geschmecht werden. — Theuerbant IV 28 So wæll wir Eüch ein sach sagen, darab Ir billich werd tragen laid, doch hof wir, es bschech mit bscheidehait, dann die hæchst vernuft vnd leer ist, des zuuergessen, so zu kheiner frist mag wider in sein stat kommen — IV 36 Das vnnser herr der künig sey todt,

vnnd hab Im geben sein Testament bey güter vernufft vor seim endt ---X 62 Ja, wenn ich allein leben wolt nach meiner fleischlichen begir recht wie ein vnuernüfftigs thier - X 65 das wer aber nit wol getan, dann billich soll den vorgang han die vernufft vnnd die gottlich leer, darumb Jch dir volg nymmer mer — XI 57 Der Ernhold sprach: "gnad herr, Ir habt gueten verstanndt vnnd seyt begabt mit vernufft vnnd weyszheit genûeg - LXXV 55 das Sy woell khein man nemen, Er sey dann wol getan begabt mit vernufft vnnd weyshait erfaren in geschicklichkeit. - Loter 1525 3molf Artifel der Bauern, Artikel 4 (Götze, historische Bierteljahrsschrift 1902, 12) wir vns dz vnser (so Got dem menschen zu nutz wachsen hat lassen) die vnuernüfftigen thyer zå vnutz verfretzen måtwiligklich leyden mussen. — Bertholb von Chiemfee 1528 Terotiche Theologen Cap. 1 § 2 Darumb wirt der glaub genennt ain argument das ist ain bewaerung vnscheinberlicher sachen, dadurch die vernüft bewegt wirdt zeglauben hoffenliche ding, die nit offenbar erscheinen, vnd doch vnser hayl daran steet — Cap. I § 6 Also fallen wir tewtsch diser geuaerlichen zeit on alle vernufft von dem waren glawb, vnd volgen abtrünigen pfaffen — Cap. 2 § 1 Nachdem aber über menschlich vernuft ist goetliche ding zuoermessen, auch beswaerlich ist goetliche vnd vns verporgne haymlikait zeglauben, erfordert vnser nottürfft, Got demuetiklich anzerueffen — Cap. 29 § 12 in derselben stet die gedechtnuß vnd vernuft, auch freyer will, des die vnuerstaendigen tyer emperen... Dabey magstu ermessen gottes vnermeslichen gwalt vnd allmaechtikait, der aus solhem slechten vnd niedern ding, so die erd ist, als ain edle vnd hohe creatur, wie menschlicher leib ist, solt formiert werden, der do fahig sey ains vernüftigen geistes und pildnuß gots. — Babian, Chronif ber Ubte (hrög. b. Göhinger) II 11, 15 vernüstig. — Rosshirt, Luthers Tischgespräche (Karlsruher Handschift Nr. 437) Bl. 41 b Warum brauchen die Christen die Vernusst — Bl. 42 also ist die vernuft anders gesinnt, fördert und dienet dem Glauben.

Hierher noch einige Ermittelungen von Alfred Göte: vornuft an vier Stellen von Luthers Predigt vom 22. Juni 1522,

Weimarische Lutherausgabe Band 10 Teil 3

S. 178, 23 lieft der Augsburger Druck E vernufft.

179, 19 lesen die niederdeutschen Drucke, der Erfurter K vornufft, ber Wittenberger M vornufft.

liest die hochdeutsche Wittenberger Ausgabe B vernufft.

186, 4 liest die hochdeutsche Ersurter Ausgabe C vornuft.

187, 20 liest die hochdeutsche Coburger Ausgabe B vernufft.

Nach allebem ift die Form vernuft, die seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts kaum noch zu belegen sein wird, über das ganze hd. und besonders auch über das ganze oberd. Sprachgebiet so oft bezeugt, daß man sich wundern muß, wie Wülker im DWb. XII 927 Verbreitung und Bedeutung dieser Form hat übersehen können. Man sehe auch noch die schwäbischen Nachweise aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts für dinuft benuft in Fischers Schwäd. Wb. I 1125. Für Niederbeutschland wgl. vernüftig Dähnert, Plattbeutsches Wb. S. 524 d mit dem vereinzelten Weleg sitr vornuft Schiller-Lübben V 415. Ugl. auch Lauremberg 1652 Scherzgedichte I V. 23 In summa, jede Seel van levendigen Deeren, Vernüftig edder nicht, sick nomals kond verlehren, Sündern verwesselt würd. — Aber die Lautgeschichte der verschiedenen Nebensormen dieses Wortes ist viel zu kompliziert, als daß ich mich imstande fühlte,

bie geographische Urgeschichte ber einzelnen Formen fest zu ermitteln. Nach bem DWb. ist vornunst in älterer Zeit für Oberdeutschland vorherrschend, und Wülker möchte vornunft für Mittelbeutschland in Anspruch nehmen.

Diese Dreiheit der Formen vernunft, vernuft, vernunst scheint mir nun ben Schluffel zu liefern zum Berftandnis ber Formen duft und dunst, wozu wir also ruhig ein dumft voraussetzen können; und als eine vierte Nebenform wäre unser dust anzusehen. Leider ift auch hier das Belegmaterial unserer Wörterbücher, ebenso wenig wie meine eigenen Sammlungen imftande, endgültige Ordnung in die verwickelten Lautverhältniffe zu bringen, und es wäre leichtfertig, ohne ein umfassendes Belegmaterial Bermutungen über den lautgesetlichen und geographischen Bereich der einzelnen Formen Mutmaßungen zum besten zu geben. Die Bedeutung dieser verschiedenen Formen stimmt so völlig zusammen, daß gemeinsamer Ursprung nabe gelegt wird. Als weiteres Synonymum tritt daneben Dampf auf, so daß für unsere Sippe Zusammenhang mit mhd. dimpfen nahe gelegt wird. Die niedere Ablautftufe bei t-Suffigen mare gang in Ordnung; die eigentliche Suffiggestalt war jedenfalls tu (ein ti-Suffig hätte im Anglf. dyst und nicht dust ergeben). Wir gelangen also zu einer german. Grundform dumftu-z. Die Form Dunst hat sich hieraus entwickelt, infolge des Umsichgreifens der st-Gestalt des Suffiges, wie in vernunst für vernunft. An der abd. Nebenform tunest (Notker) darf man nicht irre werden; denn auch im ahd. vornumest (Notker) zeigt sich eine gleich= artige Vokalentfaltung. Die Entstehung der Form dust liegt nach allgemeiner Unnahme in Niederdeutschland, und wenn die Form duft bei ben verschiedensten oberdeutschen Schriftstellern älterer Zeit geläufig ift, so kann uns das jest nicht verwundern, wo wir wissen, daß auch vernuft gut oberdeutsch war.

## Er hilft uns frei aus aller Not.

Bon

## J. E. Bülfing.

In der Zeitschrift für den deutschen Unterricht ist mehrmals über diesen Lutherschen Satz gehandelt worden. Während da Bechstein (VII 165) das "frei" als prädikativen Akkusativ zu "uns" auslegt, die Verbindung "einen frei helfen" oder "einem" frei helfen" mit "einem los helfen", "einen frei lassen, geben, machen, sprechen, erklären, bitten" vergleicht, auch die Stelle Todias 7, 15 "Gott helfe Euch zusammen" — et ipse conjuget vos herbeizieht, such Nestle (XIII 836) "frei" als Abverd im Sinne von "freiwillig" zu verteidigen und durch andere Belege aus Luther und Angelus Silesius zu stüßen. Dazu könnte man auch, meine ich, aus Schillers Tell II 2 vergleichen:

Wir Unterwaldner stehen frei zurück,

was Heyne im Wörterbuch (I Sp. 969) mit "willig, gern" wiedergibt.

Ich habe schon früher über die Stelle im Lutherschen Liede viel nachgebacht und fie mir zu erklaren versucht, freilich auf andere Beife, als Bechftein und Reftle es tun. Ich ftebe auch nicht an, diefe Erklärung hier turg zu veröffentlichen, obgleich ich gerne gefteben will, daß mir die Reftlesche gerade so glaubhaft erscheint wie die meinige; aber da eine endgultige Enticheibung über bie Stelle mir noch nicht vorzuliegen scheint, so burfte fie boch vielleicht von einigem Werte fein. Nun, ich verglich diese Anwendung von "frei" mit berjenigen in ben subbeutschen Mundarten, in benen es wie bekannt lediglich als ein "Ausbruck des Befräftigens und Bervorhebens" (Schmellers Borterbuch) gebraucht wird. Schmeller verweist u. a. auf das Kurhessische Idiotikon und vergleicht auch englisches "very". Bu überseten ift es manchmal am beften burch bas gleichfalls volkstumliche "ganz gehörig". Einige Belege: Rosegger, Waldheim 1,77 Frei zu viel reden tut er mir; Gottsucher 231 Tät dich frei bitten, Schreiner; Anzengruber, Meineidbauer Ich müßt frei lachen über dich — wann mir zum Lachen wär; Geh, du redst so viel wüst, Ahnl! man muß sich frei schamen, hört man dir zu; Gwiffenswurm Und a Heu is dös, Bauer, so schön und viel und es riecht frei, daß Eins umfallen könnt vor Gutheit; Jesses, Bauer, mir kennt sich frei neama mit dir aus; Es is frei schon zu 'n Fürchten. Ferner: J. P. Hebel (Heglein)

> Se chunnt e Hexli wohlgimueth, Und frogt no frei: "Haut's Messer guet?" Und seit mer frei no Guete Tag!

und (Sans und Berene):

Am Zistig früeih bi'm Brunne, Se redt's mi frei no a.

Mörike, Usem Kirchhof: Frei lungt mers ins Gesicht. Buck, D' Zeit:

Då merkscht ås mit Bedaura, Daß 's Jährle frei verlaura-n-ischt Und du dei'm End vill näher bischt.

Scheifele, Eu'ser Recht: Des Ding, des goht frei it a-so.

(Die letten fünf Belege nach Regenhardts Deutschen Mundarten I. Oberbeutsch.) Ferner gebraucht dieses "frei" Karl Strecker in seinem "Selbstgespräch des Cleversulzbacher Turmhahns" (Tägliche Rundschau vom 7. Sept. 1904):

Es fehlt nicht viel, so tät ich frei Aus dem Fenster einen Freudenschrei!

Erich Schmidt aber bringt in unserer Zeitschrift (I 250) einen Beleg aus dem Hamburger "Complementierbüchlein" von 1660: "Macht euch doch frey grün, daß euch die Ziegen abfressen"; und Wöste im Westfälischen Wörterbuch bringt die Wendungen: vi hett se fri krizgen (ziemlich) und fri wot (ost was, viel) und verweist auf Bilmars fräi bal (recht balb). Das steht also sest, daß bas beträftigende "frei"

durchaus nicht auf den Süden beschränkt ist. So kann es denn auch sehr wohl an allen den von Nestle a. a. D. vorgebrachten Stellen den einsach bekräftigenden Sinn haben, braucht nicht "freiwillig" zu heißen:

1. Kor. 9, 18 Ich tue dasseldige frei umsonst: serner an den Lutherschen Stellen aus den "Theolog. Studien und Kritiken" 1896: man werse ihm vor, "das ich radte vnd heisse, man sol sie (die Bauern) frey schlagen vnd morden, wie man kan vnd mag"; "Der Knecht sol nicht harren, die yhn der Herr heisse weren vnd zuschlagen, sondern frey drein schmeissen vnd den Herrn schützen"; "Vnd frey hals vnd bauch dran gesetzt, das ein solch sewer werde ausgeleschet"; endlich bei Angelus Silesius:

Tritt her, o Seel, und dank dem Herrn Für seine tausend Gaben, Mit denen er dich frei und gern Geziert hat und erhaben.

Und wie hier überall "frei" sehr wohl "tüchtig, ganz gehörig" bedeuten kann, so auch an der Stelle, die Karl Müller in Lyons Zeitsschrift 14. S. 279 noch beigebracht hat aus Luthers Tagebuch: "Curæ und hertzleid sunt magna mala, Ego pestem malo... Tinnitui aurium et similibus malis adest Satan, und hilfft frey dazu."

Und gehört nicht auch die Stelle aus Berlichingens Lebensbeschreibung hierher? 205 "Das schlug ich ihnen nun frei und gut rund ab." Sanders übersetzt dieses "frei" im Wörterbuche I 489.ª durch "ohne

meiteres, furg".

Im Deutschen Wörterbuch (IV. 1. I. Sp. 100) werden für diese "unbestimmtere" Bedeutung von "frei" = "frisch, tapfer, tüchtig, schön" eine ganze Reihe, z. T. allerdings nicht ganz zweisellose, Belege beigebracht, u. a. auch aus Luther: 3. 133° "Die Böswichter sind frei verzagt wie die Hunde."

Ich meine also: "Er hilft uns frei aus aller Not" heißt nicht: "Er macht uns durch seine Hilfe aus der Not zu Freien", auch nicht: "Er hilft uns freiwillig aus aller Not", sondern: "Er hilft uns tüchtig aus aller Not"; und ich möchte die Stelle daher erneut zur Erörterung stellen.

### Ans Johann Valentin Vietschs Gedichten.

Busammengestellt bon Eugen Reichel.

Bu ben Schriftstellern beziehungsweise Dichtern, benen unsere Wörterbuchverfasser bisher keine Beachtung geschenkt haben, gehört auch der altpreußische Helbendichter Johann Valentin Pietsch, der im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts zu den geseiertesten Lyrikern Preußens und Deutschlands gehörte. Er war 1690, am 23. Juni zu Königberg geboren, war nach erledigten Studien einige Jahre im Auslande gewesen, hatte sich 1715 durch sein "überall als ein Meisterstück bewundertes, vielfältige mal aufgelegtes und sast in unzählige poetische Sammlungen eingerücktes" Gedicht auf den Prinzen Eugen und dessen Siege über die Türken¹ einen berühmten Namen gemacht; war 1717 Prosessor der Poesie in Königs-berg geworden, wo dann der junge Gottsched als sein bevorzugter Schüler zu ihm in Beziehung trat; und war 1733, als ein sehr geschätzer Arzt und immer noch hochberühmter, viel nachgeahmter Heldendichter gestorben. Gottsched gab 1725 eine Sammlung seiner "poetischen Schriften", bestehend aus Staats-, Trauer- und Hochzeitgedichten heraus; und C. G. Bock, ein Freund Gottsched, veranstaltete 1740 eine Gesamtausgabe der Pietschischen Gedichte, welche mit allgemeiner Freude begrüßt wurde.

Da wir Deutsche keine Pietät für vergangene Leistungen, für verblaßten Ruhm haben, so ist auch Pietsch längst ein vergessener Mann; und vielsleicht würde überhaupt kein Wensch mehr etwas von ihm wissen, wenn er nicht als einstmaliger Lehrer Gottscheds wenigstens dort und hier ein

gelehrtes Interesse geweckt hatte.

Ich habe nun hier nicht die Absicht, über den Dichter Bietsch und seine für uns natürlich so gut wie ungeniegbaren, geschichtlich tropbem fehr bebeutfamen Gebichte zu reben; bas mogen Andere tun, benen ich diesen Meister des 18. Jahrhunderts immerhin empfehlen möchte?. Was mich veranlagt, an diefer Stelle dem veralteten oftpreußischen Dichter einige Aufmerksamkeit zuzuwenden, ist ber Umftand, daß sich auch in feinem, nicht eben großen, Wortschatz (alles in allem burfte Bietsch in seinen Gedichten etwa 2000 Borter angewandt haben; er ist in dieser Beziehung nicht reicher als etwa Dach, Flemming, Tscherning und andere Lyrifer jener Zeit) manche Wörter finden, welche in unfern Wörterbüchern fehlen. Da ich auf bem Standpunkt stehe, daß wir kein wirklich wiffenschaftliches beutsches Wörterbuch bekommen können, ehe nicht alle irgendwie bemerkenswerten beutschen Dichter und Schriftsteller von den altesten bis auf unfere Zeiten in Beziehung auf ihren Wortschat burchforscht find: fo icheint es mir von Wert, auch die Gebichte unseres einft fo berühmten Dichters diesem Zweck bienen zu laffen. Wohl mare es zwecklose Arbeit, ein vollständiges Bietsch-Wörterbuch zu verfassen; denn Bietsch's Dichtersprache hat weder eine besondere Art noch besitzt sie irgend einen autoritären Wert wie z. B. die fast unerschöpflich reiche Sprache Gottscheds. Aber

<sup>1</sup> G. C. Pisanski, der in seinem "Entwurf einer preußischen Literärgeschichte" die oben angeführte Mittellung macht, berichtet auch von einer von Dr. Cornelius Hoofmann gelieferten Übersetzung des Gedichts "in sließende lateinische Hexameter."

In diesen veralteten Gedichten, die nur in Frankreich oder England, salls sie von einem französischen oder englischen Dichter herrührten, pietätvoll würden in Ehren gehalten werden, sindet sich doch manche Stelle, die so viel plastische Anschaulichkeit bietet, wie sie vor Pietsch in Deutschland unerhört ist und bei Vietsch's nächsten Nachsolgern auch kaum gefunden wird. Nur Gottsched bringt es in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu ähnlichen Bildlichkeiten und

wenn auch die, in der Hauptsache von dem dürftigen Reichtum Opigens zehrende Sprache unseres Dichters keine Fundgrube für Neubildungen oder Neuanwendungen veraltet gewesener Wörter bildet: so liefert sie doch manche schäpenswerte Ergänzung für die Wortbestände unserer Wörterbücher; und nur das, was wirklich für eine Ergänzung gelten kann, soll hier gebucht werden.

abspülen (Tätigfeit bes Baffers am Ufer).

Die Wolden sind von Keulen leer, Es darff kein blindendes Gewehr Das saatenvolle Feld erschreden, Die Mauren frist kein wilder Brand, Der User abgespuhlten Sand

Ran fettes Menschen-Blut nicht wie vorhin beflecken.

(Gebichte, Gottsched-Ausgabe S. 41.)

[Grimm: fehlt. Im Sinne von reinspülen: Bog.] Ablerfahne, die.

Die Fama melbet kaum die Würckung erster Schlacht, So ist schoon Temesvar in unsers Helben Macht: So läst Eugenius auf den ersiegten Schanzen

Den Monben untergebn und Abler-Fahnen pflangen.

Grimm: fehlt.]

(ම. 38.)

banbenlos.

Mein Geift wird Banden-looß, da du den Feind gebunden. (S. 30.) [Grimm: fehlt. Im Kl. G.-Wb. Anführung aus dem Jahre 1732.] blutbesprist.

Er loft vor Ungebult die blutbefprütte Binde. (S. 10.)

[Grimm: Gotter in berselben Schreibung. — Im Rl. G.=Wb. An= führung aus bem Jahre 34.]

Blutftrom ber.

Er hemmt den Blutstrom zwar durch Blut, Und bämpft das Feuer durch die Glut,

Doch wird sein Strahl uns Krieg und Gold und Frieden bringen.
[Grimm: Herber u. A.] (S. 46.)

übertrifft den Borgänger noch an Sicherheit und anschaulicher Kraft. Immershin sollte ein Dichter, in dessen Gedichten, um nur eine Probe zu liefern, sich folgende Berse befinden:

Der kalte Pregel fühlt ben Zunder heisser Freuden! Wie, russt er, soll ich noch die Fessel an mir leyden? Kehrt die beeiste Fluth sich in ein hartes Band, Und schließt der Winter mich, mit seiner raußen Hand, In dies Gefängniß ein von starrenden Erystallen? Nein dieser kerder soll durch meine Krasst zerfallen! Darauf durchbrach sein Arm der Wellen seites Thor, Er hub mit voller Krasst sein schlissische Haupt hervor Und ließ, voll Glut und Zorn zugleich den breiten Rücken, Des Gises harte Last, die ihn gedrückt, zerdrücken.

nicht ganz aus ber Literaturgeschichte berschwinden und nicht nur als Lehrer Gottschebs flüchtig in der Gottsched-Literatur erwähnt werden.

```
Dradenhaud, der.
          Ber nicht die Lehren faßt, die Bahrheit leiden kan,
Greifft fie (die Priester) und auch ihr Amt mit hartem Murren an,
          Berbreht ihr frafftig Wort und martert ihre Schrifften,
          So tan ein Drachen Sauch die reinfte Quell bergifften.
                                                                   (S. 161.)
   [Grimm: fehlt.]
Drenftädtisch (und Beziehung auf die drei Städte Ronigsbergs Altstadt.
  Rneiphof und Löbenicht).
          herrn M. Johann Quandten . . . bes breyftabtifchen Ministerii.
          Seniorn.
                                                                    (S. 156.)
Chrenhöhe, die.
          Seit Repers blaffen Leib mit hellen Augen an, Lernt, wie Berftand und Fleif bem Glude trogen tan;
          Der Alles von sich wirfft, was ihn zur Erde bringet
          Und sich mit reger Krafft zur Chren-Höhe schwinget.
                                                                    (S. 113.)
   [Grimm: fehlt.]
eifervoll.
          Bergnüge doch das Hert ber Chfer-vollen Preuffen.
                                                                    (S. 80.)
   [Grimm: Hageborn (eifersvoll). — Im Al. G.=Wb. Anführung aus
      dem Jahre 1727.]
Gigennut, ber.
          Wer sich aus Eigen-Nut nicht freuet noch beklagt . . . (S. 102.)
   [Grimm: Schiller. — Kührt auch Kaisersberg an, der "eigenen Nut" hat.]
Ginzugspracht, die.
          Es scheinet, daß mein Sinn an beiner Einzugs=Bracht
          Beglucter Reger, mir noch einen Abrif macht.
                                                                   (S. 116.)
   [Grimm: fehlt.]
eifenfrei.
          Das Epfen-frege haupt wird nun ber helm nicht bruden.
                                                                    (S. 76.)
   [Grimm: fehlt.]
Radenschnitt, der.
          Die lette Barce soll den Faden-Schnitt vergessen . . .
                                                                    (©. 190.)
   [Grimm: fehlt.]
Feuerfluß, ben.
          Erschrockenes Berlin, auf beines Schloffes Spitzen
          Sieht man ben Feuer-Fluß, die Funden um fich spriten.
                                                                    (5. 53.)
   [Grimm: fehlt.]
Feuerschlund, der.
          Der Stude Feuer=Schlund
          Macht, Friedrich, beinen Ruhm und unser Jauchzen kund. (S. 49.)
   Srimm: Gotter, Schiller, Goethe. - 3m Rl. G. B. Anführung aus
      dem Jahre 1734.]
flammenfähig.
          Romm! unbefledtes Simmeletinb,
          Erscheine ber verberbien Erben,
          Und weil wir Flammen-fähig find,
          Lag uns burch bich entzündet werben.
                                                                   (S. 207.)
   Grimm: fehlt.
     8fb88. IX.
                                                                    10
```

```
fledenvoll.
          Und bort berftedet fie, sobald man fie beschaut,
Den Fleden vollen Leib in eine Schwanen Haut.
                                                                     (S. 109.)
   [Grimm: fehlt.]
Forichgewicht, das. (Senkblei.)
          Wer darff bas Forsch=Gewicht nach ihrer Tieffe senden. (S. 188.)
   Grimm: fehlt.
Freudentrieb, ber.
          Was Wunder groffer Mann . . .
          Daß mir der Freuden-Trieb die Abern kräfftig rühret. (S. 169.)
   [Grimm: fehlt.]
Krühlinasblick, der.
          Doch feht! Da taum bas Eiß ben Frühlings-Bliden weichet,
           Und Zephyrs linder Hauch um seine Höhle streichet,
Wie dieses Ungeheur die scharffen Schuppen regt . . .
                                                                       (©. 7.)
   [Grimm: Klamer, Schmidt (1790).]
Sabichtichwarm, ber.
          Er fliegt dem Feinde nach: boch ift der Unterscheib,
          Daß ihn die Großmuth treibt, ben Feind die Furchtsamteit,
          Der wie ein Sabichtichwarm burch angitliches Bemuben
          Dem Abler fich entzieht, und suchet zu entfliehen.
                                                                      (S. 34.)
   [Grimm : fehlt.]
halberstict.
            Wie leicht entzündet fich der halberftidte Brandt.
                                                                      (S. 76.)
  [Grimm: fehlt.]
Sausgebante, ber.
          Du sollst auf Schnecken-Art bas Hauß am Rücken tragen,
          Und auffer Saufe bich mit Sauß-Gebanden plagen.
                                                                    (ම. 181.)
   [Grimm: fehlt.]
Seldenblid, ber.
          ... Dein Helbenblid erschreckt.
                                                                     (S. 33.)
   [Grimm: Hageborn.]
Belbenmefen, bas.
          Er fendt fein tapfres Saupt;
          Weil ihm der tieffe Schmert fein helbenwesen raubt.
                                                                     (ම. 10.)
  [Grimm: Goethe, Gervinus.]
infelvoll.
          Das Infelsvolle Meer.
                                                                     (S. 12.)
  [Grimm: fehlt.]
Jammerlieb, bas.
          Rein mattes Jammer : Lieb verftimmt ben Thon ber Luft.
                                                                     (S. 85.)
  [Grimm: Chr. E. v. Kleift.]
Lagerplat, ber.
          Als man zum Abzug bließ,
Und Friedrich Wilhelms Fuß den Lager-Plat verließ.
                                                                    (ම. 102.)
  [Grimm: ohne Beleg.]
```

```
Lobaltar, der.
           Da sich, gekröhnter Held, dein Lob-Altar erhebt . . .
                                                                          (⑤. 78.)
   [Grimm: fehlt.]
Luftraum, ber.
           Der Tag gebiethet auch, ber nach geschwächter Nacht,
Den Lufft-raum beiterer, die Sterne bundler macht.
                                                                            (S. 90.)
   [Grimm: Wieland, Goethe, Schiller.]
Lugenwind, ber.
           Wenn man ein schwaches Rohr burch Lugenwind gerbricht . .
                                                                          (ජ. 191.)
   [Grimm: fehlt.]
luftbedürftig.
            .. er selbst beklagt die Zeit
           Der luft-bebürfftigen und talten Ginfamteit.
                                                                          (ම. 194.)
   [Grimm: fehlt.]
Mordbegierde, die.
           Wenn Helb! bein kriegerischer Geift
           Dich aus umschloßnem Lager reift . . .
Sieht Feind und Tod doch mit Berdruß
Der ewigen Borsehung Schluß
Der Mordbegierde wiederstreben.
                                                                            (©. 43.)
   [Grimm: ohne Quelle. Für Mordbegier: Gleim; für mordbegierig:
       Frisch und Schiller. — Anführung im Rl. G.= 2Bb. aus dem Jahre
       1734.]
Mordplatz, der.
Der Mord-Platz zeiget fich, hie düngt die Grausamkeit
Den Grund mit Christen Blut, das noch umb Rache schrept.
                                                                          (ම. 181.)
   [Grimm: Feuerbach.]
mutvoll.
           ... Eugenius Sest Muth- und Hoffnungs-voll ben ungehemmten Suß
           Auf feines Sieges Bahn.
                                                                            (S. 18.)
   [Grimm: Wieland, Bog.]
neugestüßt.
           . . . ber neugeftütte Thron.
                                                                           (©. 83.)
   Grimm: fehlt.
Mäuberfig, der.
           Der gange himmel brennt, ber burch gehäufftes Krachen
           Dem feften Rauberfit ein Enbe braut zu machen.
                                                                           (S. 39.)
   [Grimm: fehlt.]
rauchvermischt.
           Bas por ein Schickal hat die schrecken polle Racht
           Durch Rauchebermischte Glut entfeplicher gemacht?
                                                                           (ම. 52.)
   [Grimm: fehlt.]
faatenvoll.
              Das faatenvolle Felb.
                                                                          (S. 411.)
   [Grimm: fehlt.]
```

```
Salbungsfest, bas.
          Die Burdung ift allein bon Seinem Salbungs-Fest,
          Daß ber, so König war, Sich König nennen läft.
                                                                     (S. 48.)
  [Grimm: fehlt.]
Salbungstag, ber.
          Mein Fürst war Kronen werth, ber an ben Salbungs-Tagen
Mehr Golb in milber Hand, als auf ber Stirn getragen.
                                                                     (S. 84.)
  [Grimm: fehlt.]
Schredenslarve, bie.
          So wird burch Zauberen die Schreden-Larve fcon.
                                                                    (S. 109.)
  [Grimm: feblt.]
ichreckenvoll.
          Des Achmets Scepter brückt, zieht alle Krafft zusammen;
Doch du zertheilest sie, mit Schrecken-vollen Flammen.
                                                                      (S. 6.)
  [Grimm: Thummel, Klopftod u. A. — Im Rl. G.-Wb. Anführung
      aus dem Jahre 1736.]
Schwefelgrab, bas.
          Bon oben steigt ber Blitz hinab,
          Und unten tocht ein Schweffel-Grab.
                                                                     (S. 43.)
  [Grimm: fehlt.]
Siegerbahn, die.
          Big der zerstückte Feind, mit vieler Leichen Thurme,
          Die rothe Sieges=Bahn ben Streitenben berfchlieft.
                                                                      (©. 9.)
  [Grimm: Giefebrecht, Gleim, Kretschmann, Herder u. A. — Im Rl.
      S-Wb. Anführung aus dem Jahre 1736.]
Silbergepter, ber.
          Beil noch Geftirn und Mond ben Silber-Scepter führen.
                                                                     (©. 90.)
  [Grimm: fehlt.]
fternumfrängt.
          Sein Stern-umfrangtes Saupt . . .
                                                                     (S. 99.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
Strafgefälle, die (Mehrheit).
          Se. Königl. Majestät haben . . . ihr (ber Universität) auch die Straff-
          Gefälle . . aus hohen Gnaben zuflieffen laffen.
                                                         (S. 68 Aumerkung.)
   (Henne, Sanders: fehlt.)
Strahlung, die.
          Das ungeschmiebte Gold man noch nicht ausgestreckt,
          Es tonte sich noch nicht in stolke Bogen schliessen, Roch aus ben Wölbungen ber Steine Straflung schieffen. (G. 89.)
   [Heyne: fehlt. Sanders: nur als Ausstrahlung, Bestrahlung u. A. m.
       mit neueren Duellen beleat.
ftrommeise.
       Beil fie ber Chriften Blut nicht Strohmweiß fahen flieffen . . . (S. 35.)
   Senne: Felsenburg u. A. — Im Al. G.-Wb. Anführung aus dem
       Jahr 1725.]
```

```
fturmgemischt.
          Dein Borsat läffet sich durch Sturm-gemischten Regen,
So wenig als dein Muth, durch Schwerdt und Feind bewegen.
                                                                        (ප. 67.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
Taumeltelch, der.
Sein Arm hat Gläubige geschützet,
Die, weil sie nicht der Taumeltelch besprizet,
Der Grausamkeit ein Schauspiel worden find.
                                                                        (⑤. 94.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
Trauersucht, die.
           Wer darff bein Freuden-Fest durch Trauersucht entwenhen?
                                                                        (S. 53.)
   [Kenne. Sanders: feblt.]
umidranten.
              Er will bon ber gebrudten Sanb
              Die umbgefdrendte Beffel ftreichen.
                                                                        (S. 42.)
   [Benne, Sanders: fehlt.]
umfternt.
              Umfternter Frieberich!
                                                                        (\mathfrak{G}, 94.)
   [Benne, Sanders: fehlt.]
unberaucht.
           Dein unberauchter Gegenstand
           Ift nicht mit schwarzem Grauß bestrichen.
                                                                       (5. 208.)
   [Benne, Sanbers: fehlt.]
unbezwinglich und unbezwungen.
           Dies alles wird Gugen nicht unbezwinglich schaten.
                                                                        (S. 39.)
           . . . ber unbezwungene Ball.
                                                                         (Ebba.)
   [Benne, Sanbers: fehlt.]
unerlaufen.
           Gin unerlauffnes Lob war beiner Demuth Frucht.
                                                                       (S. 136.)
   [Benne, Sanders: fehlt.]
unvermelft.
          Pan wirfft ben Stab in beine Glut,
Der Phobus unverweldte Cronen.
                                                                       (ම. 208.)
   [Henne, Sanders: fehlt. Im Rl. G. 28b. ftammt die Anführung wohl
       aus dem Jahre 1718; das Pietschische Gedicht ift aber mahrschein-
       lich älteren Uriprungs.]
verftrömen.
          Wann ihr berftröhmtes Blut die Felder überzogen.
                                                                        (S. 13.)
   [Henne, Sanders: Uz, Holten, Schlegel u. A.]
weitausfebend.
          Ihre weitausfehenbe Rlugheit.
                                                                        (S. 28.)
   Benne, Sanbers: fehlt.)
weitentlegen.
           . . weit-entlegene Meilen.
                                                                  ©. 49—1718.)
   Benne, Sanders: fehlt.]
```

```
Biegenfest, das.
          . . . Es feurt fein Biegen-Seft.
                                                                 (ම. 87.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
Wolkenbogen, ber.
          Dianens Licht
          Berftedt fich icon am Boldenbogen.
                                                                (S. 210.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
Bolluftbede, bie.
          Wenn dorten Seneca unüberwindlich bleibt,
          Muß ihm die teusche Schrifft gur Bollust-Dede bienen. (S. 192.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
wollustvoll.
         Beflügelt euch
         Ihr Wolluft-vollen Stunden.
                                                                (S. 204.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
Bunderheld, ber.
         Wer fieht den Wunderheld und wer erstaunet nicht?
                                                                 (S. 32.)
   [Henne, Sanders: fehlt.]
gerfleischen, zerftüden.
Dem treibt bie Angft ben Schaum aus bem zerfleischten Schlunb. (S. 14.)
         Bier ein gerftüdter Urm.
                                                                   (Ebb.)
  [Henne, Sanders: fehlt.]
zinsbar.
           . . der Himmel und die Erden
         Dug meinem Scepter ginsbahr werben.
                                                                (S. 201.)
  [Benne: Schiller, Günther.]
Birkelfluß, ber.
         Des Blutes Cirdel=Rlug.
                                                                (5. 130.)
  [Benne, Sanders: fehlt.]
     Und jest noch eine kurze Berichtigung in eigener Angelegenheit.
     Im neuesten Bande bes Grimmschen Borterbuchs (10, I), ben nicht
nur eine umfangreichere Berudfichtigung Gotticheds, fonbern auch ein viel-
faches Anführen meines "Kleinen Gottschedwörterbuches" tennzeichnet (was
aber schwerlich auf den Herausgeber des Bandes, auf Moriz Heyne,
sondern wohl auf einen seiner Mitarbeiter zurückzuführen ift, da Henne
in der kürzlich erschienenen neuen Auflage seines dreibandigen Wörterbuchs
bedauerlicherweise Gottsched nur ganz dürftig und mein Kl. G.=Wb. über=
```

aus der 4. Auflage mit Sprachenkenner angeführt. — Bersehen?" Das Versehen liegt hier auf der andern Seite. Der Versasser jener Notiz zitiert wohl den Sat aus dem Borwort der 4. Auflage der "Deutschen Sprachkunft", hat aber übersehen, daß er den Sat aus der

haupt nicht berücksichtigt, obwohl er es besessen hat und ich in ihm sogar einen wertvollen Vorbesteller meines Großen Gottsched-Wörterbuchs, das bemnächst bis zum 4., mit dem 24. Bogen abschließenden, Heft vorliegen wird, verloren habe), sindet sich unter dem Worte "Sprachkenner" solgende Bemerkung zu dem Zitat aus Gottscheds "Sprachkunst": "Bei Reichel 55

5. ober 6. Auflage (auch Heyne hat nur die 5. Auflage in Bänden gehabt, wie das Quellenverzeichnis in feinem Borterbuch zeigt, er konnte also möglichenfalls doch an der Notiz beteiligt gewesen sein) entnommen, die beide die verschiedenen Borworte der früheren Auflagen mitführen. In der 5. und 6. Auflage ist nun allerdings, wie auf S. 91, so auch im wiederabgedrudten Vorwort zur 4. Auflage aus bem "Sprachenkenner" ein "Sprachkenner" geworden (nur auf S. 296 haben auch die 5. und 6. Auflage ben "Sprachenkenner" beibehalten); die 4. Auflage, in der bas Wort zum ersten Dale erscheint, zeigt aber ftets bie boppeltrochaische Form des Wortes. Es ift also fein "Berseben", wenn ich bas Wort, wie angegeben, nach der 4. Auflage mitteile. Das Versehen druben befteht vielmehr barin, daß der Verfasser der rugenden Notig nicht angegeben hat, daß er nach der 5. oder 6. Auflage gitiert, fondern die Lefer im Glauben läßt, daß er nach ber 4. Auflage zitiere. Das ift ja mensch= lich; follte aber in einem wiffenschaftlichen Worterbuche nicht vorkommen. Bum wenigsten sollte man Anmerkungen, welche einen Anderen in ben Berbacht ber Flüchtigkeit ober gar Unzuverläffigkeit bringen muffen, aufs gewissenhafteste begründen.

# "Grazie" bei Winckelmann.

#### Bon

### Bermann 3. Beber.

Der nachstehende Abschnitt entstammt einer größeren Arbeit, betitelt "Studien zur Bedeutungslehre im Sprachgebrauche Winckelmanns", worin ich versucht habe, den gesamten Vorstellungsinhalt, den Winckelmann mit einzelnen Wörtern verbindet, auszuschöpfen, um dadurch zu einem besserktändnis seiner Schriften zu gelangen. Da das Wort "Grazie" für die Literatur des achtzehnten Jahrhunderts überhaupt von Wichtigkeit ist, mag die Behandlung dieses Wortes im Sprachgebrauche Winckelmanns als Stichprobe herausgeholt werden.

Grazie. "Die Grazie ist bas vernünftig gefällige" (G. 13), b. h. die Grazie ist basjenige, was auf die Sinne einen angenehmen Reiz ausübt, also äfthetische Elementargefühle auslöst, vorausgesetzt, daß dieser Reiz in dem Wesen des den Reiz ausübenden Dinges selbst begründet ist.

Bitiert ift aus den folgenden Schriften Windelmanns: "Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunst" in "Bibliothet der "schonen Wissenschaften und der fregen Künste."

Fünften Bandes erstes Stück. Leipzig 1759. (E. B.) Bon der Grazie in Werken der Runst." ibid. (G.) "Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst, "und dem Unterrichte in derselben." Dresden 1763. (F. E. S.) "Geschichte der Kunst des Altertums". Dresden 1764. (G. R. A.)

### I. Im Allgemeinen; als menschliche Gigenschaft.

"Es ift ein Begriff von weitem Umfange, weil er sich auf alle "Bandlungen erftredet. Die Grazie ift ein Gefchent bes Simmels, "aber nicht wie die Schonheit: benn er erteilet nur die Ankundigung "und Fähigkeit zu berselben. Sie bilbet fich burch Erziehung und "Überlegung, und tann zur Natur werben, welche dazu geschaffen ift. "Sie ift ferne vom Zwange [von Unnatürlichkeit] und gesuchtem Bige: "aber es erfordert Aufmerkfamkeit und Fleiß, die Natur ibie natürliche "Anlage zur Grazie] in allen Sanblungen, wo fie fich nach eines jeben "Talent zu zeigen hat, auf ben rechten Grad ber Leichtigkeit zu In der Einfalt und in der Stille der Seele wirket fie, "und wird durch ein wildes Feuer und in aufgebrachten Neigungen "verdunkelt. Aller Menschen Thun und Handeln wird burch biefelbe "angenehm, und in einem schönen Rörper herrscht sie mit großer

"Gewalt" (G. 13/14).

Somit ift die "Grazie" eine menschliche Eigenschaft, welche auf natürlicher Anlage beruhend, durch ben Menschen selbst ausgebildet werden muß, doch fo, daß fie ihren Ursprung als Naturanlage niemals verleugnen barf, daher das Ungezwungene ihrer Erscheinung. Da die Grazie sich in Handlungen zeigt und durch die Abwesenheit heftiger psychischer Erregungen bedingt ift, ift fie eine Reflegwirtung psychischer Buftanbe, und zwar ber "Stille ber Seele". Wie die "Grazie" als Ericheinungsform eines Willensaktes auf der Ausbildung einer Naturanlage berubt, ftellt auch die "Stille ber Seele" eine Rultur des Geiftes bar, die in ber Bekämpfung der Leidenschaften ihren Ausgang nimmt. So unzulänglich Die Definition ift, die Windelmann von der Grazie gibt, und fo wenig er versucht, ben Begriff ber Grazie philosophisch zu analysieren, fo kann boch tein Zweifel bestehen, daß Windelmanns "Grazie", in wichtigen Bunkten mit Schillers "Anmut" — ein Wort, welches Windelmann, beiläufig erwähnt, nicht benutt - übereinstimmt.

Schiller sagt in seinem Aufsatze "Über Anmuth und Würde" (ed.

Goebecke Stuttgart 1871 X):

"Anmuth ift eine bewegliche Schönheit; eine Schönheit nehmlich, "die an ihrem Subjekte zufällig entstehen und eben so aufhören

"kann" (p. 66).

Über das Berhältnis der "Grazie" zur "Schönheit" bei Winckelmann wird weiterhin noch im Besonderen zu sprechen fein; ben "beweglichen" Charafter ber "Anmuth" wirb man für Windelmanns "Grazie" aus bem Umstande folgern dürfen, daß sie sich "auf alle Handlungen erstrecket." Schiller fährt bann fort:

"Ift aber die Anmuth nur ein Borrecht der Menschenbilbung. "so kann keine berjenigen Bewegungen barauf Anspruch machen, die "ber Mensch auch mit dem, was bloß Natur ist, gemein hat. — "Willführlichen Bewegungen allein tann alfo Anmuth zukommen,

"aber auch unter diesen nur benjenigen, die ein Ausbruck moralischer "Empfindungen sind" (p. 68/69),

womit Bindelmanns Außerungen zu vergleichen find:

"Die Grazie in Werten ber Runft [und doch wohl auch in ber

"Natur] geht nur die menschliche Figur an ..." (G. 15).

"... es erfordert Aufmerksamteit und Fleiß, die Natur in allen "Handlungen ... auf den rechten Grad der Leichtigkeit zu erheben. "In der Einfalt und in der Stille der Seele wirket sie [die Grazie] "und wird durch ein wildes Feuer und in aufgebrachten Neigungen "verdunkelt." (G. 14)

Wenn Schiller bann zu dem Ergebnis tommt:

"Anmuth ift eine Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, "sondern von dem Subjekte selbst hervorgebracht wird." (p. 70) und "Endlich bildet sich der Geist sogar seinen Körper . . . so daß sich die "Anmuth zulest nicht selten in architektonische Schönheit verwandelt." (p. 80)

mahrend Windelmann erklart:

"Die Grazie ift ein Geschent des Himmels, aber nicht wie die "Schönheit: denn er ertheilet nur die Ankündigung und Fähigkeit zu "derfelben. Sie bildet sich durch Erziehung und Überlegung, und "kann zur Natur werden, welche dazu geschaffen ist." (G. 13/14) so stimmen tatsächlich dis hierher, wenn auch Schiller den subjektiven Charakter der Grazie stärker betont, beide Männer überein. Eine Divergenz zeigt sich erst in der Frage nach dem psychischen Substrat der Grazie. Dieses ist für Winckelmann "die Stille", für Schiller "die schiller sogt:

"Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl "aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu dem Grad versichert "hat, daß es dem Affekt die Leitung des Willens ohne Scheu über"lassen darf, und nie Gefahr läuft, mit den Entscheidungen desselben

"im Widerspruch zu stehen. —" (p. 103)

Bindelmann fagt von ber "Stille" nur:

"In der Einfalt und in der Stille der Seele wirket sie [bie "Grazie], und wird durch ein wildes Feuer und in aufgebrachten "Reigungen verdunkelt." (G. 14)

Bergleicht man biefen Baffus mit:

"Man könnte auf die Figuren dieses [zweiten etrurischen] Stils "so wohl, als des ersten, in gewisser Maaße deuten, was Pindarus "vom Bulcanus sagt, daß er ohne Gratie geboren sey. Überhaupt "würde dieser zwehte Stil, verglichen mit dem Griechischen von guter "Beit, anzusehen seyn, wie ein junger Mensch, welcher das Glück einer "ausmerksamen Erziehung nicht gehabt, und dem man den Zügel in "seinen Begierden und Auswallung der Geister schießen lassen, die ihn "zu ausgebrachten Handlungen treiben, wie dieser, sage ich, gegen einen "schönen Jüngling sehn würde, bey welchem eine weise Erziehung und

"ein gelehrter Unterricht bas Feuer einschränken, und ber vorzüglichen "Bildung der Natur selbst, durch ein gesittetes Wesen, eine größere

"Erhobenheit geben wird." (G. K. A. 10/111)
so erhellt, daß im Gegensatz zu Schiller, dessen "schöne Seele" eine durch geistige Arbeit errungene Harmonie des Geistes mit der Natur, der Bernunft mit dem Sinnlichen bedeutet, Winckelmanns "Stille" auf einer Untersochung der Natur, des Sinnlichen, durch den Geist, die Vernunft hinweist. Hier geht also Winckelmann erheblich über Schiller hinaus.

II. im Besonderen; mit Rudficht auf die Darftellung in der bildenden Runft.

"Im Unterricht über Werte der Kunft ist die Grazie bas "finnlichste, und zur Überzeugung von dem Borzuge der alten Werte "vor den Neuern giebt fie den begreiflichsten Beweiß: mit berfelben "muß man anfangen zu lehren, bis man zur hohen abstrakten Schönheit "geben tann. Die Grazie in Werten der Runft geht nur die menschliche "Figur an, und lieget nicht allein in beren Wefentlichen, bem Stanbe "[Stellung] und Gebährden [Mienenspiel]; sondern auch in dem "Bufälligen; bem Schmude und ber Rleidung. Ihre Eigenschaft ift "bas eigentumliche Berhältniß ber handelnden Berfon zur Sandlung: "benn sie ift wie Baffer, welches besto volltommener ift, je weniger "es Geschmad hat; alle frembe Artigfeit ift ber Grazie sowie ber "Schönheit nachtheilig. Stand und Gebährben an den alten Figuren "find wie an einem Menschen, welcher Achtung erwecket und forbern "tann, und der vor den Augen weifer Manner auftritt: ihre Bewegung "hat den nothwendigen Grund des Wirtens in sich, wie durch ein "fluffiges feines Geblut und mit einem fittfamen Geifte zu gescheben "pfleget ... In den Gebährden der alten Figuren bricht die Freude "nicht in Lachen aus, fondern fie zeiget nur die Beiterkeit vom inneren "Bergnügen: auf bem Gefichte einer Bachante blidet gleichsam nur "die Morgenröthe von der Bolluft auf. In Betrübnig und Unmuth "find fie ein Bild bes Meers, beffen Tiefe ftille ift, wenn die Flache "anfängt unruhig zu werben; auch im empfindlichsten Schmerzen "erscheinet Niobe noch als die Heldinn, welche der Latona nicht weichen "wollte. Denn die Seele tann in einen Buftand gesetzet werben, wo "sie von der Größe des Leidens, welches sie nicht fassen tann, über-"täubet, ber Unempfindlichkeit nabe tommt. Die alten Rünftler haben "hier, wie ihre Dichter, ihre Bersonen gleichsam außer der Handlung, "die Schreden ober Wehtlagen erwecken mufte, gezeiget, auch um die "Würdigkeit der Menschen in Fassung der Seele vorzustellen." (G. 15/17.)

Die Sinnlichkeit der "Grazie" beruht auf dem Umstande, daß sie psychische Bustande widerspiegelt: da diese psychischen Zustande aber in der Abwesenheit heftiger Erregung bestehen, ist Sinnlichkeit hier nur vergleichsweise als Sinnfälligkeit zu verstehen. Das zeigt schon der Bergleich mit dem Wasser, womit Windelmann das Indissernte der Grazie bezeichnen wollte. So ist das Gesicht des Antinous im Belvedere

"... ein Bild der Gratie holber Jugend, und der Schönheit blühender "Jahre, mit gefälliger Unschuld und sanfter Reizung gesellet, ohne "Andeutung irgend einer Leidenschaft, welche die Übereinstimmung der "Theile und die jugenbliche Stille der Seele, die sich hier bildet,

"ftoren tonnte." (G. R. A. 409)

Wenn Windelmann als Eigenschaft ber "Grazie" "bas eigenthümliche "Berhältniß ber handelnden Berson zur Handlung" bezeichnet, so soll hiermit die besondere Art und Beise, in der eine seelische Bewegung in die Erscheinung tritt, angebeutet werden. Hiermit ift zu vergleichen: Schopen-hauer "Die Welt als Wille und Vorstellung" (eb. Frauenstädt I 264) "Wie also Schönheit die entsprechende Darftellung bes Willens überhaupt "durch seine bloß räumliche Erscheinung ift: so ist Grazie hingegen die "entsprechende Darftellung des Willens durch feine zeitliche Erscheinung, "b. h. ber volltommen richtige und angemeffene Ausbruck jedes Willensactes "durch die ihn objektivierende Bewegung und Stellung. Da Bewegung "und Stellung ben Leib schon voraussetzen, so ift Windelmanns Ausbruck "sehr richtig und treffend, wenn er sagt: "Die Grazie ift bas eigen-"thumliche Berhaltnig ber handelnden Berfon gur Sandlung", womit bas Befen ber "Grazie" bei Windelmann indeffen teineswegs erschöpft "Der nothwendige Grund des Wirtens" ertlart, mas Windelmann unter bem "vernünftig Gefälligen" verfteht. - Bis hierher zusammenfaffend tann man fagen, daß die "Grazie" bei Windelmann die Ericheinunasform einer in Harmonie mit sich und ber Außenwelt verharrenden Seele in Bewegung fei, indem aber Windelmann am Enbe feiner Ausführungen (**3**. 17) fagt:

"Die alten Künstler haben hier, wie ihre Dichter, ihre Personen "gleichsam außer ber Handlung, die Schrecken oder Wehklagen erwecken "muste, gezeiget, auch um die Würdigkeit der Menschen in Fassung

"ber Seele vorzuftellen . . . "

und dem Menschen "Grazie" beimißt auch im Rampse mit der Außenswelt, erweitert er den Begriff des "Vernünftig [Sinnlich] Gefälligen", womit er die "Grazie" identifiziert hatte zum Rein-Vernünftig-Gefälligen. Das Hinausgehen Winckelmanns über Schiller im Begriffe der "Grazie" bedeutet, daß die "Grazie" "Anmuth" plus "Würde" umfaßt.

Die Definition der "Grazie" in Kunftwerken, welche er in seiner, ben vorstehenden Aussührungen zugrunde liegenden Schrift "Bon der Grazie in Werken der Kunft" von 1759 gegeben hatte, erhielt eine weit präzisere Fassung in der "Geschichte der Kunft des Alterthums", wo die "Grazie" den eigentlichen Maßtab für die Einteilung der griechischen Kunft in vier Perioden bildete. Infolge dessen kann der Begriff der "Grazie" nur mit Kücksicht auf dieses System der vier Kunstperioden erläutert werden. Windelmann sagt:

"Der ältere Stil hat bis auf den Phibias gedauret; durch ihn "und durch die Klinstler seiner Zeit erreichete die Kunft ihre Größe, "und man kann diesen Stil den Großen und Hohen nennen; von dem "Praxiteles an bis auf den Lysippus und Apelles erlangete die Kunft "mehr Gratie und Gefälligkeit, und dieser Stil würde der Schöne "zu benennen seyn. Einige Zeit nach diesen Künstlern und ihrer "Schule sing die Kunst an zu sinken in den Nachahmern derselben, "und wir könnten einen dritten Stil der Nachahmer setzen, bis sie sich "endlich nach und nach gegen ihren Fall neigete." (G. K. A. 214) Bon einem Werke des älteren Stils heißt es:

"Die Arbeit des Steins ift mit Fleiß ausgeführet, und es fehlet "ben Figuren nicht an Ausbruck: die Zeichnung berfelben aber ift steif "und platt, die Stellung gezwungen und ohne Gratie." (G. R. A. 218)

und faat bann weiter:

"Wenn wir aber wie von dem Nachdrucke in Angedung der "Theile an ihren kleinen Figuren auf Münzen, auf größere, auch auf "den nachdrücklichen Ausdruck der Handlungen schließen dürfen, so "würden die Künstler dieses Stils ihren Figuren heftige Handlungen "und Stellungen gegeben haben; so wie die Menschen aus der Heldenzeit, von welchen die Künstler ihre Vorwürfe machen, der Natur "gemäß handelten, und ohne ihren Neigungen Gewalt anzuthun. — "Wir können überhaupt die Kennzeichen und Eigenschaften dieses ältern "Stils kürzlich also begreisen [zusammenfassen]: die Zeichnung war "nachdrücklich, aber hart; mächtig aber ohne Gratie, und der starke "Ausdruck vermindert die Schönheit." (G. R. A. 221)

"Die Eigenschaften dieses ältern Stils waren unterdessen die "Borbereitungen zum hohen Stil der Kunft, und führeten diesen zur ftrengen Richtigkeit und zum hohen Ausdruck: denn in der Härte "von jenem offenbaret sich der genau bezeichnete Umriß, und die "Gewißheit der Kenntniß, wo alles aufgedeckt vor Augen liegt —."

(**6**. **A**. **A**. 222)

"Der ältere Stil war auf ein Systema gebauet, welches aus "Regeln bestand, die von der Natur genommen waren, und sich nachher "von derselben entsernt hatten, und Idealisch geworden waren. Man "arbeitete mehr nach der Vorschrift dieser Regeln, als nach der Natur, "die nachzuahmen war: denn die Kunst hatte sich eine eigene Natur "gedildet. Über dieses angenommene Systema erhoben sich die Verschessendert. Dieses angenommene Systema erhoben sich die Verschessendert der Kunst, und näherten sich der Wahrheit der Natur. Diese "lehrete aus der Hätte und von hervorspringenden und jäh abgeschnittenen "Theilen der Figur in slüssige Umrisse zu gehen, die gewaltsamen "Stellungen und Handlungen gesitteter und weiser zu machen, und "sich weniger gelehrt, als schön, erhaben und groß zu zeigen." (G. A. A. 224)...

"Die vornehmste Eigenschaft, durch welche sich dieser [ber schöne Stil] "von dem hohen Stile unterscheidet, ift die Gratie." (G. R. A. 227) . . .

"Es bildet sich dieselbe [bie Gratie] und wohnet in den Gebehrben, "und offenbaret sich in der Handlung, und Bewegung des Körpers; "ja sie äußert sich in dem Wurfe der Kleidung, und in dem ganzen "Anzuge: . . . Gebachte große Meister bes hohen Stils hatten bie "Schönheit allein in einer vollkommenen Übereinstimmung der Theile, "und in einem erhobenen Ausbrucke, und mehr das wahrhaftig Schöne, "als bas Liebliche gesuchet. Da aber nur ein einziger Begriff ber "Schönbeit, welcher ber bochfte und fich immer gleich ift, und jenen "Rünftlern beftanbig gegenwärtig war, tann gebacht werben, fo muffen "fich biefe Schönheiten allezeit biefem Bilbe nabern, und fich einander "ähnlich und gleichförmig werben ... Wenn nun ber Grundfat bes "hoben Stils, wie es icheinet, gewesen ift, bas Geficht und ben Stand "ber Botter und Belben rein von Empfindlichkeit Stähigkeit zu "empfinden], und entfernt von inneren Emporungen, in einem Gleich= "gewichte bes Gefühls, und mit einer friedlichen immer gleichen Seele "borzustellen, so mar eine gemiffe Gratie nicht gesucht, auch nicht "anzubringen. Diefer Ausbruck einer bebeutenben [bebeutsamen] und "rebenben Stille ber Seele aber erforbert einen boben Berftanb." (**&. R**. **U.** 229)...

"Die nächsten Nachfolger der großen Gesetzgeber in der Kunft... "suchten... die hohen Schönheiten, die an Statuen ihrer großen "Weister wie von der Natur abstracte [abstrahierte] Ideen und nach "einem Lehrgebäude gebildete Formen waren, näher zur Natur zu "führen, und eben dadurch erhielten sie eine größere Mannigfaltigkeit. "In diesem Verstande ist die Gratie zu nehmen, welche die Weister "des schönen Stils in ihre Werke geleget haben."

"Aber die Gratie, welche, wie die Mufen, nur in zween Ramen "ben ben altesten Briechen verehret murbe, scheinet, wie die Benus, "beren Gespielen jene find, von verschiebener Ratur zu fenn. "eine ift, wie bie himmlische Benus, von höherer Geburt, und von "der Harmonie gebildet, und ist beständig und unveränderlich, wie die "ewigen Gefetze von diesen find. Die zwote Gratie ift, wie die "Benus von der Dione geboren, mehr der Materie unterworfen: fie "ift eine Tochter ber Zeit, und nur eine Gefolginn ber ersten, welche "fie ankundiget für diejenigen, die der himmlischen Gratie nicht "geweihet find. Dieje lagt fich herunter von ihrer Sobeit, und macht "fich mit Milbigteit, ohne Erniedrigung benen, die ein Auge auf "diefelbe werfen, theilhaftig: fie ift nicht begierig zu gefallen, sondern "nicht unerkannt zu bleiben. Jene Gratie aber, eine Gesellinn aller "Götter, scheinet sich selbst genugsam, und biethet fich nicht an, sondern "will gesuchet werben; fie ift zu erhaben, um fich fehr finnlich zu "machen: benn bas Sochfte bat, wie Blato fagt, tein Bilb. Mit "ben Weisen allein unterhalt fie fich, und bem Bobel [ben Laien] "erfcheinet fie ftorrifch und unfreundlich; fie verschließet in fich bie "Bewegungen ber Seele, und nähert sich ber seeligen Stille ber "Göttlichen Natur, von welcher fich die großen Künftler . . . ein Bild "zu entwerfen suchten. Die Griechen wurden jene Gratie mit der "Jonischen, und diese mit der Dorischen Sarmonie verglichen haben." (**G**. **R**. **U**. 231)

Diese zweite Grazie nun ift das eigentliche Charakteristische des

"Die Künstler des schönen Stils geselleten mit der ersten und "höchsten Gratie die zwote, und so wie des Homerus Juno den "Gürtel der Benus nahm, um dem Jupiter gefälliger und liebens"würdiger zu erscheinen, so suchten diese Meister die hohe Schönheit "mit einem sinnlichern Reize zu begleiten, und die Großheit durch "eine zuvorkommende Gefälligkeit gleichsam geselliger zu machen. Diese "gefälligere Gratie wurde zuerst in der Maleren erzeuget, und durch "diese der Bilbhaueren mitgetheilet." (G. K. A. 232)

"Das Mannigfaltige und die mehrere Berschiedenheit des Aus"drucks that der Harmonie und der Großheit in dem schönen Stile "keinen Eintrag: die Seele äußerte sich nur wie unter einer stillen "Fläche des Wassers, und trat niemals mit Ungestüm hervor." (G. K. A. 233)

Windelmann unterscheibet also in der "Geschichte der Kunst des Alterthums", wenn auch nicht in seinen früheren Schriften, wie dem Aussake "Bon der Grazie in Werken der Kunst" zwei Arten von Grazie, eine "höhere" und eine "niedere". Sagt Windelmann von der ersteren "sie ist zu erhaben, um sich sinnlich zu machen", so stimmt dieses nicht mit der, in dem Aussak "Bon der Grazie in Werken der Kunst" gegebenen Definition des "vernünstig Gefälligen". Es ist eben, wenn Windelmann von "Grazie" spricht, zunächst die "niedere Grazie" zu verstehen, die Grazie kat' Ezoxýv. So erklärt es sich, wenn Windelmann einerseits vom hoben Stil mit Bezug auf die Niobegruppe sagt:

"so war eine gewisse Gratie [nämlich die niedere] nicht gesucht, auch "nicht anzubringen." (G. K. A. 229)

andererfeits:

"Durch dieselbe [bie "höhere Grazie"] wagete sich der Meister "ber Niobe in das Reich unkörperlicher Ideen, und erreichte das "Geheimniß, die Todesangst mit der höchsten Schönheit zu vereinigen: "er wurde ein Schöpfer reiner Geister und himmlischer Seelen, die "keine Begierden der Sinne erwecken, sondern eine anschauliche Betrachtung "aller Schönheit wirken: denn sie scheinen nicht zur Leidenschaft gebildet "zu seyn, sondern dieselbe nur angenommen zu haben." (G. R. A. 232)

Die "höhere Grazie", welche "in sich die Bewegungen der Seele "verschließet und sich der seeligen Stille der Göttlichen Natur nähert", hat einen kontinuierlichen Zustand zur Boraussetzung, wo die Seele keinem Reize ausgesetzt ist und insolgedessen nicht leicht in die sinnliche Erscheinung treten kann, die "niedere"einen solchen, in welchem die Seele für den Augenblick erregt ist, ohne daß dadurch ihre Einheit, welche sie durch Bändigung der Leidenschaften erworben hat, gestört wird. Hiersdurch erhält der menschliche Körper, in der Natur sowohl als in der Plastik, das "Ungezwungene" und erscheint im schönsten Ebenmaß, da kein Teil auf Kosten eines anderen hervortritt, wodurch die Umrisse sanft

ineinander übergehen; indem das "Ungezwungene" dann auch auf Nebenssächliches, wie die Draperie, ausgedehnt wird, verblaßt der Begriff der "niederen Grazie" und fällt mit dem usuellen des Gefälligen, Anmutigen zusammen. Im Anschluß an den Begriff der "niederen" Grazie, doch mit Verzicht auf den für diese geforderten hohen ethischen Gehalt ist es zu verstehen, wenn Windelmann Menander den ersten nennt "dem sich "die komische Gratie in ihrer lieblichsten Schönheit gezeiget hat." (G. A. A. 346)

Das nähere Verhältnis der "höheren" zur "niederen" Grazie kann am besten durch Vergleich mit Schillers Begriffen der "Anmuth" und der "Würde" sestgestellt werden. Hatte Schiller in der "Anmuth" den Ausdruck einer "schönen Seele" gesehen, so ist ihm der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung "Würde".

"Die schöne Seele muß sich also im Affect in eine erhabene "verwandeln ... Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist "Geistesfrenheit, und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung."

(p. 110)

Dieser Begriff ber "Burbe" ift nun, wie im Borstehenden gezeigt ist, in Winckelmanns Begriff der "Grazie", als Erscheinungsform der "Stille" erhalten. Schiller tadelt Winckelmann, Büge, welche der "Würde"

zukommen, der "Grazie" zugesprochen zu haben. Er fagt:

"Wit dem feinen und großen Sinn, der ihm eigen ist, hat "Winkelmann (Geschichte der Kunst. Erster Theil. S. 480 folg. "Wiener Ausgabe) diese hohe Schönheit, welche aus der Verbindung "der Grazie mit der Würde hervorgeht, ausgesaßt und beschrieben. "Aber was er vereinigt sand, nahm und gab er auch nur für Eines, "und er blieb beh dem stehen, was der bloße Sinn ihn lehrte, ohne "zu untersuchen, ob es nicht vielleicht noch zu scheiden seh. Er "verwirrt den Begriff der Grazie, da er Züge, die offenbar nur der "Würde zukommen, in diesen Begriff mit aufnimmt. Grazie und "Würde sind aber wesentlich verschieben, und man thut Unrecht, das "zu einer Eigenschaft der Grazie zu machen, was vielmehr eine "Einschränkung derselben ist. Was Winkelmann die hohe, himmlische "Grazie nennt, ist nichts anders, als Schönheit und Grazie mit "überwiegender Würde.

"Die himmlische Grazie", sagt er "scheint sich allgenügsam, "und bietet sich nicht an, sondern will gesucht werden; sie ist zu "erhaben, um sich sehr sinnlich zu machen. Sie verschließt in sich die "Bewegungen der Seele, und nähert sich der seligen Stille der göttlichen "Natur. — "Durch sie", sagt er an einem andern Ort "wagte sich "ber Künstler der Niobe in das Reich unkörperlicher Ideen, und "erreichte das Geheimniß, die Todesangst mit der höchsten Schönheit "zu verbinden" (es würde schwer sehn, hierinn einen Sinn zu sinden, "wenn es nicht augenscheinlich wäre, daß hier nur die Würde gemennt "ist) er wurde ein Schöpfer reiner Geister, die keine Begierden der

"Sinne erwecken, benn sie scheinen nicht zur Leibenschaft gebilbet zu "segn, sondern dieselbe nur angenommen zu haben."

"Undersmo beißt es:

"Die Seele äuserte sich nur unter einer ftillen Fläche des Waffers, "und trat niemals mit Ungestum bervor. In Borftellung bes Leidens "bleibt die größte Bein verschloffen, und die Freude schwebet wie eine "fanfte Luft, die taum die Blatter rühret, auf bem Geficht einer "Leufothea."

"Alle diese Rüge kommen der Würde und nicht der Grazie "zu, benn die Grazie verschließt fich nicht, fonbern tommt entgegen: "die Grazie macht sich finnlich, und ist auch nicht erhaben, sondern "ichon. Aber die Burbe ift es, mas die Natur in ihren Außerungen "zuruckhält und ben Zügen, auch in der Tobesangst und in dem "bittersten Leiden eines Laokoon Rube gebietet." (p. 117/118.)

Diefer Tabel Schillers ift nicht gerechtfertigt. Wie Pomezny in "Grazie und Grazien in der Deutschen Litteratur des 18. Jahrhunderts", Hamburg 1900 (p. 57) gezeigt hat, ift Windelmann der erste gewesen, der das Wort "Grazie" in der Afthetit gebraucht hat; es lag also kein Sprachgebrauch vor, an den er sich hätte zu binden brauchen. Laokoon und Leufothea, welche Schiller aus Windelmann gitiert, zeigen überdies nach Windelmann, "niedere" und nicht etwa "böhere" Grazie, wie Schiller anzunehmen Scheint. Windelmanns "niebere Grazie" umfaßt Schillers "Unmuth" und "Burde"; ben Topus ber "Anmuth" reprafentiert bie Bacchante auf den Münzen der Infel Nagus (G. R. A. 233), den der "Würde" Laokoon (ibib.) und da nach Schiller:

"Da Burbe und Anmuth ihre verschiedenen Gebiete haben, "worinn sie sich äußern, so schließen sie einander in derselben Person, "ja in demselben Zustand einer Verson nicht aus; vielmehr ift es nur "die Anmuth, von der die Burbe ihre Beglaubigung, und nur die

"Würde, von der die Anmuth ihren Wert empfängt." (p. 116.) so beruht der Unterschied bei Schiller zwischen "Anmuth" und "Würde" in letter Instanz doch auf Abstrattion, und für Winckelmann, der von bem empirisch Gegebenen ausging, und nicht bas Wefen ber Grazie an und für sich, wie er es bei ber "Schonbeit" wenigstens versuchte, sondern schließlich doch nur das Wesen der Grazie "in Werken der Runft" ergrunden wollte, mußte eine auf Abstraktion beruhende Bergliederung ber Begriffe fernliegen. So kommt es benn, daß Winckelmann ber Laokoongruppe "Grazie", Schiller "Würde" zuspricht, ohne daß ihre Ansichten über das Kunstwerk auseinander gehen; es ist eben lediglich eine Frage der Terminologie.

Aber nicht nur insofern als die "niedere" Grazie die "Würde" einschließt, reicht sie über die "Anmuth" hinaus. Schillers "Anmuth" ist ausschließlich eine Errungenschaft des Subjetts, das ist die "niedere Grazie" nur insoweit als fie "Burbe" ift; als "Anmuth" ift fie natürliche Harmonie, also rein naiv, nur in diesem Sinne kann die Grazie — "Anmuth" der Bacchante erklärt werden. Winckelmann übersah bieses, als er in dem Aufsahe "Bon der Grazie in Werken der Kunst" von der Grazie sagte: "Sie bildet sich durch Erziehung und Überlegung, "und kann zur Natur werden, welche dazu geschaffen ist." (G. 14)

Aber auch als "Burbe" ift bie "niebere Grazie" in bem Sinne natürlich, als in ihr bie Sinnlichkeit, wenn auch nur als unterliegendes

Gegenspiel, ericheint:

"... so suchten biese [bie nächsten Nachfolger ber großen Gesetz"geber in ber Kunst] bie hohen Schönheiten, bie an Statuen ihrer
"großen Meister wie von ber Natur abstracte Ibeen, und nach einem
"Lehrgebäube gebilbete Formen waren, näher zur Natur zu führen, und
"eben dadurch erhielten sie eine größere Mannigsaltigkeit." (G. R. A. 230.)

Trot Windelmanns eigener Definition (G. 14) gravitiert der Begriff der Grazie bei ihm durchaus nach dem Natürlichen hin, wenn man unter dem Natürlichen im höheren Sinne Harmonie der Seele versteht. Denn Windelmann stünde nicht auf antikem Standpunkte, wenn er nicht solche Harmonie als in letzter Instanz in der Natur des Menschen begründet gesehen hätte. Laokoon und die Vacchantin haben Grazie bedeutet, daß sie in höherem Sinne realistisch sind, cf. "Die Grazie in dem Zufälligen "alter Figuren, dem Schmucke und der Kleidung lieget, wie an der Figur "selbst, in dem, was der Natur am nächsten kömmt." (G. 19.) Der "große" oder "hohe" Stil mit seiner "höheren Grazie" repräsentiert den Idealismus, der "schöne" Stil mit seiner "niederen Grazie" den Realismus in der griechischen Kunst.

Busammenfassend kann man sagen: "Anmuth" ist die Erscheinung der schönen Seele, wo Sinnlichkeit und Bernunft harmonieren, "Würde" die Erscheinung der durch die Bernunft beherrschten Sinnlichkeit, die "niedere Grazie" die Erscheinung gebundener Sinnlichkeit. Die "höhere" Grazie ist weder in dem Begriff der "Grazie", wie Winckelmann diese in "Bon der Grazie in Werten der Kunst" desiniert, noch in dem der "Anmuth" und "Würde" enthalten, sie ist die Erscheinung der reinen Bernunst. Winckelmann hat diesen Gedanken nicht weiter verfolgt.

Winckelmanns Abweichen von dem Sprachgebrauch der Franzosen, und dieser war doch zunächst bei Aufnahme des Wortes in die Terminologie der deutschen Aesthetik zu berücksichtigen — Pomezny (a. a. D. p. 55)

zitiert aus Boltaire:

«Une belle personne n'aura point de graces dans le visage, «si la bouche est fermée sans sourire, si les yeux sont sans «douceur. Le sérieux n'est jamais gracieux; il n'attire point:

«il approche trop de sévère qui rebute.» —

und die diesem zuwiderlaufende Ausdehnung des Begriffes der Grazie hängt ohne Zweisel mit seiner Auffassung des Erhabenen zusammen. Da er in dem "Erhabenen" nicht das seinen Typus überragende erblickt, verhindert ihn nichts, den Begriff der Grazie auf alle Fälle auszudehnen, wo die Seelenharmonie des Menschen ungebrochen bleibt. Lavtoon geht

das "Erhabene" ab, weil er realistisch ift, er hat "Grazie", weil er die Unterjochung der Sinnlichkeit durch die Bernunft zeigt: nichts könnte besser den individuellen Sprachgebrauch Winckelmanns kennzeichnen, als die der Laokoongruppe zugesprochenen Epitheta. Das Berhältnis der "Grazie" zur "Schönheit" kann erst dei der Untersuchung der "Schönsheit" erörtert werden; es muß hier genügen, auf den folgenden Passus

hinzuweisen:

"Gedachte große Meister des hohen Stils hatten die Schönheit "allein in einer volltommenen Übereinstimmung der Theile, und in "einem erhobenen Ausdrucke, und mehr das wahrhaftig Schöne, als "das Liebliche gesuchet. Da aber nur ein einziger Begriff der "Schönheit, welcher der höchste und sich immer gleich ist, und jenen "Künftlern beständig gegenwärtig war, kann gedacht werden, so müssen "sich diese Schönheiten allezeit diesem Bilbe nähern, und sich einander "ähnlich und gleichsörmig werden: ... Wenn nun der Grundsat des "hohen Stils, wie es scheinet, gewesen ist, das Gesicht und den Stand "der Götter und Helden rein von Empfindlichkeit, und entsernt von "inneren Empörungen, in einem Gleichgewichte des Gesühls ... vorszustellen, so war eine gewisse Gratie nicht gesucht, auch nicht "anzubringen." (G. R. A. 229)

woraus hervorgeht, daß das Berhältnis der "Schönheit" zur "Grazie" genau dem der "architektonischen Schönheit" zur "Anmuth" bei Schiller

entspricht. Diefes zeigt sich auch im Folgenden:

"Dieses ist allgemein gesprochen von dem Wesentlichen der Schon-"heit des Gesichts, welches in der Form bestehet: die Züge und "Reizungen, welche dieselbe erhöhen, sind die Grazie." (E. B. 8)

Das Abjettiv zu "Gratie" ist "lieblich":

"Albano ift der Maler der Gratia, aber nicht der höchsten, "welcher die Alten opferten, sondern der unteren; seine Köpfe sind mehr

"lieblich als schön." (F. E. S. 27.)

Interessant ift die Orthographie des Wortes bei Winckelmann. In der "Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunst" und in "Von der Grazie in Werken der Kunst" heißt es Grazie mit einem z, in der "Geschichte der Kunst des Alterthums" Gratie mit einem t, in der "Fähigkeit der Empsindung des Schönen in der Kunst" sogar Gratia. Diese Anderung vollzieht sich in der entgegengesetzen Richtung von derzienigen, welche Pomezny für den usuellen Sprachgebrauch beobachtet hat: "Gratie ist [bei Gottsched] noch mit t geschrieben, das erst bei den "Anakreontikern dem z weicht. Diese formale Anderung, obwohl unbedeutend, "ist doch bezeichnend für das allmähliche Erfüllen der fremden Form "mit deutschem Inhalt." (p. 35) [?]

### Aus Platens Gaselen.

#### Bon Hubert Ticherfig.

Blatens Dichtungen sind nicht nur ihres hohen geistigen Gehalts wegen bedeutsam; ber Dichter hat auch ihrer Form, im weiteften Sinne biefes Wortes, eine sorgiame Behandlung gewidmet. So beschäftigte ibn für sein Epos: "Die Hohenstaufen" unter anderem die Frage der Rechtichreibung, und ein besonderes Rapitel ber Schlugbemertungen zu biefem Epos follte bavon handeln. Besondere Bedeutung aber hat Blaten als Wortschöpfer. Bekannt sind die nach bem Borbild bes Aristophanes geschaffenen Wortketten ber "Berhangnisvollen Gabel" und bes "Romantischen Obipus", die jedoch nur in diesen Luftspielen ihren Blat behaupten können und keinen Anspruch auf weitere Geltung erheben. Daneben aber finden fich genug lebensfähige Wortbildungen, Die jedenfalls ichon baburch, baß fie von Platen herruhren, einen Anspruch auf Beachtung haben. Es find durchweg Zusammensetzungen und zwar der verschiedensten Art. Zuweilen ift die Berbindung fo loder, daß fie nur eine Busammenschreibung genannt werden tann. Deift aber liegt eine echte Busammensetzung bor, und man muß fie mit bemfelben Ernft betrachten, wie der Dichter, der so unermüblich an seinen Werten feilte. Er liebte bie reichgegliederten Bilbungen febr: "Da lob' ich mir boch vielgliedrige, ja, welttugelumfegelnde Worte" beißt es in ber "Berhangnisvollen Gabel" (4. Att).

Besonders reich an eigenartigen Worten sind nun Platens Gaselen, die, etwa 200 an Zahl, zum größten Teil in den Jahren 1821—1824 entstanden. Den Gaselen entstammen folgende 20 Worte, bei denen das "Deutsche Wörterbuch" der Brüder Grimm nur Platen als Quelle angibt.

Apfelfinn 129; Erbenecken 194; flattersinnig 175; Flodenschnee 25; Gemütkentschluß 96; liebebeflissen 11; dieser liebentglühten Bein 134; (jedoch wird bei Grimm nicht diese Stelle, sondern aus Platens "Bision": "Am Felsenvorgebirge schroff" angeführt: "Mich fragte keiner liebentsglüht." — Versehentlich wird "der liebeglühenden Trunkenheit" 102 bei Grimm als "der liebentglühenden Trunkenheit" angegeben). Liebesäugeln 129; Liebesleiter 191; Liebesdverein 92; Mädchenangesichter 77; Meerssegefährde 79 (bei Grimm unter "Weeresgefährde"); Pöbelhaß 73; Rosens

<sup>1</sup> August Graf v. Platens Werke, hs. v. R. Chr. Redlich, Berlin, o. J. [1880—1883] Hempel. Band III, S. 247/8.

Den völlständigen Text aller Gaselen bringen "Platens sämtliche Werte" bs. b. Max Koch und Erich Beyet. In Borbereitung für Max Hessens. Alassikerausgaben, Leipzig. — Genaueres über diese Gebichte einthält Teil II und III meiner demnächt erscheinenden Arbeit: "Das Gasel in der deutschen Dichtung und das Gasel bei Platen". Leipzig 1907 [Berlag Quelle & Meyer]. Auf die dasselbst befolgte Anordnung der Gaselen beziehen sich die im folgenden gebrauchten Zahlen.

ozean 124; gewohne Rosenringe 97; schaukelgewohntes Boot 95; Schaumsgebäude 151; schnüreweis 57; spiegelruhig 5; Terrassenzinne 220. — Alsälteste Quelle wird Platen u. a. angegeben mit: Lenzeshauch 175; unter

purpurstolzem Baldachin 33; Rieselguelle 14.

Das einzige Beispiel für besondere Bedeutungen seltener Worte liefern die Gaselen u. a. bei: Bergangenheiten 62; vergeisten 68. Sie hätten aber auch bei den folgenden 14 Worten benütt werden sollen: Blütenschnee 25; Buhlgenoß 205; Flammenschwert 108; Formelwesen 191; Gegenwarten 62; liebeglühend 102; voll liebesüher Schwärmerei 4; Liebsgetose 140 und 182; Mondenscheibe 225; Morgentraum 176; Rosensöle 105 (der Plural ist dei Grimm nicht angeführt, findet sich aber schwärmer Musg. 6, 213); Schenkenhände 110; Schneekleider 66 (vom April 1821; das Beispiel bei Grimm ist erst von 1869); Sonnenaugen 104 (wird sonst von der Sonne nur in der Einzahl gesagt, allein dei Platen in der Mehrzahl: "Die Sonnenaugen entstammen den Stern"). — Hierzu kämen noch aus den bisher nur handschriftlichen Gaselen: Keilchen, Seilchen 226; der liebessühen Trunkenheit 102.

Die folgenden 39 Worte aus Platens Gaselen aber verzeichnet der Brüder Grimm "Deutsches Wörterbuch" überhaupt nicht, zum Teil viel-leicht deshalb, weil die Berücksichtigung von Zusammensehungen ursprüngslich nicht so sehr im Plane dieses Werkes lag (Jacob Grimms Vorrede

jum I. Bande bes "Deutschen Wörterbuchs", Spalte XLII f.):

Bergesschanze 47; meines Blumenheeres 29; Blütenharnisch 47: grune Brautperlen 66; Cebernwuchs 152; bes Bartes Flammeninschrift 103; Gartenantlit 103; gefühlbegabt 157; ber Runft Geftaltenzauber 194; folchen heiterfesten Mut 133 (fo schreibt Blaten in den "Bermischten Schriften" Erlangen 1822, S. 165); Gleich Alfonsens Helbenahne schlummerst du 33 (bei Brimm nur die Mehrzahl); nach allen himmels= winkeln 194; hochbeglücken 72; hochentzücken 72; inselreiches Meer 221; unter ihrem Klippenzahne 33; Soll der fraftigschlanke Wuchs sich beugen 121; dem langebewährten 110; Lenzherolde 192; Mir wird dein Angeficht zur Lenzverkundigung 150; Liebesscheiterhaufen 115; In Moschusäther babet seine Geftalt 99; Du bringft ber Liebe Moschusbuft 8; eine mustischgroße Drei 4; der Niegeliebte 174; ein Bendelschwung der ew'gen Uhr 196; Gleich der Burpurnelkenblüte glühte die Wange dir 16 (bei Grimm ift das Wort irrtumlich in zwei Teilen angeführt: Burpurnelte blute); bein ratfelbannendes Antlig 112; Ringelrebenloden hangen von ber Stirne Marmormand 193; Der Samenfunke glimmt im Erbreiche 66; ber Schönberauschte 109; Was dem schwerverschlossnen Busen Bunge leiht 23; (ber) Seltentreue 174; Ich fah den Halm des Feldes . . . Im Sicheltobe beben 61; an beinen jonnengolonen Baaren 185; forglostalte Bolten 75; als spiegelhaltende Stlavin 112; Taleslager 47; tiefgewurzelt 70.

Bu biesen 39 Worten kommen noch 13 aus den handschriftlichen Gaselen, die in dem "Deutschen Wörterbuch" der Brüder Grimm gleichsfalls sehlen: Sieh nur der Rose Blätterlabyrinth 9; Blütenwohlgeruch 84; Stolz auf deinen Wuchs, den seinen, cederschlanken, ziehest du 201; Cypressenähnlich erhebt den Wuchs die Schönheit 126; cypressenhoch 102; Alles, was dem Dichterbusen Fitt'ge leiht 23; duftberauschet 201; Frauenskunkel 127; Herzenspochen 228; Liebeswein 113; Männerschwert 127; pappelschlank 125; Ohne dich erlischt des Auges Seherkraft 83.

Zwei eigenartige Bildungen finden sich in zwei schon 1821 gedruckten Gaselen: "Du kamst, ich opfre dem Frohsinns-Altare die ganze Welt" 112; "Des Lebens ew'ge Jungfrau-Wutter-Brüste" 64. — Aus zwei mit den Gaselen eng verbundenen Gedichten stammen: "Wir kommen aus dem Orient, Wo der Despotensonnenschein Die Perser auf den Buckel

brennt" 45; "Er neidet nicht den ftoisch-klugen Schwarm" 149.

Für die noch ausstehenden Teile des Grimmichen Wörterbuches erwähne ich folgende 33 feltene Worte aus ben Gafelen (gebruckten und handschriftlichen): Wer hemmt ber Sonne das Goldgespann? 126; dies gramentfeelte Berg 85; unter gramverzognen Brauen 53; Frühling tame grünbehaart 129; Es trägt die grünfmaragdne Spange Blüten 70; unterm Sternenbalbachin 17; Sterngezelte 47; Des Auges Wimper hüllt uns in Strahlenregen die Welt 108; füßberauscht 57; Todestaumel 55; Trauerwolken 115; Du fingft im lieblichen Trugnet ber haare die gange Welt 112; Und rein entzündete Rosenglut und Tulpenbrand Die Schönheit 102; Tulpenbusch 108; Tulpenflamme 66; Tulpengarten 118; Wie schmudt ber Bart so schön die Tulpenwange! 100; Daß mein Grab noch unter beinen Füßen übermoose sich! 132; am Uferhange 121; Die Bolken, die am himmel blühn, umfittichen In rosenroten Massen dich 107; wo rings die Wogen ihn umtauen 53; Du beschauft die Form bes Leibes, undurchschaulich abgeftrahlt Bon bes Marmors frijchem Glanze 47; Reiner moge brum verschweigen, mas im Bufen vollgebieh 118; Bangenaprikoje 120; der Rede Wechselkampf 96; Wegbegleiter 163; der weinerfüllte Becher 83; Du aber tauchft die heil'ge Bienenschwinge Berab vom Saum des Weltenblumenrandes In das geheimnisvolle Wie der Dinge 41 (Sonett in Schellings Exemplar ber "Gafelen"); Lieber . . . Die bereinst dem Weltgebachtnis Kunft'ger Zeit ich einverleibe 225; Es bampft der Quell der Jugend vom Fels im Wirbelftaube 194; Witwentränentau 66; das Angesicht, das wolkenfreie 99 und: bein wolkenfreies Angesicht 100; Dein em'ger Bunberspiegel sei bie Belt 4. (Ginige Dieser Worte, jo das oben erwähnte "Taleslager", ferner: "grünbehaart", "übermoofen", "umtauen" u. a. verzeichnet, allerbings unter ihren Stämmen, Daniel Sanders: "Wörterbuch der deutschen Sprache" Leipzig 1860 ff.)

Unter ben vielen Zusammensetzungen im Wortschat ber Gafelen sei hier auf eine besonders zahlreiche Gruppe verwiesen, die zugleich dadurch merkwürdig ist, daß der erste Bestandteil in drei verschiedenen Formen auftritt. Dafür nur einige Beispiele: Dieser liebentglühten Pein 134;

10 m

Liebegetofe 140 und 182; aber: liebebeflissen 11; liebeglühend 102; liebefüß 4 und 102; liebekrank 31, 221; liebeskrank 125, 201; Liebessängeln 129; Liebesgefahr 95; Liebesposten 208; Liebesrasen 221 u. a. m. — Unter den anderen Dichtungen Platens sind besonders die "Oden" und "Festgesänge" reich an eigenartigen und oft sehr schönen Wortsbildungen.

# Wortgeschichtliche Belege.

### Bon Robert Franz Arnold.

Einer unter den zahllosen Spottnamen, mit denen großstädtischer Wit in ganz Europa den wunderlichen und unpraktischen Aplinderhut belegt hat, kann bis auf den Tag datiert werden; wir werden dem betr. Reugnis um so bereitwilliger Slauben schenken, als es sehr bald nach Auftommen bes Worts niedergeschrieben wurde. Wenzel Georg Dunder, mabrend bes Sturmjahrs Oberleutnant der Wiener Nationalgarde, berichtet in seiner umfänglichen, burch viele Angebereien berüchtigten "Denkschrift über bie Wiener Ottober-Revolution" (1849) S. 805: "Während nun [29. Ottober 1848] in ber Stallburg [bem Kommando ber Nationalgarbe] alles im größten Aufruhr war, lagerte über ber Universität dumpfe Stille. Schon an diesem Tag vormittags hatte man die Führer der Studenten mit Bylindern — welche von diesem Augenblide an den Ramen "Angftröhren" erhielten - gesehen." Das Wort ift längft nicht mehr auf Ofterreich beschräntt, val. Genthe, Deutscher Slang S. 3; Brendicke, Der Berliner Wortschap, Schriften bes Bereins f. d. Geschichte Berlins 33:78. Andere öfterreichische Scherznamen: Ofenröhren, Steften, Böller, Butten, Glanzbutten.

Das Fremdwort Essay haben wir von den Engländern, diese (Murray 3:293f.) von den Franzosen; in literarischem Sinne hat es zurzeit gewiß am sichtbarsten Wontaigne (1580) verwendet, nach dessen Wuster dann 1597 Lord Bacon seine Essayes betitelte. Für die Gegenwart hat wohl zumeist Wacaulan, dessen berühmte Essays seit 1825, gesammelt zuerst 1841 erschienen, das Wort mit etwas verändertem Begrifseinhalt in Umlauf erhalten. In Deutschland scheint erst durch Herman Grimm ("Essays" 1859) das Fremdwort eingedürgert, die Übersetzung "Verman Grimm ("Essays" 1865: 1:696: "Herman Grimm hat sehr recht getan, das Fremdwort Essay in unste Sprache einzusühren. Seit Steeles und Addisons Beiten dis auf Wacaulay hat der Begriff sich so verseinert, daß das hausbackene Bersuch des vorigen Jahrhunderts ihn weder ganz noch transparent genug deckt. Das Moment des Untersuchens tritt in den Hintergrund; die Haustabsicht geht auf die künstlerische Darstellung einer Anschauung, die Haustabsicht geht auf die künstlerische Darstellung einer Anschauung.

welche eine unmittelbar an den Schriftfteller herantretende Frage oder Tatsache in dessen Seele eher lebendig angeregt als zu vollem Abschluß gebracht hat." Sanders Fwb. 334 gibt Belege aus Zeitschriften. Gottstied Keller scheinen 1874 Wort und Begriff fremdartig oder unsympathisch gewesen zu sein; (Die Leute von Seldwyla 3:141) "Bald schrieb er [Biggi Störteler] verschiedene Abhandlungen, welche er seiner Gattin als "Essais" bezeichnete, und er sagte öfter, er sei seiner Anlage nach ein Essaisst."

Unser Fremdwort Komité tommt, wie sein Roftum verrät, aus dem Frangofischen; tulturelle Basis diefer Entlehnung ift die Übertragung ber parlamentarischen Formen Frankreichs auf die deutschen Kleinstaaten mahrend ber 1. Halfte des 19. Jahrhunderts. Die Franzosen ihrerseits (Börterbuch der Atabemie erft 1740; Hatfelb und Darmefteter 1:470) haben das Wort den Engländern abgeborgt, bei denen es (Murray 2:684f.) feit 1495 belegt erscheint. — Daß die Deutschen bas Wort bereits im 18. Jahrhundert gelegentlich verwenden, weniger als Fremdbenn als fremdes (englisches) Wort, stets mit Doppel-m, -t und -0 geschrieben und weiblichen Geschlechts, habe ich in der Zeitschr. f. d. öfterr. Symnafien 1904 S. 103 gezeigt und aus Morit, Schiller und Campes Berdeutschungswörterbuch belegt. Hiezu weitere Zeugniffe. Prof. Watteroth an Freiherrn v. Hager, April 1813 (bei Eduard Wertheimer, Wien und bas Rriegsjahr 1813 G. 37): "bie Finanzcomite . . . erftlich also von ber Finanzcomité . . . " Die wunderliche Form Kommittät in einer Abresse des livländischen Abels bei Storch, Rufland unter Raiser Alexander I. 6 (1805): 426; nochmals ebenda 7 (1805): 392 f. — Sanders Fwb. 672 belegt, daß das dem Französischen entlehnte Fremdwort längere Zeit zwischen mannlichem und fächlichem Geschlecht geschwantt bat: beut waltet bas lettere wohl überall vor.

Allen Autoren, die in den letzten Jahren über die Geschichte des Worts Krawall geschrieben haben, R. M. Weyer (Bierhundert Schlagworte S. 43), Gombert (in dieser Zeitschrift 3:316), Ladendorf (Schlagwörterbuch S. 181 f.) und mir (in dieser Zeitschrift 8:13 f.) ist disher entgangen, daß in Sanders' "Zeitschrift für deutsche Sprache" 3(1889):257 ff., 478 ff. das Wort bereits gründlich von einem Kryptonymus F. W. und von Balentin Hinter untersucht worden ist. Aus der dort angesührten Literatur, den eigenen Angaben der beiden Gewährsmänner und dem DWb. 5:2125 f. ergibt sich erstens mlat. charavallium, charavaria u. ä. (Du Cange 2:284, Diez Wb. 2:3:251) in der Bedeutung von "lärmender Demonstration dei Hochzeiten", "Razenmusst" (vgl. meine Ausführungen Zeitschr. 8:12); hievon kommt frz. charivari, schott. carrywarry, vielleicht auch engl. carboil — zweitens die aus dem frz. reveille (vielleicht schon Witte des 16.2, gewiß im 18. Jahrh.) in ober- und mitteld. Wundarten ein-

<sup>1</sup> Frbl. Mittellung Herrn phil. Hugo Biebers.
2 Wenn "Crawallen" in der in Herrigs Archiv 38 (1865): 343 zitierten Rottweiler Urkunde von 1557 nicht, wie ich vermute, auf einem Lesechler beruht.

gebrungenen, zunächst militärischen Fremdwörter Rebell (tumultus) und rebellen (Schmeller Bb. 2:7; Bilmar, Ibiotikon von Kurhessen, Hauptband S. 224, Hintner a. a. D. 479), auß beren zweitem sich dann das orztonische Hauptwort "G(e)rebell" entwidelte. Bei einem Aufruhr in Hanau (24. Sept. 1830) kam nach Vilmars und F. W.'s Zeugnis das "Gerebell", in fuldischer Aussprache Geraball, Graball in allgemeinen, auch außerhesssischen Umlauf und ist seither (vgl. die eingangs genannten Untersuchungen) in der Schriftsprache heimisch. Einen Zusammenhang zwischen 1. und 2. vermag ich im Gegensatz zu Hense, Henner, Weigand, dem DWb. nicht zu erblicken. — Sanders hat im Wb. 1, 102 an "Gekrabbel, mit fremdländischer Betonung, wie es die Volkssprache liebt", gedacht, diese Vermutung aber in seiner Zeitschr. 3:259 zurückzezogen.

Das Wort Pubding, bekanntlich aus frz. boudin ins Englische, von da zu uns gelangt und heut der nordbeutschen Speisekarte nur allzu geläusig, wird von Lexer (DWb. 7:2202) und Sanders (Fwb.) aus dem Ende des 18. und dem 19. Jahrhundert belegt. Ich sinde es bereits in der 5. Auflage der vortrefslichen ältesten Übersetung von Desoe's "Leben ... Des Robinson Crusoe" (es steht wohl auch in den früheren) z. B. 1 (1720):174 "dann ich machte mir allerhand Reiß-Ruchen und Pubdings" oder 2 (1721):62. In dem der Erzählung vom Übersetzer vorausgeschickten, sür unsere Wortgeschichte so wichtigen Glossar, welches ungewöhnliche, namentlich seemännische Vokabeln erläutert, kommt P. nicht vor und wird auch im Text nicht erläutert; das Wort möchte dem-nach schon damals den Bewohnern der Wasserlante, mindestens den taselsfreudigen Hansestädtern geläusig gewesen sein.

Dagegen wird der Bunsch am selben Ort in dem erwähnten Wörterbüchlein genau erklärt: "Bunsch (sprich Puntsch) starkes Gesöffe der See-Leute aus Brandtwein, Wasser, Zucker und Citronen-Safft". Im Text erscheint das Wort 1:127 und 2:163 als fremdes mit Antiqua gedruckt. Die Belege für Punsch bei Lexer und Sanders sind erheblich jünger. Letterer bringt aus dem alten Drientreisenden Mandelslo (17. Jahrh.) "Palepuntsch" bei; sollte dies einem (bei Murran vergeblich gesuchten)

pale punch nach Analogie von pale ale entsprechen?

<sup>1</sup> Ich füge hinzu: Unger-Khull, Steirischer Wortschap S. 495: Rebell, rebellen (auch transitiv!), rebellezen; Hügel, Der Wiener Dialek S. 128; Autenrieth, Pfälzisches Ibiotikon S. 115: rewelle; Erecelius, Oberhessisches Wörterbuch S. 520 (wiederholt Bilmars Angaben.)

# stirp. Bon Bal. Hintner.

In dem Urbarbuche bes Klosters zu Sonnenburg aus der ersten Sälfte bes 14. Jahrh. (berausgegeben von J. B. Bingerle, Wien 1868 = Archiv für öfterr. Geschichte, 40. Bb.) tommt öfter bas Wort stirp vor: zwai lember stirp, ain lamp stirp, ain stirp. Die Bedeutung des Wortes ist auch aus dem Zusammenhange nicht zu entnehmen. Es muß aber zu ber damaligen Beit allgemein verftanblich gewefen fein. Spater mag fich bas geandert haben. Wenigftens haben die Berfaffer eines Weistums von Faffa (1451) es für nötig befunden, eine Erklärung beigufügen. Die Stelle lautet (Tirol. Weist. IV 739, 32 ff.): Item das vich, das die schwaigen am herbst zinsen, das sollen alles stirp sein, das ist, das si weder tragend noch melchig, sonder galt und vaist sein sollen. Demnach burfte im Berbft meldes, tragendes und mageres Bieh nicht geliefert werben, fondern ichlagbares Bieh, Schlachtvieh, Schlachttiere (DB. IX 253; 254), mundartlich auch Schlege genannt (hintner Beitr. 220). An anderen Stellen bes Urbars wird wieder ausdrücklich melchenbes Bieh als Abgabe verlangt. Für bie Etymologie scheint mir bas wichtig zu sein. Zingerle erklärte stirp mit "tot". Da= gegen hat fich Leger (Dibb. 28b. II 1201) mit Recht ausgesprochen. Allein seine Deutung aus einem romanischen Worte (stirps, stirpare, exstirpare) wird durch die obige Stelle des Weistums nicht geftütt, wenn auch für die in Betracht kommenden Gegenden ein romanisches Wort gar nicht auffällig ware. Zingerle, bente ich, hatte insoweit recht, wenn er es mit sterben in Berbindung brachte. Nur kann es nach der Erklärung bes Weistums im allgemeinen nicht mortuus bebeuten und die lat. Borlage wird schwerlich mortuus gehabt haben. Freilich, für die Zinsherren mochte es wenig Unterschied machen, ob die gezinsten Tiere, inso= ferne sie zum Schlachten bestimmt waren, lebendig oder tot geliesert wurden. Mur mußten fie die in dem Beistume geforderten Gigenschaften haben ober gehabt haben. Daß auch totes Bieh geliefert werden durfte, tann man wohl daraus abnehmen, daß im Urbarbuche ein Zins von anderhalp stirp vorkommt. Ich glaube nun nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, die lat. Borlage habe moribundus gehabt: "zum Sterben geeignet oder bestimmt". Beide Bedeutungen, mortuus und moribundus, hat abb. stirbig (Graff VI 715, Gl. II 641, 35; 667, 33). Bezeichnend ist die Stelle bei Bergil Georg. III 486 ff. u. die Glossen:

Saepe in honore deum medio stans hostia (friskinch) ad aram Lanea dum nivea circumdatur infula vitta, Inter cunctantis cecidit moribunda (stiripiger) ministros.

Dazu Forbiger. Man barf wohl annehmen, baß zu stirbig eine Nebensform stirbe bestand (Wilmanns D. Gr. II § 345), wie neben mbb.

biderbe ein mundartliches biderbig einhergeht, das alt sein muß, da es eine völlig verschiedene, aber ursprünglichere Bedeutung hat: eigentlich "darbend", der Nahrung und Pflege "bedürftig", daher klein und schmächtig (Hintner Beitr. 17). Der Abfall bes e verhält sich wie biderbe: biderb, das schließlich sogar zu bider zusammenschrumpfte.

# Jutte, Juttn (f. m.) Kafewasser, Molken.

Bon Bal. Hintner.

Das Wort fehlt mit Unrecht im DWb. Ift es ja boch in den Alpen-ländern weit verbreitet. Wir sinden es in sast ganz Tirol (Schöpf 296. Hintner Beitr. 112), Kärnten (Leger 154), Steiermark (Unger=Khull 369), Salzkammergut (Popowitsch Bersuch einer Bereinigung der MAA von Deutschland u. s. w. Wien 1780, S. 227) und anderswo (Schweller I\* 1212). Unserem Worte entspricht mlat. iutta, iotta broth. muos. warmûs i. potio spissior ex lacte confecta (Diefenbach n. gl. 221; 224). Nach DC.F. (VI 478) scheint iutta ein beliebtes Getränk in Klöstern gewesen zu sein, wie denn süße Jutte vermischt mit Schotten, sogenannte "schottige Sause", auch jest noch in den Alpenländern bei Untermahlzeiten gerne genossen wird. Wanche ziehen sogar saure Jutte vor.

Was die Stymologie betrifft, muß eine Erklärung aus dem Romanischen ferne bleiben, denn an iut[t]a, Gerste, wird man doch nicht anknüpfen wollen. Wohl aber wäre denkbar, daß wir es mit einem vorromanischen Alpenworte zu tun haben, wie man dies auch bei anderen Wörtern anzunehmen geneigt ist. Wenigstens hat Jutte in den keltischen Sprachen die genauesten Vertreter. So setzen Fick-Stokes-Bezzenberger (224) ein altkeltisches iuto-"Brühe" an auf Grund von ir. ith, cymbr. uvod, corn. iot, mbret. yot, nbret. iod. Bei Zeuß-Chel (1061) colosorum ius iotum (Seihbrühe?). Weiteres verzeichnet Pott Wwb. II 2, 1233 f.

Allein gegen eine solche Annahme scheint zu sprechen die gut bezeugte Nebenform von Jutte, nämlich Juchte, aus Gmunden bei Popowitsch (a. a. D.), Kärnten bei Leger (a. a. D.) und Steiermark bei UngersKhull (a. a. D.). Popowitsch wird wohl recht behalten, wenn er Entlehnung aus dem Slavischen, wenn auch nicht gerade aus dem Windischen, annimmt. Wir haben altslav, neuslov, serb. juha "iusculum", poln., niedersorb., kleinruss, weißruss. jucha, tschech. jicha u. s. w. (Wiklosich Et. Wb. 106). Es ist demnach das ebenfalls aus dem Slav. entlehnte nhb. Jauche und Juchte, Jutte eines und desselben Ursprunges und die in meinen Beiträgen (112) gegebene Etymologie bleibt auch heute noch ausrecht. Ob nun auch die keltischen Wörter auf Entlehnung bezuhen oder ob bloße Urverwandtschaft besteht, darüber mögen Kundigere urteilen. Wir genügt es, das Tatsächliche festgestellt zu haben, da schon einmal das DWb. darüber nichts berichtet.

### Nachtrag zu ae. collon-croh.

#### Bon

#### Wilhelm Lehmann.

S. 24, B. 8 v. u. l. S. 25. — Ebb., Anm. 2, B. 1 v. u. füge hinzu: Bgl. jedoch Liden Uppfalastudier 1892 S. 95 f. — Ebb., Anm. 4: vgl. auch det Durbeim, Schweiz. Pflanzen=Idiotison 9 für "Angelica s." die Namen Spritze, Blasröhre, Spickrohr. — S. 25, B. 6: s. auch s. Ballina kalemwurtz. — Ebb., A. 9 füge hinzu: auch zu keulen-wurz u. a. entstellt. — Ebb., Mnm. 1: Diese Auffassung wird erhärtet durch nhd. Bletze, Blätze "Tussilago Petasites": Blatt (s. Köne Uber Form und Bedeutung der Pslanzennamen u. s. w. 33), schweiz. das Blatt "T. farfara" (Durheim 86). Bgl. auch B.-H. Appendix. — Ebb., Anm. 3, B. 4: vgl. ebensalls gäl. lus an lonaidh "wood Angelica" (s. oben ir. galluran, galluanan ds.): lonaidh "the piston or handle of the churn" (Cameron Gaelic Names of Plants 108). — Aisl. hvonn scheit auch ind Engl. gedrungen zu sein, vgl. bet B.-H. 176 ne. schott. dun (= bunk "any large hollow-stemmed Umbellisera")-wand "Heracleum sphondylium". — Zur Benennung nach der Form bed Samenbehälters vgl. noch nhd. Hirtentäschel "Capsella dursa pastoris", dän. kiddike "Sinapis arvensis" (vgl. F.-T. I 360).

S. 26, Anm. 1: Auf gequollen, geschwollen' beutet auch lit. pumpa f. \*ein Knopf am Kleibe; eine Wasserblume, die Nummel, gelbe Teichrose, Nymphaea', (Nesselmann 298). Am einsachsten ist es nach dieser Analogie wohl doch, ae. collon-crön usw. au an. kolle 'abgerundete Spitze, Kopf' = mnd. kol, kolle 'Kopf, oberster Teil von Pslanzen' (vgl. nhb. Kohl-kopf) zu stellen, daß F.-T. I 399 mit all. glava 'Kopf', lit. glawóti 'Bruchtsnoten besommen' verdinden (s. Unaloges ib. s. Puld. — Dem ir. gall 'meia' sehr nahe in der Bedeutung kommt lit. stulpas m. (vgl. Bott E. F. 1, 129 über lit. szullas) 'Säule, Pseiler, Psiosten' (aber auch 'eine Halte im Kleide, bauschige Stelle auf der Schulter des Männerrod's' ) und 'Aegopodium podagraria' (= Angelica sylvestris minor s. erratica, vgl. Amm. 1, 87). — Der lett. Name endlich der Angelisa sirdsenes, sirdsenaji (vgl. lit. szvendrai) bezieht sich aus ihr Stengelmart: lit. szirdis s. 'Herz, Kern, Mart (z. B. dom Hollunder,', sett. serde ds., tr. cride, got. hairto, ahd. herza, lat. cor (vgl. Walde s. v.). Bgl. auch noch lett. stredula 'Angelisablume' (Bielenstein I, 331). Dieser Name könnte im Hinblick auf die keltischen Benemmungen (vgl. S. 25, Anm. 3) zu gr. crpoßoc 'daß Herundrepen', crpsßoc 'gedreht' u. a. gehören, vgl. etwa lit. menture 'Duirlstod, der mit dem burch Gögerten Discus bersehene Stad im Buttersasse. 3), lit. suktuwe 'Drehbuttersas'.

\* Bgl. übrigens auch abb. mandal, mandil 'amphibolum' (abb. Ga. III 265, 63. 294, 18).

<sup>1</sup> Drittens bedeutet stulpas 'Sonnenftrahl', bgl. ne. boam Baum, Balten; Lichtftrahl'.

#### Karl Trübner

geb. am 6. Ianuar 1846 — gest. am 2. Inni 1907.

Der Tob des Berlegers, dem unfre Zeitschrift die Lebensfähigkeit verdankt, bedeutet einen Berluft für die deutsche Philologie. Gerade der Sprachwissenschaft hat der Verstorbene durch mehr als brei Jahrzehnte erhebliche Dienste geleistet. Wenn er mit Umficht und mit einer besonders glucklichen hand eine Reihe der wichtigsten Unternehmungen ins Leben rief, so hat er alle Disziplinen, die er in seinen Bereich gezogen hat, tatkräftiger und umfassender gefördert, als es der gelehrteste Fach= mann zuwege bringt. Trübners Berdienfte im Bereiche ber Wiffenschaften werden dereinft einen Blat in der Geschichte ber einzelnen Disziplinen beanspruchen können. Nun ift er in der Fulle ber Leiftungsfähigkeit von uns gefchieben. Die Plane eines reichen Arbeitsprogramms hatten ben unternehmenden Geift noch für Jahrzehnte beschäftigt. Aber wenn wir alles überblicken, was sein Berlag bisher geleistet hat, wenn wir die Summe eines fo erfolgreich tätigen Lebens überschlagen, dann erfüllt uns dauernde Dankbarkeit für alles, mas er der Germanistit gewesen ift.

Möge unserm Vaterlande und der deutschen Wissenschaft so unternehmende Tatkraft und so weitblickende Schaffensfreudigkeit unter unsern Verlegern niemals fehlen.

F. Rluge.

### Volkstümliche Windnamen.

#### Bon

#### Sugo Behrle.

Jedem Freund und Beobachter bes Bolksmundes muß es aufgefallen sein, daß von Ort zu Ort die Winde vielfach ihre Namen wechseln. Im Schriftbeutschen ift ihnen mit ber Wortsippe ber himmelsrichtungen eine allgemeine und eindeutige Benennung gegeben. Diese Wortgruppe ist aber, wie eine vorhergegangene Untersuchung in biefer Zeitschrift zeigt, in Subund Mittelbeutschland, soweit ich wenigstens erfahren konnte, burchaus unpopulär. Walb, Waffer und Luft, Länder, Berge, Fluffe, Täler und Ebenen seiner Beimat geben viel leichter bem einfachen Mann folche Windnamen ab, beffen Horizont eben nicht viel weiter geht als biefe Dinge. Jeder Freiburger hat seinen Höllentäler (D.) und Hexentäler (S. B.), der Bellinger Beinbauer (Markgräflerland) Oberwing (S.), Niderwing (M.), Welsch Wing (B.) und Bergwing (D.), ebenso ber Balbehuter seinen Rielufft und Wäldelufft, Oberlufft und Underlufft (D. und 2B.), Meran seinen Jaufenwind (Bebse 1864 Meran. Nov. S. 53) wie Tirol seinen Tauernwind (Beftige Tauern-Winde, wie Nordwinde hier genannt werden, Petermann bei Sanders III 16122). Den Bayern ift Oftwind ber Österreicherwind, ber Bestwind = Schwaben wind, wozu an verschiebenen Orten ein Donauwind, vörderer, hinterer, unterer und Birgwind ober Tirolorwind tritt (Schmeller II's 950), wie ähnlich im Aargau ber underwind nach Hungiter, Marg. 28b. S. 297.

1. Soviel nur als Beispiele einer unerschöpflichen Fülle volkstümlichen Sprachgutes. Manches läßt ein Jahrhunderte umfassendes Leben
erkennen. Die erste Auszeichnung dieser Art enthält um 1300 die "Mainauer
Raturlehre" (hsg. von Wackernagel, Stuttgart 1851) S. 9: der ander
[wint] heizit Eurus, disa oder niderwint, unde weget von oriente;
der dritte heizit Auster, wassirwint, von dem mittem tage (Bodensee);
der vierde heizit waltwint oder aber aberer wint, zephirus, von
occidente (vom Schwarzwald). Der bayrische Österreicherwind sindet sich
schon in einer Straßburger Gemma Gemmarum 1508 eijb Australis:
suden oder osterricher, nach Diesenbach und Wülder 1865 Hochund niederd. Wb. auch in Vokallarien des XV. Ihds. (H. 3. Straßb.

Voc. ex quo 1487: affricus unb australis).

2. Andere nun haben einen größeren Geltungsbereich, gehören ganzen Gauen und Ländern an (wie oben Ofterreicher) und find eigentliche Dia ektworte. Dahin gehören Biso und Föhn, die manche Probleme enthalten und uns so etwas länger beschäftigen werden.

a) Bise\*1, mhb. bîse, ahb. bîsa, zunächst bei Notter als 'boreas': úbe dáranah tiu bîsa fone tratia dia náht zefüoret Boethius Cons. phil. I 7 (Biper I, 1716). Taz loub taz tiu bîsa genimet 'spiritus boreae' ib. I 24 (T 394). Noch im Mhb. verläßt das Wort nicht den alemannischen Boben, wo es in Karlsr. Gloff. des XIII./XIV. Ihds. (Beitschr. f. b. 28f. V 2) als 'boreas' nortwint & bise, in der Mainauer Naturlehre um 1300 (a. a. D.) als Eurus' und bei Hablaub XXV 1, MSH II 2922 der boten heizet einer suriu bise (das Attribut suriu läßt auf einen nördlichen Wind schließen) wiederkehrt. In nhd. Beit führen es noch die Wörterbücher, meift in der Zusammensetzung bil- ober beißwind; so Dajppobius 1535 Dict. c 2ª Aquilo, Boreas grece, Der wind vo mitnacht | der schind den hengst | oder beyßwind; ähnl. 1537 und Frifius 1548 Dict. 111a, (= 1556 Nomencl. 1071a) u. ö.: Aquilo Nortwind | Byßwind. Aquilonaris Gegen der Byß gelegen | oder gegen Mitternacht; Hyems | Aquilonia. Winter in welchem die Byß vast regiert; Maaler 1561 Teutsch Spraach 70a; 84a Bykwind = Schindtenhengst. Auch bei Junius 1577 Nomenclator 2562; bei Kilian 1599 Etymologicum etc. 54ª aber als vetus: 'Boreas', Septentrio: byse, Tempestas horrida, furens impetus aëris. Bon ben Neueren bat es nur Steinbach 1734 Ler. II 997 mit bem Bermert lokal : Beißwind (pro Nordwind); fonst weber Abelung noch Campe; von Joiotiten noch bie Schweizer Hungiter a. a. D. S. 235 schwarzi bise 'Rordweftwind', sowie Staub und Tobler, Schweiz. Ibiotiton IV 1683/4 mit reichlichem Material, vom NO ausgehend die mannigfaltigften Bedeutungen aufweisend bis zum 'scharfen Wind' schlechtweg, wie in Aarbise (arebiser bei Sunziter), Bergbise, Rînbise, Talbise, Wälderbise, Landbise, Früelings-, Herbstbis, Glarner-, Küsnachterbis und Osterbise 'Nordost - Osterbise'. Schwarz-Bis m. f. 'Nordost - Nordwind' und Föne-Bise 'gewöhnlich turz vor bem völligen Eintritt bes Fohns auftretenber Nordwind' in Untermalden, usw.

Diese allgemein bekannten Zeugnisse verlassen zwar kaum den alemannischen Boden, zeigen aber durch ihren Reichtum die Beliebtheit des Dialektwortes in seinem engen Gebiete an. Mündlich dringt es besonders am Vierwalbstädter See an des Reisenden Ohr. Aber in Deutschland ist es der Schule ganz fremd und höchstens aus der Lektüre volkskümlicher Schriststeller der Schweiz bekannt, wie z. B. bei J. Gotthelf, Käthi II, 9 (Sutermeister, Flustr. Ausg. S. 232) Byso und Regenluft (Ost und West) hätten miteinander gewechselt; Tschubi 1856 Tierleben der Alvenwelt S. 22 Des von dem Fön überwundenen Nord- oder Bis-

<sup>1</sup> Mit Stern bezeichnet find bie im DW6, fehlenden ober noch ausstehenden Borter.

Bgl. Sanders, Wb. I, 1440: Da die Bise als Nordwind meistens kalt ist, so nennt man hie und da auch seden kalten Wind Bise. So heißt der kalte Gletscherwind in einigen deutschen Tälern die Gletscher-Bise, selbst wenn er aus Süden kommt.

windes; H. Heffe, Beter Camenzind S. 10 Zu Anfang mußte der Beck rudern, bis das Boot in die Bise geriet, seine Segel blähte und stolz davonjagte. Im XVI. Ihb. aber fteht es auch bei Fischart, Geschichtsklitterung 1575 (Ndr.) S. 385: [warumb ist eyner Jungfrawen Gsäß allzeit frisch?]... weil es ståts durchs loch des nort oder beißwinds lufftig erwähet vnnd bewindet wird; ferner gebucht bei Junius (Antwerpen 1577, Freiburg i. B. 1620) und selbst Kilian. Gerade diefer durfte nicht vetus bazuseten, wenn er es nur aus der Schweiz tannte, wo es doch beute noch lebendig. Bife muß ehemals ein viel weiter nach R. verbreitetes Wort gewesen sein, die Seltenheit ber Belege in alter Beit beruht nur auf ber Bescheibenheit bes bialettischen Ausbrucks, fein Ursprung tann offenbar nicht mehr allein in der Schweiz gesucht werben. Gine lette Stute erhalt biefe Behauptung in ber altsächsischen Glosse turbo bisa, gloss. Lips. (X. Ihd.), die zwar von vielen Lexikographen angeführt, aber niemals für ihre Heimat, das Sächsische, geltend gemacht worden ift. Entlehnung aus dem Alpengebiet, wo es im Rhatischen und Oberitalienischen auch vorkommt, ift im X. Ihd. boch ganzlich ausgeschloffen. bisa ift ferner auch prov., bise afrz., wer sollte aber hier an einen Wortaustausch mit bem Altfachfischen benten? In ber nordfrz. Seemannssprache fehlt jede Spur gerade in den ergiebigsten Quellen. Die Gloffe ift und bleibt altsächsisch. Die bisher übliche Ableitung aber aus dem Romanischen, nach der es in den Alpen aus einem burg. - oberital. Abj. bigio = prov. - frz. bise 'duntelfarben, grau' (afrz. feit XI. 36b. Rarlsreife B. 354) entlehnt mare (Dieg & S. 52f.), ift nun burch die offenbar größere Berbreitung des Wortes zweifelhaft geworden. Es empfiehlt fich aber auch, fie überhaupt aufzugeben in Anbetracht ber Schwierigkeit, die barin liegt, daß ein Wind ben Ramen einer Farbe, eines nur als Farbenadjettiv befannten Wortes tragen foll1. Gin Unalogon ift weder im Germ. noch sonst begegnet und wird es wohl auch nie, höchstens ist eine Farbenbezeichnung als Attribut zum Winde geset, wie z. B. bei schwarz(i) bis(e) in der Schweiz (Hungiker, Sanders, Staub und Tobler) und bei Guilhem Abemas bruna bisa, (S. Du Cange s. v.), wenn fie nämlich Regen bringt.

Den richtigen Weg zeigt uns doch wohl die alts. Glosse mit der Abersetzung 'turbo'. Schon bei Weigand ist auf ahd. bîson, mhd. bîson 'wütend rennen — schnauben' hingewiesen, das auch altmärkisch und vönabrückisch, sowie nach Du Cange flandrisch sein soll. Auch heute heißt in der Schweiz ummen-bîson vom Vieh: 'wie toll herumrennen', Staub und Tobler a. a. D. IV 1685. Ob nun hier oder im Altdeutschen das Verbum Grundwort oder, wie es nach grammatischen Kategorien näher

Dunkelgrau? Stimmt zunächst nicht, wenn man es auch auf die Wolken bezieht, denn in vielen Gegenden bringt Bise klares, andauernde Bise beständig schönes Wetter. Auch bei Staub und Tobler, Iv 1682 kalter, trockener, aushellender Wind. Außerdem galt gerade ital. prod. und franz für den Wind und den Himmer bruno, nie bissio (Mitteilung von Prof. G. Balft.)

liegt, ber Windname, und ob ferner bas Urwort onomatopoetischen Charakters ist (eine Vermutung, die wirklich vieles für sich hat) ober nicht, bas berührt ben Rernpuntt ber Behauptung taum: daß bisa nicht mit rom. bigio 'grau', sondern mit germ. bîsôn 'wüten' zusammengehört oder umgekehrt. Rur mit diesem Stymon steht auch die Bedeutungsentwicklung von bîsa in Einklang, soweit sie uns vorliegt. bîsa ist zunächst = tuoff, toff ('turbo' bei Aventin) = 'turbo'. Diefes wird schon im Altertum als Sturmwind überhaupt in übertragenem Sinne gebraucht, im mittelalterlichen Latein aber ausschließlich für irgend einen nordlichen, insbesondere heftigen Wind angesehen; drum ift windsbraut und wiwint meist = turbo ober typhonicus (z. B. Gloss. z. Act. Apost. 27, 14) bis in die Bibelübersetungen bes XV. und XVI. Ihds. hinein. Sier ist einmal sogar Thyphonicus = 'Föhn' (s. u.). So ist auch offenbar alts. bîsa zunächst nur = Sturm, bann wird biso zu 'nördlicher Sturm', weil dieser vor allen andern unangenehm ist, als turbo oder procella (j. Votabulare) im engern Sinn. Doch bleibt ihr noch Spielraum genug, daß fie in der Schweiz die mannigfachften Richtungen bezeichnen tann, vom Nordweft bis zum Oft (f. Mainauer Naturlehre a. a. D., bysa 'Eurus' Anz. f. b. Runde d. d. Borgeit VIII 406 u. o. Beleg aus Jer. Gotthelf u. a. m.), je nachdem, welcher Wind in der betreffenden Landschaft die Eigenschaft befitt, im Kampfe mit dem Fohn Niederschlag bei finkender Temperatur, sonst klares, meist beständiges Wetter zu verursachen. Also: Durch Individualifierung entstehen die beutigen Bedeutungen von Bife zwanglos aus bem alten 'turbo', und biefes ftimmt zur Ableitung aus abd. bison 'wüten, ftürmen', nicht aber zu rom. bise 'dunkel, graubraun'.

b) Der Föhn, mhb. der phonne, abb. phonno, ist ale Gegenwind von Bife bereits genannt worden, tatfachlich erscheinen uns heute beide nur noch als Wortpaar. Wenn man hierauf aber seine Wort= untersuchung gründet, dürfte man wohl irregeführt werden. weiß in der sublichen Rheinebene, soweit ich fie kenne, jedes Rind von Jugend auf etwas vom Föhn aus dem Munde der Alten, keineswegs aber von der Bije (bafür auf dem Land Schindenhengst, Roßschinder. Gregoriwind). Noch lauter fordern die Belege eine Sonderbehandlung bon Fohn, wenn er auch mit der Beit in Barallele mit ber Bife getreten ift. Anfangs überhaupt seltener, ift er gar nie außerhalb des Hoch- und Mittelalemannischen zu finden. Einmal ahd. bei Steinmeyer und Sievers: Thyphonicus phônno (H. X. Shb.) phonno (b XI. Shb.), ad Act. Ap. 27, 14 Gloff. I 75215. — Mhb.: Auster uero cum suis collateralibus sunt wint uel fonne Alem. Gloff. (Rarloruhe XIII./XIV. Sahrh.) Stichr. f. b. 28f. V 2 (banchen Boreas autem et sui collaterales nort wint i bise: sachliche Entsprechung also hier schon bewußt gebucht). du fonne ist warm und bringit den regen. ez kumit uon phonnun. bi der phonnun Alem. Gloff. XIV. Ihd. in Mones Ang. VIII 504, 74. Auch nhd. zunächst nur alem. bei Frisius 1548 Dict. 878 b Notus Der Südwind | der Rågenwind | die Fon von Mittag her, ähnl. 1556

Nomenclator und Maaler 1561 Teütsch Spraach, fehlt aber bei Dasspobius. Aussührlich Frisch 1741 Teutsch=Lat. Wb. I 259b: Fenn, s. auch Fön "ein Tau=Wind, Regen=Wind... ist in der Schweitz noch gebräuchlich... sonst auch Pfähn." Bei Abelung 1775 II 159 ist auch die Föhn 'Südwind' ausgeführt, während Bise sehlt, mit derselben Angabe: "Wird jetzt noch in der Schweiz und anderen obd. Gegensben die Fön, oder Pfähn genannt". Der Fön auch dei Schweller mit neuerem Beleg 1º 722. Bei Sanders I 475° Belege aus Kohl 1841 st. Alpenreisen (Heiter-Föhn); de Fön Hunziter, Aarg. Wb. S. 297. In der ganzen Schweiz nach Staub und Tobler, Schweiz. I 843 die föne.

So weist hier alles einzig und allein nach der Schweiz mit Nachdarland und erklärt damit die Seltenheit des Auftretens. Daß es Schweizer Dialektwort ift und als solches anerkannt wird, erhellt auch daraus, daß die beiden einzigen literarischen Belege Schillers Tell angehören (I. 1 und 3), andere aber nur aus Volksichriftstellern der Schweiz zu gewinnen sind. Im Gegensatz zu blise reichte und reicht son mit seinen Spuren niemals über das alemannische Gebiet hinaus und muß also hier heimisch sein.

Daher wird bei ihm der allgemein vermutete Ursprung aus dem Romanischen nicht haltlos wie bei diso. Nach Diez' Borgang wird zur Bermittlung mit dem Oberital. das rhätoromanische favuogn, fuogn usw., aus rom. \*fa[v]onjo 'favonius' herangezogen, für Mittel= und Westschweiz darf auch unmittelbar ital. favonio über Tessin=Gotthard in Betracht gezogen werden. Tatsächlich ist sa Höhn immer noch im Bewußtsein der Schweizer ein italienischer Wind in dem Sinne, daß er ihnen über den Alpenkamm oberitalische Luft zusührt und dadurch ihr Wetter bestimmt.

"Föhn" ift also ohne Zweisel ein uraltes lat. Lehnwort. Seine zahlreichen Bebeutungsunterschiede liegen im Etymon schon vor, wie ja schon für den alten Horaz favonius in Carm. I. 4, 1 (Solvitur acris hiems grata vice veris et favoni) ein mild säuselnder, belebender Wind überhaupt ohne ausgesprochene Richtung ist, wie Zephirus, der gerade uns in diesem Sinne geläusig ist. Erst in der Schweiz natürlich konnte er dann einen Inhalt gewinnen, der ihn heute recht charakterisiert: mit bebeutender Temperaturerhöhung und Verminderung des Luftbrucks Schnee und Eis zu lösen und den Bann des Winters zu brechen (vgl. Staub und Tobler a. a. D. I 843). Im Sommer sind naturgemäß die Folgeerscheinungen entsprechend geändert, immer ist es aber nur von den örtlichen Verhältnissen einer Landschaft abhängig, welcher Richtung der Sübhälste er genau angehört.

Endlich ist noch eine rein grammatische Frage mit dem Wort verknüpft. Es tritt ahb. als schwaches Mask. aus, im Mhd. aber nur als ebensolches Fem., ebenso noch im Nhd. dis einschließlich Abelung, selbst in der Schweiz (z. B. bei Staub und Tobler a. a. D. zum Jahre 1489: die statt Zürich ligt gegen der pfon an einem soo). Man hat beshalb, auch im DWb., zu mhd. konne eine ahd. "Nebensorm" von phonno (aus \*fon-jo), nämlich phonna (aus \*fon-ja) ansehen zu müssen geglaubt. Wie mir scheint, mit Unrecht. Viel eher hat das ganz nahe liegende und im Mhb. tatsächlich schon korrelate disse, vielleicht auch die windsbraut, das Geschlecht analogisch beeinflußt, woneben offenbar da und dort sich das alte Mask., nur mit starken Endungen, standhaft als Dublette dis Ende des XVIII. Ihds. hielt, anderwärts in nhd. Zeit sich im Anschluß an den Oberbegriff wind oder sturm neu bildete. Tatsache ift, daß Schiller beidemal das Mask. gebraucht und seither vielsach Nachahmung gefunden hat. Er muß dabei entweder seinen Schweizer Duellen gesolgt sein, oder aus Goethes mündlichen Berichten geschöpft haben, wenigstens sehlt es da, wo man zunächst sucht, bei Goethe und Haller, in den Schriften Bodmers, Breitingers und Sulzers vollständig.

3. Während die beiden behandelten Windnamen uns heute bloß noch Wörter zu Begriffen sind und nichts mehr bezeichnen, sind andere in der Lage, die Eigentümlichkeiten eines Windes sofort mehr oder minder — bis zur Draftit deutlich — auszudrücken. Sehr häufig geschieht das durch eine Zusammensetzung mit -wind, Tatpurusha oder Bahubrihi.

a) Von der zweiten Art ist einer der beliebtesten Regenwind 'notus', schon dei Notker, Boethius Cons. phil. Metr. III 1 (Kiper I 128 10), ein Synonymon von phonno 'Föhn' und Ersat dasst. Später aber begegnet es noch dei Frisius 1548 Dict., ähnlich Maaler 1561 Teütsch Spraach Sp. 139\*: Die Fon von Mittag her. Notus. Der rägenwind; dann aber auch dei Junius 1577 Nomencl. 255b: Auster Notus. Sudwind | regenwind. Hunzister, Aarg. Wb. S. 297 ducht es auch für den Aargau. Belege aus Fleming und Em. Geibel s. DWb.
— Sein Gegenüber ist, aber erst im Nhd. Doppelsorm von Bise, der Schneewind | oder Auræ nivales Maaler 1561 Teütsch Spraach Sp. 501b (Belege DWb.), welches im Kreis Waldshut und Hegau als chalt lust\* heute noch lebt; ebendaselbst wird Guetwetterlust\* bezeugt. Metaphorisch drücken auch im Volksmund Drudenwind (Panzer, Bair. Sagen II 164 DWb.) und Hexenwind\* (Niederösterreich, Germ. XXIX 105, 32) die Heftigkeit des 'Wirbelwindes' aus.

b) Neben den Tatpurusha i. e. S. sehlen auch die Karmadharya nicht. Außer "Kaltwind" sei der weit verbreitete ndb. Dworwind\*, mhd. twerswind] oder auch ndd. Dwarrelwind (seemännisch dwars 'quer') erwähnt. Wie dei Bobrit 1852 Naut. Wb. S. 247 'Wirbelwind', so school Lübecker Bibel 1494 (1.) und 1533 Act. Apost. 27, 14 'Typhonicus Dweerwind'. Mhd. bei Hablaub MSH II 292°: So heizet einer twerswind], der truedt die tage klar. Hier scheint er mehr ein dem Föhn verwandter Quer-(Seiten?-)Wind zu sein, in der Lübecker Bibel aber 'Bise' in ursprünglicher Bedeutung. Bgl. Grimm Gr. III 390.

4. Wie sehr die Landratte der altgerm. Wörter der Himmelsrichtung entraten konnte, zeigt eine ganze Anzahl z. T. recht phantasiereicher Schöpfungen von ursprünglichen Windnamen aus dem Sprachgut der täalichen Rede.

a) Die bis jetzt älteste solcher Bilbungen ist ahb. loubroccho\*, bas als 'Laubreicher, Laubspender' übersetzt werden zu müssen scheint (nach Notter: taz loub. táz tiu bîsa ginemit. ter westenewint kerécche Boeth. Cons. phil. I 24, Piper I 394). Besege: Zephirus, fauonius....löbrocche Gloss. ad. Hor. Epod. I 7, 13, Carm. IV 7, 9, Steinm. und Siev. II 33619 und 33731 (XI. Ihd.). Jüngere Spuren haben sich nicht mehr gefunden.

Literarisches Kunstprodukt — nur als Form hier angeführt scheint mir Schillers Hagler zu sein und zu bleiben. Die Stelle ist aus der Aeners 1780 Wie. (Goedeke) I 122 61 Sturm von Morgen und Abend, und Mittag der mächtige Hagler, Stürzen über den Pelagus her.

Solche Nomina agentis für Windnamen sind sonst nicht selten, aber immer nur sporadisch nachweisdar. Gerade in ihre Reihe gehören aber die berbsten Erzeugnisse anschaulicher Gestaltungskraft des Bolkes wie der Rosseschinder\*, Ziegenschinder\*, Heppenschinder\*, Geißenschinder\* und Geißtöter\*, die in Ztschr. f d. Wf. I 269 f. alle besprochen sind, und zu denen ich leider nichts mehr hinzuzususgen habe, als daß zuverlässige Leute noch in ihrer Jugend den "Roßschinder" im oberen Markgrässerland und in Waldshut für den beißenden Frühzighrs-NO gehört haben, ebenso das neueste Elsässische Iden von Wartin und Lienhardt 1907 Wb. der Els. Mundarten II 420 dasselbe für Oberelsaß belegt (vgl. E. H. Weyer, Deutsche Bolkskunde S. 344).

Die Funktion eines Nomen agentis hat endlich auch der seemännische "Himmelsbesen", dessen einzigen Beleg ich hier nur weiterer Anregung halber mitteile: Himmelsbesen "wird von den Seefahrenden der Nord-West-Bind genennet, weil er gleichsam den himmel von Wolken rein kehret" Eggers 1757 Kriegsler. I 1196. Gebucht nach Jacobsson auch DWb.

b) Die Berbalsubstantive sind hiermit erschöpft. Giner ganz anderen Art gebort der beliebteste Windname des XVI. Ihds. an: der Schindenhengst ober Schindtenhengst, nach Grimm Gramm. II 961 eine imperativische Wortbilbung = Schind-den-Hengst!, die häufig den allgemein nhb. Erfat bilbet für bas auf Schweizer Boben verdrängte Bise. Als folder durfte fie nur ein beschränktes Alter beanspruchen, und die Nachweise fehlen auch tatsächlich vor 1535,1 wo Dasprodius, Dict. lat.germ. C 2ª erstmals bucht: Aquilo, Boreas grece, Der wind vo mitnacht | der schind den hengst | oder beyßwind. Da auch gerade um 1500 herum, wie eine frühere Arbeit in biefer Reitschrift zeigt, die Borter ber himmelsrichtungen und Winde ihren Tiefftand erreichten und gern burch allerlei volkstumlichere Namen erfett wurden, fo wird mit einiger Wahrscheinlichkeit unfere Neuschöpfung auch in diese Beit zu setzen Uber ihr weiteres Schickfal weit über Maaler hinaus (val. diese Reitschr. I 269f.) gibt bas DBb. Austunft; hinzugufügen mare vielleicht nur noch, daß auch Junius ben Schindenhengft anführt, wenigstens in

<sup>1</sup> Im DWb. scheint diese Ausgabe nicht benütt zu sein.

den benützten Ausgaben Antwerpen 1577 und Freiburg i. B. 1620, und daß Campe, wenn er dieses auch nur als ausgestorben bucht, doch Bise und

Föhn überhaupt nicht mehr kennt.

c) In das Gebiet mehr oder minder poetischer Metaphern gehören endlich noch zwei Windnamen, von denen der erste zunächst — nur einmal bezeugt — allerdings Übersetzung aus dem Portugiesischen, aber gerade doch sür die damalige Gewohnheit bezeichnend ist: Olearius-Andersen 1669 Drientalische Reisebeschreibung S. 120: Man berichtete | daß alle Jahr umd diese Zeit | wie auch im Augusto und September zwischen Japon und Malacca ein solch schrecklich Ungewitter | welches sie Orcan, die Portugisen aber | le Ventu Orien Chain den Osten Hund\* nennen | entstehen soll. — In dem zweiten seiert die Drastit ihren höchsten Triumph: Sauzagel oder Säuzagel sür Windsbraut ist nach Schmeller II 200 im Rhöngebiet zu Hause, sowie nach Auseweis des DWb. in Thüringen und Höngeleich Vrimms Deutung aus einer mythologischen Vorstellung (Wythol. 4 S. 236. 852) wird nicht überall Anklang sinden, natürlicher und ursprünglicher ist die Beziehung zwischen Kingelschwanz und Wirbelswind.

Dieser letzte Trumpf bezeichnet das Ende der kleinen Arbeit, salls nicht jemand noch Aufschluß über die schon gestreiste Windsbraut\* erwartet. Die Schicksale dieses interessanten Wortes, das in den verschiedensten Gestalten dis ins Ahd. zurückreicht und als turde sturm unint unintes prut'schon im VIII. IX. Ihd. (Gloss. Jun. Re, Steinm. und Sied. II 318°f.) bezeugt ist, bilden schon den Gegenstand einer, wie mir scheint, abschließenden Untersuchung von B. Schmidt in Paul und Braunes Beiträgen XXI 111—124 (Deutung S. 118). Aus der bunten Fülle ihrer Synonyma interessiert vielleicht noch der Winddrach\* plötzlicher Wirbelwind, den Sanders Wb. I 310 — ohne Belege —

für die Schiffersprache geltend macht.

## Die althochdeutschen Deminntivbildungen auf inkilin.

Bon Hugo Suolahti=Palanber.

Die deminutiven Bildungen im Deutschen und im Angelsächsischen haben vor einigen Jahren durch die Arbeiten Polzins und Echardts eine gründliche Bearbeitung erfahren. In diesen Untersuchungen, welche in der Erforschung der germanischen Wortbildung einen erfreulichen Fortschritt bezeichnen, wird natürlich auch das interessante Suffix i(n)kil(in)

Studien XXXII, 325—366.

<sup>1</sup> Studien zur Geschichte bes Deminutivums im Deutschen, von Albert Polzin. Strafburg 1901 (Quellen und Forschungen, 88. Heft).
2 Die angelsächsichen Deminutivbildungen, von Eduard Echardt, Englische

berücksichtigt, welches ja vorzugsweise gerade im Althochdeutschen und im Angelsächsischen belegt ist. Außerdem ist aber dieses Sufsig von Pogatscher in zwei speziellen Aufsätzen behandelt worden, welche beide in der Anglia erschienen sind (Das westgermanische Deminutivsufsig -inkil, Bb. XXIII SS. 310—315 und über den Ursprung des westgermanischen Deminutivsufsiges -inkil, Beibl. 3. Anglia Bb. XV SS. 238—247).

Es sind zwei ganzlich von einander divergierende Auffassungen von bem Ursprung dieser Bildungsweise, die in der angeführten Literatur hervortreten und die polemische Art, mit welcher die abweichenden Ansichten teilweise vertreten werden, hat dieser Frage den Charafter einer Streit-

frage verliehen.

Da mich keine von diesen neueren Deutungen überzeugt hat und es im Gegenteil scheint, daß sie in falsche Bahnen einlenken, will ich die Frage nochmals zur Sprache bringen. Zwar getraue ich mir nicht den Knoten mit absolut sicheren Beweismitteln lösen zu können, aber bei der Durchmusterung des althochdeutschen Materials schienen mir einige Gessichtspunkte Beachtung zu verdienen, die ich hier hervorheben möchte. Und da ja die Frage vom Ursprung der Bildungen auf -inkil vorwiegend von anglistischer Seite her in Angriff genommen worden ist, so wird sich vielleicht auch die Hervorkehrung der Sachlage im Althochdeutschen als nühlich erweisen. — Vorerst mag jedoch eine kurze Zusammensassungen Aus-

gangspuntt für unfere Betrachtung geben.

Schon Jacob Grimm hat in seiner Grammatik (III 681) eine ganze Wenge der Bildungen auf i(n)kil(în) zusammengestellt und deutet dort das Suffix als eine "Combination des L und K", der "beiden Hauptmerkmale der Verkleinerung". Dieselbe Auffassung sinden wir auch dei Kluge in der Nominalen Stammbildungslehre § 64, indem auch er in unserem Bildungselemente "eine Berquickung von Suffixen" erdlicken möchte. Das n vor den charakteristischen Deminutivzeichen (kl), über welches Grimm keine Meinung ausspricht, erklärt Kluge für einen Reft hypothetischer n=Stämme. Ühnlich wie Grimm und Kluge urteilt auch Wilmanns über den Ursprung des Sufsiges, nur das n=Clement deutet er auf andere Weise. Nach seiner Ansicht habe man in dem in, welches dem k vorangeht, ein ursprünglich selbständiges Deminutivsissischen, das vor der solgenden Konsonantverbindung verkürzt wurde. Somit würde inkilsn vier verschiedene Deminutivelemente enthalten: în + k + il + în; s. Wilmanns Deutsche Grammatik II 2324 § 250.

Eine ganz andere Ansicht von der Vorgeschichte des inkil, wonach das Suffix dem lateinischen -unculus entlehnt worden wäre, geht ebensfalls auf Grimm zurück, vgl. Grimm deutsche Grammatik II 347 ff. Die Verwandtschaft mit den zahlreichen lateinischen Bildungen auf -unculus, -uncula ist nach ihm offenbar, da aber "die rechte Lautverschiedung absgeht", so könnte man an Entlehnung denken. Allein auch diese Vermutung hat "Anderes wider sich" und so hat denn Grimm sie später zugunsten

einer anderen (vgl. oben) aufgegeben. Auch Kluge findet den Anklang an lat. -unculus verdächtig und zieht die Möglichkeit der Entlehnung in Erwägung, läßt aber die Entscheidung dahingestellt, s. Borgeschichte der

altgermanischen Dialette in Pauls Grundriß I'2 354 § 19.

Deutlicher und bestimmter wird der Gedanke an Entlehnung in den oben angeführten Abhandlungen Polzins und Echardts ausgesprochen. Diese Entlehnung sei eine halb gelehrte gewesen, die durch die angelsächsischen Überseher zunächst für die geistliche Sprache vorgenommen worden sei. Zwar stelle das Borkommen des Suffixes auch in den kontinentalen westgermanischen Sprachen dieser Annahme Hindernisse entzgegen, aber man könne vielleicht annehmen, daß die Bildungen auf -inkil von angelsächsischen Schreibern nach Deutschland mitgebracht worden seien.

So räsonniert Polzin a. a. D. S. 5 f. — Seine in vorsichtiger Form ausgesprochenen Andeutungen hat Echardt dann weiter entwicklt. Ags. inkil sei nicht direkt auf lat. -unculus zurückzuführen, sondern sei wahrscheinlich durch eine Kontamination der beiden lateinischen Deminutivbildungen inculus (a, um) und unculus (um, (i)uncula) entstanden. Das so auf angelsächsischem Boden zustande gekommene Suffix habe dann auch auf dem Kontinent Verdreitung gefunden dadurch, daß die angelsächsische Art der Wortbildung von deutschen Glossatven und Übersehern nachgeahmt wurde, denen angelsächsische Glossatven und Interlinearsversionen als Wuster dienten.

Diese seine Auffassung von der Geschichte der Bildungen auf -inkil begründet Eckhardt durch den Hinweis auf das ausschließliche Bortommen derselben in den Übersetzungen aus dem Lateinischen, besonders in den Glossen, wo sie fast stets einer lat. Deminutivform entsprechen. Dies beweise, daß die Bildungen der Bolkssprache fremd waren und ähnlich zu beurteilen sind wie etwa deutsche Ausdrücke in der nhb. Studentensprache, denen fremde Endungen angehängt sind, z. B. durschiküs und Schwulität. Bei der Begründung seiner Theorie wendet sich Eckhardt besonders gegen Pogatscher, der in dem oben erwähnten Aufsat in der Anglia den germanischen Ursprung des Sufsires zu beweisen versucht hatte.

Nach Pogatscher sind die Bildungen auf -inkil alte Komposita von der Art der westgermanischen Zusammensetzungen mit haid, dom (got. haidus, doms) 2c. und reichen in die früheste westgermanische Zeit zurück. Das später verdunkelte Substantiv, das dem zweiten Kompositionsgliede zugrunde liegt, erscheint in selbständiger Form im ags. wincel Kind'; eine andere Ablautssorm sei in me. wenche(l), ne. wench 'Dirne' erhalten. In den übrigen germanischen Sprachen ist das Wort untergegangen und dieser Schwund habe das Herabsinken desselben zum Sussitz befördert. In den Personenbezeichnungen, welche auf -inkil ausgehen, liegt nach Pogatscher das westgerman. \*winkila- in seiner ursprüngslichen Bedeutung Kind' noch vor. Von hier aus sei die Bildungsweise auf die Tiernamen übergegangen und die letzte Schicht, welche die völlige Verdunkelung des Substantivs schon voraussetzt, bildeten die Sachnamen.

Da nun einer von diesen schon im Corpusglossar erscheint, so musse die Herabdrückung des zweiten Kompositionsgliedes zum wirklichen Deminutivsufssig in England spätestens um 700 vollzogen worden sein. — Als Motive seiner Vermutung erwähnt Pogatscher den Mangel an außergermanischer Entsprechung und die Schwierigkeiten, welchen die Erklärung des nasalen Elements in dem Suffix begegnet, namentlich aber die Tatssache, daß inkil bloß im Westgermanischen auftritt. In einem zweiten Artikel (s. oben) hat er dann infolge der von uns bereits berührten Einwendungen Echardts seine Theorie nochmals ausführlich begründet.

Nach biefer Übersicht ber bisher vorgetragenen Deutungen bes Suffices wollen wir das gesamte Material, soweit es bekannt ift, zusammenstellen,

um es einer nochmaligen Prüfung zu unterwerfen.

Die angelfächfischen Bilbungen findet man vollständig angeführt bei Rluge und Edhardt a. a. D., beim letteren mit Angabe ber Belegftellen. Im ganzen sind es 13: Bersonenbezeichnungen docincel Bastard' (zu doc Baftard'), hæftincel Stlave' (zu hæft Befangener, Stlave'), piowincel 'junger Stlave' (zu poow 'Stlave'), der Bogelname weargincel butcher-bird' und die Sachnamen bogincel 'Zweiglein' (zu bog 'Zweig'), cofincel 'Handmühle' (zu cofa 'Zimmer'), husincel 'Hauschen' (zu hus 'Haus'), libincel 'kleines Gelent' (zu lib 'Gelent'), rapincel 'Schnur' (zu rap 'Seil'), scipincel 'Schiffchen' (zu scip 'Schiff'), stanincel 'Steinchen' (zu stan 'Stein'), scilincel 'Heine Furche, Acerchen' (zu sulh Furche, Stud Aderland'), tunincel 'kleines Landgut' (zu tun "Landgut"). Unsicher ift die Überlieferung von \*wylincel 'kleiner Sklave"; Edhardt nimmt eine westsächsische Form wieluncel an, was meines Erachtens keineswegs begrundet ift, f. auch Bogatscher Beibl. z. Anglia XV 240. Berdächtig ist auch das von Kluge verzeichnete fornasticli 'cyprinus' in den Epinaler Gloffen, ich möchte aber boch nicht mit Bogatscher Anglia XXIII 310 und Edhardt a. a. D. S. 350 Fußnote ben Beleg ohne weiteres ausscheiben.

Abgesehen vom Althochbeutschen bieten die kontinentalen Sprachen nur vereinzelte Bildungen auf -inkil. Der früheste Beleg ist minoclino 'Name des kleinen Fingers' in der Lex Salica. Das Mittelniederländische kennt nur die Bildungen scho(r)minkel — schimminkel 'Affe' (nndl. scharminkel) zu lat. simia und volencel (Diutisca II 214) 'faunus', das Altfriesische nur wesencline (van Helten § 147); s. Kluge a. a. D.

Als altniederdeutsche Bildungen auf -i(n)kilin führt Kluge die Worte nössiklin 'Würmchen' und doniclin 'ein Bogelname' an. Das erstere erscheint in einem Spruch gegen die Wurmsucht, der in zwei Handschriften bes 10. und 9. Ihs. sowohl in niederdeutscher wie in hochdeutscher Lautgestalt überliefert ist: Gang ut (uz) nosso mid nigun (mit niun) nossiklinon (nossinchilinon oder nossindnlinon) (Müllenhoss Scherer Denkmäler deutscher Poesse und Prosa Is 17). Die Geschichte des letzteren Wortes ist noch unaufgeklärt. Es erscheint in zwei Glossenhandschriften des 11. Ihs.: doni clin frodium: cod. Parisin. 9344 f. 42b, doni-

cliri erodium: cob. Berol. Mf. lat. 80 73, 124 a.; die britte Handsschrift der Gruppe hat dafür bom falco. Sicher ist hier eine Falkenart gemeint; die Glosse steht auch unter Benennungen von Falkenarten. Daß der Abdruck Steinmeyers, wie es ja zu erwarten war, richtig ist, davon habe ich mich durch einen Bergleich mit der Pariser Handschrift auf der

Bibliotheque nationale überzeugen können.

Ich glaube, daß in doniclîn die Farbenbezeichnung steckt, die in ags. dun(n), ne. dun = af. dun (\*don) 'schwarzbraun, dunkel' vorliegt und auch in anderen Bogelnamen begegnet: me. donek accentor modularis', ne. dunnock 'bass.', ne. dunlin 'tringa alpina', dun-bird 'fuligula marila; fuligula ferina' und dunne 'tringa canutus' (Swainson The Folk Lore and provincial Names of British Birds. London 1886, SS. 29. 159, 160, 193, 195); bazu an. dunna 'græsand, anas boschas' (Frinner ordbog 1, 273). Nach Wenhe PBB 30, 56 ff. ist das Abjektiv nicht, wie man vermutet hat, ein teltisches Lehnwort, sondern geht mit as. dosan auf eine westaermanische Grundform \*dosna-: \*dozna > \*donna- (aus iba. \*dhusno-) zurud. Somit wäre nicht mit Kluge döniclin, sonbern doniclin Daß das Suffig als i(n)kilin aufzufassen ift, scheint mir au schreiben. nicht ganz unwahrscheinlich. Doch könnte man auch annehmen, daß k = ftreng hochdeutsch h ist (vgl. in derselben Handschrift: hauck, gok = habuh, gouh); dann hätten wir in doniclin eine deminutive lin-Ableitung von donec (vgl. me. donek) zu sehen, also eine Parallele zu mbb. hebechlin (<\*habihlin) 'kleiner Habicht'. In diesem Fall mare das o im Stamme nicht auffällig.

Die althochdeutschen Worte, welche das Suffix inkilîn enthalten, findet man wieder bei Kluge zusammengestellt, auch bei Echardt, der die Belegstellen verzeichnet. Da aber in dieser Beziehung keine Vollständiger keit erzielt worden ist, gebe ich hier die ahd. Belege mit vollständiger

Angabe ber Belegftellen.1

Die meiften find Tier- baw. Bogelnamen:

1. leuinchelin Physiologus 1, 13 (Müllenhoff-Scherer Denkmäler 1³,262), leuuinchili leunculus: Nahum 2, 13: cob. Vindob. 2732, 54b, levuinchli: cob. Vindob. 2723, 48b, Clm. 19940, 368, Clm. 18140, 203ª; leunichilin: Ezechiel 19, 2: Clm. 22201, 240h — pl. nom. leuwinchili: Nahum 2, 13: cob. Gotwic. 103, 59ª, leunchli: Clm. 22201, 241e, levinchil: Clm. 13002, 223ª, Clm. 17403, 225e (13. Fhb.) — pl. gen. levuinchilino: Ezechiel 19, 2: cob. Vindob. 2723, 42ª, cob. Vindob. 2732, 49ª, levuinchlino: Clm. 19440, 354, Clm. 18140, 195b, leuuinchilinu: cob. Gotwic. 103, 57b. — pl. acc. lewinchili: Nahum 2, 13: Clm. 6217, 17ª (13/14. Fhb.), Clm. 14745, 78b (14. Fhb.), leunchili: Clm. 4606, 141b, leunchuliu: cob. Stuttgart. herm. 26, 35b, cob. Angelomont. I4/11, 51b.

<sup>1</sup> Unbebeutende graphische Barianten habe ich nicht berücksichtigt.

2. esilinchilin asellum: Numeri 16, 15: cod. Dron. Jun. 25 f.

88b, cob. Carolsruh. Aug. ICf. 58b.

- 3. honchli pulcins <sup>1</sup>: cod. Caffell. th. 4° 24, 16 a <sup>2</sup>; huonnichili: Cgm. 5248, 2nr 2f. 2b; hunichlin: cod. Bindob. 804f. 185b; Heinrici Summarium III, 17; Rotulus comit. de Mülinen Bern.; hvnínclí pulcina: Heinrici Summarium XI b: Clm. 3215, 21 b 1 (13/14. 3hb.), honinchil: cod. Admont. 269, 63 a <sup>3</sup>. pl. nom. honicchili: cod. Cheltenham. 18908f. 1 b 1; honicli: cod. Batican. Reg. 1701, 2 b <sup>3</sup>; huoninchli<sup>2</sup>: cod. Denipont. 711, 30 a (13. 3hb.); honicliv: cod. Seleftad. 109 b; huonchelu: cod. Florent. XVI, 5, 140 a. pl. acc. zuuei. iungi. huaninchili duos pullos: Evang. Lucae 2, 24: cod. Spauli XXV a/1, 2a; huoniclin pullos: Tatian 142, 1; Notter pfalm. 108, 5 (Gloffe).
  - 4. consincli auciun3: cod. Cassellan. th. 40 24, 1623.
  - 5. tubiclin pullos columbarum: Tatian 7, 3.
  - 6. anitinchili anetelli: Cgm. 187.
  - 7. nessinchlin unb

8. doniclin vgl. oben.

Nur eine Personenbezeichnung findet sich unter den ahd. Bildungen auf -inkilin, nämlich:

9. enichlin nepos autem utriusque sexus est: cod. Denipont. 711, 85 a (13. Ihb.); eneclen: cod. Dron. Jun. 83, 3 (13. Ihb.).

Den Reft bilben die Sachnamen:

- 10. stauiklin staph baculus cuius diminutivum bacillus: cob. fem. Trevir. R. III. 13, 103b.
  - 11. linsiniclin lenticula: Rotul. com. de Mülinen Bern.

12. uersicelin uersiceli: cod. Parifin. 7640, 130°, cod. SGalli

911, 111, cob. Caroleruh. Aug. CXI, 81 a.

Bon diesen Worten sinden wir in der mhd. Periode nur hinkel, hünkel (aus huoniclîn) und eninklîn, eninkel (enicklein, enklîn, enenkel, enikel), welche sich dis ins Neuhochdeutsche erhalten haben. Andere Reste alter Bildungen auf inkil sind nach Kluge Stammbildungs-lehre's 63 Anm.: birkel als Anrede eines Bären dei Fischart, berkel Beere an der Traube' (Schmeller I, 264), alem. furnickel junge Forelle' (Schweiz. I, 1022), schles. wernickel Gerstenson' zu dair. wern.

Bu dieser Materialsammlung habe ich nicht viele neue Worte hin-

zuzufügen. Aus dem Althochdeutschen:

satanicclin<sup>4</sup> kizza<sup>5</sup> scathareo reo edho rihher graueon satellites socii latronum uel regni comites: cod. SGalli 911, 246. 247, cod. Carolsruh. Aug. CXI, 88<sup>b</sup>; die Tiernamen: stierchlin ludellus: cod.

<sup>1</sup> frz. poussin aus lat. pullicenus (Steinmeyer).

<sup>\*</sup> das erste i aus 1 radiert (Steinmeher).

<sup>3</sup> Deminutiv zu auca (Steinmeyer).

ober satanialin in cob. SGallt 911? (Steinmeger).

<sup>5</sup> bh. kinozza (Steinmeyer).

Wirziburg. Mp. th. 4°60, 118° und vielleicht: warchengil cruricula: Bersus de volucribus; Heinrici Summarium III, 17; Gll. Hib.); wargingel: cod. Cheltenham. 9303 (13. Ihb.), cod. Wiesbad. 2 (13. Ihb.); wargingel: cod. Dron. Jun. 83, 4 (13. Ihb.); w'gil: cod. Bindob. 1118, 79°2 (13. Ihb.); der Sachname: morseclin mortariolum: Rotul. com. de Mülinen Bern., welches nach Steinmeyer Ahd. Gll. III, 504° morserclin zu lesen ist.

Im mittelhochbeutschen Wortschaft bürften folgende Worte als alte Bildungen auf -i(n)kilî(n) aufzusassen sein: horneckel 'eine Art Kran' im Frankfurter Baumeisterbuch vom Jahre 1454 f. 46 (zitiert bei Leger mhb. Wb. s. v.), pirkel 'ber kleine Bär (Sternbild') in Bruder Handens Marienliedern, hräg. von Minzloss, Hannover 1863, S. 222 Vers 3083; ferner vielleicht büttechlin in Mones Zeitschrift f. die Gesch. d. Oberrheins 2, 186 (zitiert bei Leger Wb. s. v.) in der Bedeutung 'kleine Bütte'. Schließlich mag in diesem Zusammenhange noch berynkel 'beryllus' in Bruder Hansens Marienliedern Vers 3385 a. a. D. S. 243 erwähnt werden.

Bon biesen zuletzt angeführten Worten findet sich sataniclîn schon bei Grimm a. a. D. unter den Bildungen auf -inkilîn; Kluge und Echardt erwähnen es nicht. Die Bedeutung ist 'kleiner Teufel (teuflischer Mensch)'. Ob die Bildung auf deutschem Boden entstanden oder ein lat. \*sataniculus (nicht belegt) als Etymon voraussetzt, ist unmöglich zu entscheiden; dasselbe gilt übrigens auch von uersiclîn. Jedensalls haben sich die beiden Worte an die Gruppe der mit inkilîn gebildeten Deminutiva angelehnt.

Schwer zu beurteilen ift ber Bogelname warchongol = Neuntöter. Sweet The Stud. Dict. of Anglo-Saxon führt in berselben Bebeutung ein ags. weargincel an, ohne die Quelle anzugeben. Infolge einer biesbezüglichen Anfrage schreibt mir Dr. Sweet, daß er den Belegzettel entweder verlegt ober verloren habe, daß aber der Beleg ohne Zweifel aus Gloffaren ftamme, die jedenfalls nicht früher als im 10. Jahrhundert geschrieben sind. In der umgestalteten Form wariangle ist das Wort im Mittelenglischen vorhanden (bei Chaucer Canterbury Tales belegt, siehe Wright, Engl. Dial. Dict. 6,385) und findet sich noch in heutigen Dialetten als wariangle, weirangle und wirrangle, f. Swainson The Folk-Lore of british birds S. 47 und Wright a. a. D. Daß ags. weargincel und abb. warchengel mit einander irgendwie in Berbindung fteben, ift gang sicher. Da aber sowohl die ags. wie die abb. Form verhältnismäßig spät belegt ift, kann nicht ohne weiteres entschieden werden, welche von den beiden die ursprünglichere Geftalt bewahrt. Doch scheint es mir febr mahrscheinlich, daß dem ags. Worte die Priorität zuzuschreiben ift: am natürlichsten läßt sich der Bogelname als \*warginkil- erklären. Hier liegt gang einfach ein Deminutivum zu abb. warc 'Räuber', agf. wearg 'Berbrecher' vor, wozu ahd. wurgen 'ben Hals zusammenschnüren, würgen', ags. wyrgan 'bass.', usw. Westgermanisch \*warginkil- ware also urspr. 'ber kleine Burger'; noch heute heißt ja der Bogel Burger. Gine ganz ähnliche Deminutivbildung ist mhd. wergel "Neuntöter, Würger". Im Deutschen muß das Wort schon früh der Volksetymologie zum Opfer gefallen sein, wobei an ahd. engil Engel' oder -gengil (in vuozgengil usw.) gedacht wurde, vgl. Würgengel u. a. bei Nemnich Legikon II sss. Im Angelsächsischen dagegen wurde der Zusammenhang mit wearg offens bar noch gefühlt, was denn auch das auffällige Ausbleiben des Umlauts erklärt.

Mhb. hornockel ift wohl auch als eine Deminutivbildung zu horn zu beuten: also 'Hörnchen, kleines Horn'. Der Hebekran hat diesen Namen wegen der Form, die an ein krummes Widderhorn erinnert. Auch sonst gibt ja die hornartige Gestalt Beranlassung zu Benennungen von Geräten; so ist Horn im Schweizerdialekt die Bezeichnung des in zwei hornartige Zacken sich teilenden Endes einer Handwinde, das als Angriffspunkt der Last dient, und Horn wird auch das gekrümmte Querhölzchen am Ende der Speichen des Garnhaspels genannt, vgl. Staub-Tobler Schweiz. Idiot. 2, 1617 st.

Interessant ist pirkel in Hansens Marienliedern, wo das i des Stammes durch den Reim gesichert wird: "Der ist eyn groses creys geyn cleynes pirkel, Da innen steyt polus articus Recht mitten sam

eyn centrum in ein zirckel".

Auch mhd. buttochlin burfte zu den Bildungen auf -inkilin gehören; am besten läßt sich nämlich das Wort als eine direkte Ableitung vom

germ. \*butt (agf. bytt, mbb. butte) beuten.

Berincel in Hansens Marienliebern gehört streng genommen nicht hierher. Es ist wohl eine Umbildung des gelehrt-romanischen bericle (mlat. bericlus in einem Inventarium ornamentorum et reliquiarum v. J. 1419, s. Du Cango I 659 f). Diese Umbildung hat wohl zwar auf deutschem Boden stattgefunden, aber dabei dürften weniger die Bilbungen auf -inkil mitgewirkt haben als der Name karfunkel karbunkel usw.

Aus der obigen Rusammenstellung des deutschen Materials geht also hervor, daß, abgesehen von einzelnen Reften aus mbb. und nhb. Beit, die Bilbungen auf -inkilln in der abd. Beriode belegt sind. Fassen wir die Chronologie der abd. Belege näher ins Auge, fo ergibt sich folgendes: esilinkilin erscheint 1 mal im 8. Ihb., später findet sich nur die Form esillin. löwinkilin ist 3 mal belegt: 2 mal in Gruppen von Hand-schriften, beren älteste aus dem 10. Ihd. stammen, 1 mal im 11. Ihd.; in den übrigen spätahd. Handschriften kommt die Form löwilin bor. tubiclin ift nur durch einen Beleg aus dem 9. 3hd. bekannt, ebenso gensiklin. Die Formen versiclin und sataniclin sind durch je einen Beleg aus dem 8. Ihd. überliefert. Auch huoniclin, das ja sich bis ins Neuhochbeutsche erhalten hat, findet sich schon im 8. Ihd. find die übrigen Deminutiva auf -inkilîn belegt: anitinkilîn 1 mal im 11. Ihd., ebenjo staviklin; linsiniclin und morserclin je 1 mal im 11./12. Ihd., stiorelin und enielin im 12. Ihd. Es ist aber wohl zu bemerken, daß von diesen spät belegten Deminutiven auf -inkilin früher überhaupt keine Deminutivform belegt ift; es beruht daher nur auf Zufall, daß Belege aus früherer Reit fehlen.

Diese Statistik zeigt, daß unser Suffix schon in der ältesten literarischen Zeit des Althochdeutschen auftritt, um dann allmählich im Laufe dieser Periode abzusterben. Auf dieses Absterden deuten meines Erachtens auch einzelne kleine Züge in der Überlieferung. So ersetzt eine Handschrift des 12. und eine andere des 13. Ihds. in der Gruppe, welche die Szechielglosse souwalus übersetzt, das Deminutivum sewinkilin mit löwilin. Interessant ist in dieser Beziehung auch der Beleg stierchlin in cod. Wirziburg. Mp. th. 4° 60. Die verwandte Handschrift cod. Bindob. 804 schreibt dasur stierlin; der Ansatz, der ausradiert und durch l ersetzt worden ist, beweist, daß die Form stierclin der Borlage dem Abschreiber nicht mehr geläusig war. Die Verschreibung morsoclin statt morsorclin ist vielleicht auf ähnliche Gründe zurüczusühren; im 12. Ihd. sinden wir denn auch nur die Form morsarlin belegt, f. Althochdeutsche Glossen I 359 8-9.

Wenn also hieraus die Schluffolgerung gezogen werden dürfte, daß bas Suffix inkilin in der älteren Periode des Althochdeutschen schon lebendig war, so fragt es sich, wie weit in der Zeit zurud es sich verfolgen läßt. Damit gelangen wir auch zur Frage nach dem Ursprung desselben.

Gegen die Theorie Polzins und Echardts, wonach hier eine gelehrte Entlehnung aus dem Lateinischen vorläge, spricht nun — abgesehen von lautlichen Schwierigkeiten — der Umstand, daß die Bildungsweise den westgermanischen Sprachen auf dem Kontinent mit dem Angelsächsischen gemeinsam ist. Daß diese Gemeinsamkeit durch eine Übertragung der Bildungen zu den Deutschen durch angelsächsische Schreiber sich nicht erstären läßt, das hat schon Pogatscher a. a. D. in überzeugender Weise dargetan. Sbenso hat er gezeigt, daß das Borkommen der Deminutiva auf -inkil in der Übersetungsliteratur, vorzugsweise in den Glossen, durchaus

nicht beweift, daß fie gelehrte Bilbungen feien.

Unter ben Grunden, welche nach Edhardts Meinung gegen die Bolkstumlichkeit bes Suffires sprechen, nennt er auch ben Umftand, bag es fich - abgesehen von vereinzelten Spuren - nur in zwei Worten bis ins Neuhochdeutsche erhalten hat; auch Bolgin spricht von der Seltenheit biefes Suffires, bas fur bie Sprache eine ernftliche Bebeutung nie gewonnen habe. Daß die von Bolgin gekannten 5 Worte im Ahd. sich bedeutend vermehren laffen, zeigt bas oben angeführte Berzeichnis; aus bemfelben burfte auch hervorgeben, daß die Bahl der bis in die mbb. und nhb. Sprachperiode erhaltenen Bilbungen ober "Spuren" teine fo geringe ift, und ich zweifle nicht baran, daß eine genaue Durchmufterung bes Wortschates ber heutigen Dialette biese Bahl noch vermehren wird. Es ift aber "teine mertwürdige Sprachlaune", welche gerade Entel und Hintel sowie die übrigen Reste bis ins Neuhochdeutsche erhalten hat, sondern die Art und Natur der betreffenden Worte. Go lange nämlich eine beminutive Bilbungsweise produttiv ift, tann bas betreffende Suffig in jedem beliebigen Worte gur zufälligen Berwendung tommen. Stirbt aber die Bildungsweise ab, fo schwinden natürlich auch diese zufälligen

Deminutiva; nur biejenigen, welche durch eine Bedeutungsveränderung vom Stammworte sich losgelöst haben oder sonst aus irgend einem Grunde einen selbständigen Wert erhalten, können gerettet werden. So haben sich Enkel, Hinkel usw. erhalten, während löwinkilin, esilinkilin, gensinklin, linsiniklin usw. untergegangen sind. Ganz analoge Verhältnisse sinden wir auch in anderen Sprachen; ich denke hier speziell an meine Muttersprache, das Finnische, wo ein Deminutivsuffig in

mehreren Dialetten im Absterben ift.

Ein positiver Beweis für die Unhaltbarkeit der Theorie von der Bermittlung bes Suffires burch angelfachfische Schreiber ift — wie auch Bogaticher betont — ber Umstand, daß dieses Suffix schon in den Malbergischen Glossen der Leg Salica erscheint. Der Beleg minoclino 'ber fleine Finger' ift in ben verschiedenen Sanbichriften biefer Gloffen fo relativ gut überliefert, daß man ibn nicht bezweifeln barf, zumal ber Sinn des Wortes so deutlich auf eine Bildung auf -inkilin deutet. Allerdings hat van Helten PBB 25, 405 ff. ben Borfchlag gemacht, die Gloffe als \*uusnechlin zu lefen, wonach bie Bedeutung Schwächling' ware (mbb. wenig = schwach, gering, mnb. wenich mit gleicher Bedeutung), aber diese Emendation scheitert schon an der Tatsache, daß die Bedeutung 'schwach, gering' des Abjektivs wênig erst im Wittelhochdeutschen aus ber älteren 'unglücklich' hervorgegangen ist. Mag man nun die Malbergischen Gloffen ben letten Jahrzehnten bes 5. Ihds. zuschreiben (van Helten a. a. D.) ober mit von Amira in Pauls Grundrig III'2 71 f. fie für eine Interpretation bes 6. Ihds. halten, jedenfalls ift ber Beleg mineclino zu früh, um ihn auf die Vermittlung angelfächfischer Schreiber und der gelehrten Rultur der Klöfter überhaupt gurudführen gu konnen. Auch der Charafter der meisten alten Belege in den westgermanischen Sprachen beutet nicht auf gelehrten Ginfluß, fondern auf volkstumliche Bermenbung des Suffires.

Somit gelangen wir zu dem Resultate, daß das Suffix i(n)kil(în) nicht durch gelehrte Entlehnung aus dem Latein in die westgermanischen Sprachen gedrungen ift. Auch die Annahme, daß unsere Bildungsweise auf volkstümlichem Wege mit der ersten Schicht der lateinischen Lehnworte zu den Germanen gelangt sei, scheint mir unwahrscheinlich. Denn, ganz abgesehen von lautlichen Bedenken, müßten doch eine Anzahl von den lateinischen Worten, durch welche die Übernahme zunächst geschah, uns überliesert worden sein. Dies ist aber nicht der Fall; das nicht ganz durchsichtige mndl. schimminkel ausgenommen, sind keine älteren

lateinischen Lehnworte auf inkil vorhanden.

Benn demnach das Suffix inkil seine Burzeln im Germanischen hat, so bleibt noch die Etymologie desselben zu erklären. Mit der Ansicht Bogatschers, wonach die Bildungsweise auf der Zusammensetzung mit einem Substantiv (ags. wincel) beruhe, kann ich mich nicht befreunden. Zwar ist diese Theorie, wenn man bloß die lautliche Seite in Betracht nimmt, nicht undenkbar. Aber wir wissen von der ursprünglichen Bedeutung und

der Borgeschichte des ags. Wortes wincel boch gar zu wenig, um damit etwas anzusangen. Auch finde ich es nicht gerade wahrscheinlich, daß die Germanen, die ja nicht so sehr zur Deminutivbildung neigten, durch Komposition ein neues Suffix geschaffen hätten zu den schon vorhandenen noch produktiven Bilhungsweisen, die ihnen zu Gebote standen. Und übrigens scheint es mir nicht nötig, zu dieser etwas gezwungenen Erklärung die Zuslucht zu nehmen, da eine andere viel näher zur Hand liegt.

Ich glaube wie Grimm und Rluge, daß unfere Bilbungsweise aus einer Baufung ber Suffige hervorgegangen ift. - In ben verschiebenften Sprachen — nicht nur in den indogermanischen — begegnet man deutlich einer Neigung, die Kleinheit nachdrücklicher bervorzuheben, als dies mit einem allgemein üblichen Deminutivsuffig getan werden tann. Diefe Reigung findet ihren sprachlichen Ausbruck in der Berwendung doppelter Berfleinerungszeichen. Brugmann führt im Grundrif II's, 1, 674 § 543 aus mehreren indogermanischen Sprachen Beispiele von diesen gehäuften Deminutivbildungen an, welche "in häufigerem Gebrauch firiert" wie einfache Deminutivformantien wirken, griech. νεανισκάριον νεανισκύδριον zu νεανίας (νεανίσκος) 'Jüngling', lat. agellulus zu ager (agellus) 'Aderchen', lit. karvelůze karvuzele karvytěle karvytuzele zu kárve (karvele karvùzo) 'Ruh' usw. Im Deutschen begegnen uns seit bem 13. Ihb. eine Anzahl Deminutiva, die ähnlich zu beurteilen find, vgl. stuckilchen, jongelgen, bergelgen bei Wilmanns, Deutsche Grammatik II 2321 und Brugmann a. a. D. Bgl. auch mhb. Namen wie Cleinwernlin, Klein Heinzli u. a. in Socins Namenbuch 3. B. S. 423. Daß nun auch in ber Bildungsweise auf -inkil biefelbe Erscheinung vorliegt, ift mir febr wahrscheinlich. — Das erfte Element des Suffires läßt fich febr gut mit Rluge a. a. D. als Reft ber n-Stämme erklaren, von welchen alfo unfere Bilbungen ausgegangen find. Zwar macht Bogaticher ben Ginwand, daß man bei ber Erweiterung ber n-Stamme die schwächste Stammform zu erwarten hatte, aber gerabe bie Stufe -en (alfo im German. in + k) zeigt fich auch in ben germanischen Bilbungen auf -ing (ahd. arming, kuning usw.), welche nach Kluge Nominale Stammbilbungslehre § 23 und Brugmann a. a. D. S. 484f. § 374 ihren Ausgangspunkt bei ben on-Stämmen haben.

Die Bestandteile bes übrig bleibenden eigentlichen Deminutivelements sind beide auch in den außergermanischen Sprachen häufig gebrauchte Deminutivsuffige, worüber Brugmann a. a. D. SS. 513 (§ 393) und

667 ff. zu vergleichen ift.

Ich stelle mir die Geschichte der Bildungen auf -inkil — um

alles turz zusammenzufaffen - ungefähr in folgender Beife vor.

Das Prinzip, die Verkleinerung ober damit verwandte Begriffe durch mehrere Deminutivsuffire zum Ausdruck zu bringen, ist eine psychologisch leicht erklärbare und in den verschiedensten Sprachen zu treffende Erscheinung. Die Suffixe, von denen das Germanische Gebrauch macht, sind die häusig verwandten k und l; im got. Abzektiv ainakls verein-

samt' (Rluge Nominale Stammbildung § 63) dürfte der früheste Beleg derartiger Bildungen vorliegen. Produktiv wurden sie aber nur auf westgermanischem Gediet. Worauf dies beruht, das will ich nicht näher erörtern; ich weise nur auf die Tatsache hin, daß einzelne Dialekte mehr als andere zur Deminutivoilbung neigen, wie auch diese Reigung innerhalb derselben Sprachgruppe zu verschiedenen Zeiten eine sehr verschiedene ift. Es mag hier nur an die standinavischen Sprachen erinnert werden,

welche bas Gefagte gut illuftrieren konnen.

Schon der Charafter der gehäuften Deminutivbildungen legt die Annahme nahe, daß sie im Vergleich mit den übrigen Verkleinerungssuffixen in ziemlich beschränktem Umfange galten. Sie mögen zum großen Teil in der Kindersprache ihren eigentlichen Ursprung haben — dort findet ja der Hang zur Verkleinerung und zum Kosenden überhaupt einen sehr fruchtbaren Boden. So könnte zum Beispiel die älteste uns überlieferte Vildung auf westgermanischem Sprachgebiet — mineclino — gerade der Kindersprache entstammen, vielleicht auch eninkilin, ferner dirkel Bär' und Vogelnamen wie hudniklin, tübiclin usw. Von derartigen

Bildungen tann das Suffig fich bann weiter verbreitet haben.

In dem Bogelnamen \*warginkil erblicke ich ein altes Deminutivum auf -inkil, welches die Angelsachsen mit den Deutschen gemeinsam haben. Daß nicht andere erhalten geblieben sind, beruht wohl teils auf dem beschränkten Umsang dieser Bildungen, teils auf Gründen, welche ich schon S. 178 berührt habe. \*warginkil ist auch das einzige Wort, welches auf dem Kontinent die im Ags. vorkommende kürzere Form des Sufsiges aufweist. Bald muß jedoch die Erweiterung mit dem în-Sufsig stattgefunden haben, wie mineclino in der Leg Salica erweist. Dieser Beleg hat bereits das n vor dem k-Laute verloren — eine Erscheinung, die Pogatscher a. a. D. sicher richtig aus Dissimilation erklärt hat. Auf dem hochdeutschen Gebiete kann die Form iklin nicht vor der zweiten Lautverschiedung sich zur selbständigen Nebensorm entwickelt haben. In den ahd. Quellen scheinen die beiden Formen ganz promiscue gedraucht, ohne daß man merken könnte, daß die eine oder die andere in diesem oder jenem Dialekt bevorzugt würde.

Auf dem deutschen Sprachgebiet zeigt das Suffix eine größere Lebenskraft als im Angelsächsischen, was vielleicht auch mit der neuen Erweiterung desselben durch -în zusammenhängt. Das Wort huoniklîn ift so fest geworden, daß dadurch die alte germanische Benennung des Küchleins (ags. cycen — an. kjuklingr) im Hochdeutschen schon vorliterarisch ver-

bränat wurde.

Im Angelsächsischen wie im Althochdeutschen wurden die Deminutivs bildungen auf -inkil von den Glossatoren verwendet, um die lateinischen Deminutiva auf -iculus und -unculus wiederzugeben; dazu machte sie schon der Anklang an die lateinischen Worte geeignet. So kommt es, daß wir gerade im Angelsächsischen und Althochdeutschen viele zufällige Bildungen auf inkil(în) belegt finden.

## Die Namen der Wochentage in der Sprache der Freiburger Urkunden und Protokolle.

### Bon Hans Schulz.

Die folgenden Angaben sind das Ergebnis statistischer Beobachtungen über den Untergang der alemannischen Formen der Namen der Wochentage unter dem Einfluß der hochd. Schriftsprache in der Sprache der Freiburger Ranglei. Für die ältere Zeit (13.—15. Ihd.) bieten einiges Material die in B. Schreibers Urtundenbuch der Stadt Freiburg (2 Bande, 1828) publizierten Urkunden, von denen natürlich nur die wenigen benütt werden konnten, die wirklich zu Freiburg gegeben find. Konnten hier fämtliche Fälle zusammengestellt und beobachtet werden, so war eine der= artige Vollftändigkeit bei den mehrere hundert Bände füllenden Protokollen des Freiburger Stadtrats' nicht möglich. Hier mußte ich mich begnügen, die Entwicklung durch Stichproben von zehn zu zehn Jahren zu verfolgen. Natürlich wurden aber die Beobachtungen wieder genauer, sobald sich eine Beränderung zeigte. Die Rats-Protokolle ermöglichen (vom Jahr 1460 ab) eine fortlaufende Statistik nur für Montag, Wittwoch und Freitag, denn an diesen Tagen fanden Sitzungen des Rates statt. Die anderen Tage kommen nur gelegentlich — bei Extrasizungen u. dergl. vor und diese gelegentlichen Angaben muffen für das 16. 3hd. genügen. Von 1605 ab aber treten die Gerichtsprotokolle erganzend ein. enthalten sie fortlaufende Angaben nur für Dienstag und Sonnabend, sodaß also besonders für den Donnerstag überhaupt nur gelegentliche Angaben vorhanden find. Immerhin genügt das Material, um die Geschichte ber einzelnen Namen zu erkennen. Ich betrachte fie in ber Reihenfolge, in der die alemannischen Formen von der Schriftsprache verdrängt worden find.

1. Sonntag. Die ältesten Formen sind svnnvntag 1272 UB 1,71 und sunnindag 1288 UB 1,106. Dieses sunnentag, wie es später stets heißt, ist die einzige Form in den Urkunden des 14. und 15. Ihds., 3. B. 1385 UB 2,43. 1387 UB 2,57. 1403 UB 2,176. suntag ist mir in einer Freiburger Urkunde erst in der aus der zweiten Hälfte des 15. Ihds. stammenden Büchsenschützen-Ordnung UB 2,471 am suntag (Abs. 2) begegnet. Dies wird wohl auch der Zeitpunkt gewesen sein, an dem die alte Form unterging, denn die NP kennen überhaupt nur die

Form Sonntag (zuerst 1497 RP 7, 17b).

<sup>1</sup> Stadt-Archiv zu Freiburg. Die Originale ber Schreiberschen Urkunden konnten (zum Zweck einer oft vielleicht recht notwendigen) Bergleichung zur Zeit leiber nicht aufgefunden werden. Im folgenden gelten die Abkürzungen UB — Schreibers Urkundenbuch, RP — Ratsprotokolle, GP — Gerichtsprotokolle.

Bu beachten ift, daß die Schreiber die mundartl. Beränderung der Endfilbe (suntig) hier ebensowenig, wie bei den andern Namen ausdrücken.

2. Freitag. Die Form fritag ift vom 13. bis ins 16. Ihd. die alleinherrschende (querft 1292 UB 1, 122). Die Diphthongierung beginnt erft in der Mitte des 16. Ihds. Nebeneinander ftehen Freytag 1542 RP 12, 18; 1543 RP 12, 133; und Fritag 1542 HR 12, 67: 1543 RP 12, 122. Doch schon die RP 1548/50 Bb. 13 und 1551/52

haben allein Freytag, das damit endgültig durchgedrungen ift.

3. Montag. Zu frühest belegt ist mendag 1296 UB 1, 144, bas auch später noch begegnet 1335 UB 1, 322. Das eigentlich übliche aber ist mentag, zuerst 1303 UB 1, 169, das im 15. Ihd. noch durchaus gebräuchlich ist, 1446 UB 2, 423; 1468 UB 2, 497, Ratsbuch von 1460/63 (z. B. auf Bl. 7); 1499 RP 8, 11 usw., wogegen montag vereinzelt in den Urtunden, 1459 UB 2, 465, 1496 UB 2, 601, in den RB zuerft im 8. Bb. 1500 G. 110b auftritt. Die Ginführung ber schriftiprachlichen Form montag (auch 1504 RP 9 Bl.9) veranlagte die Schreiber zu einer Kompromifform, die wohl nie gesprochen worden ift. Um mentag in der Aussprache nicht völlig aufzugeben und doch in der Schrift montag näher zu bringen, schrieben sie montag 1504 RP 9. Bl. 66b ober montag. Die Punkte über dem o werden bald nebeneinander z. B. RV 12, 68b (1542) u. ö., bald übereinander z. B. 1542 RP 12, 12; 1543 RP 12, 158 u. ö. geschrieben. Dann werden sie auch gern vereinigt zu einem Akzent, der gerade oder geschlängelt über das o gesetzt wird, so schon 1542 RP 12, 6b; fast durchaus regelmäßig in Bd. 13 der RP 1548/50 (112b, 177b u. ö.), noch 1551 RP 14, 6, 10; durchaus Bb. 23 1567/69. Diefer Akzent verliert sich allmählich. Die RP der Jahre 1575 ff. (z. B. 26, 380b u. ö.) haben nur die Form Montag, die nun die einzige bleibt. Eine orthographische Variante ist Monntag z. B. 1552 RB 14, 239b, 1555 RB 16, 138b, 1600 RB 40, 562, noch 1736 RB 143, 58.

4. Donnerstag. Entsprechend der ältesten Form tvonrestag (1273 UB 1, 73) ist donrestag, oder donrstag in den Urfunden die übliche Form, 1314 UB 1, 194, auch S. 376, 473, 494, 519, noch 1415 UB 2, 264. Dagegen erscheint in den RP zunächst nur donstag, z. B. Ratsbuch von 1467/84 Bl. 55, 1497 RB 7, 145 b, das in den Urkunden nur durch ein vereinzeltes dunestag 1305 UB 1, 179 vorbereitet ift. In ben Ratsprotofollen tritt später donndstag 1554 RB 15, 187: 1567 MP 23, 76; 1568 MP 23, 388 neben donstag (noch 1589 MP 35, 99b. Erst 1593 RP 37, 128 erscheint donnerstag, das allmählich die mundartl. Formen verbrängt (dondstag noch 1708 RP 115, 110). Eine genaue Feststellung ist bei dem lückenhaften Material (f. o.) nicht

möglich.

5. Mittwoch. Eine feste Wortform besteht in den altesten Urkunden noch nicht, man fühlt noch beutlich die mittwoche und muß daher ben Tag umschreibend bezeichnen an der mitwochen: zuerst 1316 UB 1, 208; 1318 UB 1, 226, baneben an der mitwuchen 1316 UB 1, 364.

Schon ein Schritt zur Erftarrung der Form ist der maskuline Gebrauch an dem mitwuchen 1338 UB 1, 336; 1364 UB 1, 493 u. ö.; am mitwochen 1415 UB 2, 261. Bekanntlich ift die Erstarrung noch weiter gegangen: mitwochen (oder -wuchen) kann später geradezu als Nominativ gebraucht werden (vgl. 1579 RB 28, 71 Mitwuchen war Vnser lieben frauwentag). Diese Form ist ja auch bis heut für die Wundart charakteristisch geblieben, aber die Schreiber haben schon früh das hochd. mitwo(u)ch (Reichstag 1497/8 UB 2, 630) angewendet, die ältesten Ratsbücher wenigstens haben diese Form als die einzige, z. B. Mitwuch 1460 Ratsbuch RP 2, 56 (unpag.), Ratserkenntnisse 1495/96 9. Bl. (unpag.), auch 1499 RB 8, 6, 51 b. Aber im 16. Ihb. tommt die alte Form doch immer wieder zum Borschein: Mittwoch 1511 RP 10 (durchweg), 1542 RP 12, 18, 1543 NP 12, 122, 1554 RP 15 (burchweg); Mitwochen 1538 RP 11. 2. 291. 1579 3838 28, 43b, 1593 3838 37, 205; und Mitwuchen 1577 RP 27, 9 b, 1579 RP 28, 1, 286. (Dafür z. T. die Schreibung Mitwuch', z. B. 28, 61 b, ähnlich 185 b). Für Bb. 35 (1590) läßt sich die Regel aufstellen, daß der Schreiber die dialektische Form Mitwuchen bei flüchtiger Schrift schreibt, dagegen Mitwoch bei Zier- ober Druckschrift, so 35, 399 gegen 3931/2 u. ö. Beide Formen bestehen nebeneinander bis ins 18. 3hb. Mitwochen 1703 RB 112, 362, 1710 RB 117, 161b, 1714 RR 119, 136b, 1737 RR 143, 293, 927. Mitwuchen 1704 RP 112, 738, 1708 RP 115, 79. Daneben erscheint natürlich jest weit häufiger Mitwoch, so etwa 1710 RP 117, 27, 33, 42 b u. s. f.

6. Dienstag. Cistag (für zistig) findet sich nur noch in den ältesten Urkunden 1303 UB 1, 173, ebd. zistag. Sonst herrscht in den Freiburger Urkunden des 14. 15. Ihds. allein die (umgedeutete) Form zinstag 1322 UV 1, 243; 1336 UV 1, 326; 328/9; 1342 UV 1, 353 ufw.; 1497/8 UB 2, 630. Dies ist denn auch die einzige Form in den RP, Ratserkenntnisse der Jahre 1496 sf. Bd. 3/4 S. 7 u. ö.; 1499 RP 8, 7, 176 u.ö. — zinstag hat nun der schriftsprachlichen Form einen höchst zähen Wiberstand entgegengesett: das 16. und 17. Ihd. kennt nur diese Form. Dies bezeugen fürs 16. Ihd. die RB, die im Text, z. B. 1499 RB 8, 176, 1548 RP 13, Beilage zu Bl. 233, 1553 RP 15, 107 oder bei Extrafikungen z. B. 1568 RB 23, 431 zinstag haben. Von 1605 ab führen die GP dann zinstag durchaus regelmäßig fort. Erft im Anfang bes 18. Ihd. ift zinstag durch den hochd. Namen dinstag verdrängt worden. Während die GP zinstag bis 1731 konsequent durchführen und erft dann, ebenso ausnahmslos, dinstag gebrauchen, beginnt in den RB schon früher ein Schwanken. zinstag noch 1702 RP 112, 62; 1713 RP 119, 146. dinstag 1703 RP 511 (unpag. 3. July); 1711 RP 117, 208b, 1719 RP 123 (unpag. 11. aprilis). Bon 1731 ab ift dann Zinstag weder in den GB, noch in den RP gebräuchlich, Dinstag ift endgültig an seine Stelle getreten. Orthographische Barianten sind Dinnstag 1752 RP 151, 467 und Dienstag, 3. 38. 1770 SB 223, 430.

7. Sonnabend. Hier ist der mundartl. Name auch im Kanzleistil niemals verdrängt worden. Die ältesten Urkunden haben samesdage 1282 UB 1,96 und samstag 1300 UB 1,156, und diese Form hat niemals eine Beränderung ersahren.

# Die neuhochdentschen Bezeichnungen für "Verfasser literarischer Werke".

Bon Albrecht Maas.

### I. Teil.

### Die Schriftstellerei.

Stellt man denn Schrift? Doch es sey: man stelle sie; ruft das Gemeine Ei denn nicht übersaut, daß ohne Würde sie steht? Deutsche, zaudert nicht länger, dies Wort zu verbannen, man gibt sonst, Daß ihr's zu haben verdient, euch, ihr Unschuldige, Schuld.

So dichtet Alopstod in seinen Spigrammen (Göschen 1854 S. 315). Der Dichter, der mit seinem ästhetischen Feingefühl in den verschiedensten Schriften die Sprache meisterte und untersuchte, wendet sich hier aufs schrifte gegen ein Wort, das jeden Jünger schriftsellerischer Tätigkeit zum ernsten Nachdenken veranlassen mußte. Trotz der scharf gespisten Bendung "Stellt man denn Schrift?", die die ganze Mißachtung Alopstocks gegen den "Schriftsteller" blizlichtartig beleuchten soll, trotz des Hereinziehens aller deutschseindlichen Literaturkritik jener Zeiten, trotz des patriotischen Sammelruß zur Abwehr einer häßlichen Wortbildung sind seine Verse wirkungsloß verhallt: eine kleine Niete unter den vielen Ersfolgen, die Alopstock, sei es durch seine Schriften über die Sprache, sei es durch seine eigene "reiche und mächtige Dichtersprache voll Schwung und Männlichkeit" errungen hat.

Es berührt uns ganz eigenartig, daß noch vor 150 Jahren ein Dichter über eine Wortgruppe sich ereisern konnte, die in den täglichen Gebrauch unserer gesprochenen und geschriebenen Sprache übergegangen ist; zumal da es ein Dichter ist, der, abgesehen von seiner manchmal an Deutschtümelei grenzenden Vorliebe sürs Altdeutsche, jenen lange Zeit vergessenen Grundsat wieder zu Ehren brachte, daß "kein Mann unter keinem Bolt so viel an seiner Sprache gebildet hat, als Luther". Woraus erklärt sich seine Abneigung? Wir haben es mit keinem Fremdwort zu tun, das er aus Liebe zur Muttersprache ausgemerzt haben wollte. Es ist eine deutsche Wortbildung, die allerdings in ihren Elementen nicht die Gewähr bietet, den hehren Beruf eines Förderers der Menschheit durch Wort und Schrift restlos zum Ausdruck zu bringen. Diese Tatssache geht aus dem Epigramm deutlich hervor. Wenn aber Klopstocks Warnung nutzlos war und wir die "Schuld" unserer Bäter tragen müssen,

so frägt es sich nur, warum ein solch angesehener Dichter, wie es Klopftock zur Zeit der Entstehung seiner Gelehrtenrepublik und der angehängten Epigramme zweisellos war, nicht in dieser Frage einen bestimmenden Einsluß auf seine Zeitgenossen ausüben konnte. Das führt zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Wortsippe "Schriftsteller".

In bem von Benne bearbeiteten S-Band bes Grimmichen Borterbuchs findet fich unter "Schriftsteller" der auffallende Sat: erwünscht mare eine umfaffende Untersuchung über die neuhochdeutschen Bezeichnungen für Autor, Verfasser literarischer Werke. Wenn für die vorliegende Arbeit aus diesem Sat heraus die Überschrift gewählt wurde, so will fie sich doch nicht anheischig machen, diese umfassende Darftellung in dem hier gesteckten Rahmen liefern zu konnen. Andrerseits liegt für eine folche Darftellung icon ein großes Bruchftud in bem in biefer Reitschrift veröffentlichten Auffatz Wunderlichs (3. Band) vor. Auch er ftutt fich auf den Wunsch Bennes und sucht ihm insofern gerecht zu werden, als er hauptfächlich für eine frühe Bedeutung von Schriftsteller — Concipient, der für andere rechtliche Schreiben aufsetzt eine Untersuchung liefert. Wie weit seine Erörterungen für die ganze Wortgruppe in Betracht tommen, wird fich aus dem Gang der Untersuchung ergeben. bier nur foviel erwähnt, daß auch Wunderlich für das Auftommen einer zweiten Bedeutung von Schriftsteller - Verfasser literarischer Werke sich auf einen Beleg stützt, den Gombert zum erstenmal in seinen "Bemerkungen und Ergänzungen zu Weigands beutschem Wörterbuch" (Großstrelig, Programm 1877) beigebracht hat, und der aus Weichmanns Poesie der Niedersachsen, Borw. z. 2. Auflage stammt. Wenn nun auch Gombert einige weitere Belege anführt und dabei Bemerkungen über den Gebrauch von Schriftsteller knüpft, so wollte er, wie er selbst angibt, nicht ein abschließendes Urteil abgeben, sondern nur aus dem reichen Schat seiner Wortsammlungen eine Behauptung Weigands richtig stellen. Sagt er doch felbst am Schluß des Artitels: "biefe wenigen Andeutungen konnen natürlich dem nicht genügen, welcher die Frage nach der Entstehung und Berbreitung eines fo wichtigen Wortes grundlich behandelt und beantwortet zu feben munichte; es wird dazu vornehmlich eine eingehende Mufterung ber literarbiftorischen und fritischen Schriften ber erften Balfte bes 18. Jahrhunderts erforderlich fein, und Weigand wird uns feiner Beit unter bem Buchstaben S in ber Fortsetzung des Grimmichen Wörterbuchs Die erwünschten Aufschluffe geben". Dort fteht sie nicht; es bleibt bemnach immer noch munichenswert, mit Benutung der ficheren Ergebniffe Bunderlichs nach dem Brogramm Gomberts über den Schriftsteller als den Verfasser literarischer Werke ein reichhaltigeres Material zusammenzubringen. Dabei ist es unerläßlich, wenn Gombert erst mit Weichmann die Reihe feiner Belege eröffnet, diese Wortgruppe auch im Berhaltnis zu früher ober gleichzeitig gebrauchten anderen Wortbildungen der neuhochdeutschen Sprache vergleichend zusammenzustellen und eine kurze Wortgeschichte über die Bezeichnungen der Verfasser literarischer Werke überhaupt zu geben. I.

In der im IV. Bande dieser Zeitschrift niedergelegten Arbeit Poet und seine Sippe werben zuerst die sprachlichen Bezeichnungsweisen für ben Berfasser poetischer Werte, wie scof, minnesinger, dichter in ber ahd. und mhd. Literatur turz gekennzeichnet und babei die Behauptung aufgestellt, daß in ber mhd. Zeit nicht das Bestreben vorliegt, sich als Dichter eines Werks besonders zu charakterisieren oder sich einen besonderen Titel zu geben. In biefer Beziehung ift bas Fehlen jeder Gattungsbezeichnung bei ben mbb. Dichtern besonders zu erklaren. Diese Annahme gilt ganz gleichmäßig auch für die Berfaffer profaischer Berte. liegt sogar nabe, fie hier noch weit mehr als zu Recht bestehend anzuerkennen. Denn die profaische Literatur nimmt ja neben ber poetischen Überlieferung einen bedeutend kleineren Raum ein; wie die barbarischen Bolksrechte ber Salfranken in der Zeit vom 6. Jahrhundert, so sind die philosophischen und Geschichtswerke bis in die Reformationszeit hinein in der lateinischen Weltsprache geschrieben (Kluge, Unser Deutsch S. 11) und "die Anfänge beutscher Profa, als beren Schöpfer wesentlich die Muftiter zu gelten haben, liegen bemnach im 14. Jahrhundert": Es ift deshalb müßig, ein Appellativum oder auch nur irgend ein Nomen agentis in jener Sprachperiode suchen zu wollen.

Außerdem wurde an derfelben Stelle auf das Wort Meister hingewiesen, womit eben "ber gelehrte Dichter" (Kluge, Etym. 28b.), "ber Berfaffer eines Wertes, Buchichreiber, Dichter" (DBb.) getennzeichnet wirb. So ermähnt Wolfram von Eschenbach seine Barzivalquelle (XVI, 827, 1): ob von Troys meister Cristjan disem maere hat unreht getan, und Gotfrid von Strafburg (Triftan B. 150) die feine: als Thomas von Britanje giht, der aventiure meister was (f. DBb.). Erscheint in dem letten Beleg bas Nomen agentis, fo konnte man im erften Falle gerade auf ein Appellativ fchließen, wie 3. B. in der Stelle aus Buido von Columna 1287 In dem Namen Gottes (Goedete Grundrif I 372): wölch Hystori grundtlich beschriben haben die hochgelehrten meyster, herr Dares von Troja, auch herr Humerus von Kriechen vnd ander meyster als Cornelius Ouidius vnd Virgilius die kostlichen redner Wird von Wolfram und von Gotfrid der Berfaffer vnd buchdichter. einer poetischen Quelle verftanden, so mengt Guido v. Columna Brosaiter und Boeten burcheinander. Ginen Schritt weiter führt ichon ber Renner Hugo von Trimbergs (um 1300), der abgesehen davon, daß er vom meyster Ovidius (36b) und von ben heydnischen ober alten Maystern (46, 117b) redet, sich selbst mit diesem Titel einführt. Auf Blatt 1 spricht er vom renner maister hugos von triemberg und Bl. 4b: vnd auch meister hugo entschuldigt sich an ditz buchs vngedicht vnd nennet von wann er sey, vnd wovon vnd woruß ditz puch getichtet. In berselben Richtung bewegt sich der Sat Altswerts 1450 das alte Schwert (Lit. Ber. S. 10) aber dise rede was ir wert Sie machte meister Altswert, und die Überschrift des Megenbergschen Buchs der Natur, welches puch meyster Cunrat von Megenberg von latein in teutsch transferiret und geschrieden hat 1475. Ich erwähne noch die Übersetung des Valerius Maximus aus Müglens Feder 1369, in der Bl. 234° von Seneca behauptet wird: desselden poeten reichtumb wigt auch Seneca der maister voer den reichtumd Alexanders und aus H. von Bühel 1412 Leben des Diokletian S. 91 den meister Virgilius, den zouberere.

3m DBb. find unter "Meifter" noch weitere Belege für ben Moistor als Lehrer, Golohrton angeführt und genauer, als es hier für die noch von mir angeführten Belege nötig ift, eine Klaffifizierung vorgenommen. Ich übergehe hier die Schwierigkeiten, die sich aus der ge= nauen Bestimmung bes Begriffs Moister in ben einzelnen Busammenhängen ergeben könnten, die ja sowohl auf die Bezeichnung des "Lehrers", "Gelehrten" ober bes "Berfaffers eines Werkes" ober auf beibe zugleich hinweisen — auch in der Zusammensetzung Moistersänger liegt ja die engere Bebeutung eines Schriftstellers in ihrem ersten Glieb nicht vor. Biel bedeutfamer find 2 Belege aus Stainhöwels Afon 1480 (Lit. Ber.). aus der Beit also, wo eine zusammenhängende Prosaliteratur beginnt. Er fagt S. 277 darvon höre ain fabel Aviani des maisters; biefe Stelle zeigt nichts Auffallendes. Aber S. 127 überfett er de hoc auctoris fabulam mit darvon hör dise Fabel des maisters und S. 152 auctor huius libri mit der maister dicz büchlis. Hier liegt — abgesehen davon, daß das lateinische magister keine Rolle mehr dabei spielt - unzweifelhaft die Bedeutung "Berfasser lit. Werte" zugrunde. Warum, fragen wir, feste Steinhöwel, ber doch, wie alle jene profaischen Übersetzer, gern lateinische Worte in den deutschen Text aufnahm, nicht einfach auctor? eine Frage, die um so mehr an Berechtigung gewinnt, als Steinhöwel ja selbst in der Übersetzung von Boccaccios de claris mulieribus 1473 (Lit. Ber.) S. 336 schreibt: aber so ich disens ordens och ain brûder bin der daz in professz getan hat, geburt mir wol mit urlob desz maisters so vil dar zů zereden dz ich wölte, dz der auctor dises büchlins die kunst der ertznv hette lassen ain naturliche ware rechte, unverkerliche kunst syn. Aber gerade dieser Beleg ist der alteste und auch in dieser Zeit einzig dastehende für "Auctor" bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts, dazu noch mit der lateinischen Form auctor. So erklärt die oben angeführte allgemeine Ubersetzertendenz jener Prosaisten die sporadische Aufnahme eines Fremdworts, das, viel später allerdings, noch eine bedeutende Rolle in der beutschen Sprache spielen sollte. Daneben beweist gerade die Übersetzung von auctor mit Meister bei bemfelben Schriftsteller die doch ziemlich verbreitete Verwendung diefes Wortes. Es tommt zur näheren Bezeichnung des Virgilius noch in den gesta Romanorum (Quedlindurg) S. 46 und 118 und in der Terenzübers. v. 1486 zur Bezeichnung des Terenz selber (vgl. Murner, Birgilübers. 1515f. 16) vor, um dann in der

Druckausgabe des Renners von H. v. Trimberg 1549 und in Buschmanns Meisterfängerschrift eine erhebliche Berwendung zu finden. Das DBb. tennt noch einige Stellen aus Alberus, Schupp bis Bunther, Tied; ba kommt jedoch eine kleine Rüance hinein, als eben der "Weister" den Rebenfinn bes "geschickten, begabten" Mannes erhalten tann, wie in ber Reimfunft Schottels (A. 1656) S. 184 sie erfodern aber den rechten Meister und Poeten.

Neben dieser pragnanten Berwendung bes fonft oft und allgemein gebrauchten Lehnworts Magister bezeichnet ein zweites viel beutlicher ben Beruf des Schriftstellers. Wunderlich hat bei dem Suchen nach älteren Ausbrucksmitteln für Schriftfteller die abd. Lehnworte scribo, scribari naber gekennzeichnet. Er bestrebt fich, sie in drei Hauptformen zu gliebern, "bie in bem späteren Schreiber immer wieber lebendig werben: in die Funktion des nomen agentis, den Übergang zum Appellativ, wobei ein weiterer Bedeutungsumfang neben ber mechanischen Fertigteit bes Schreibers auch die schöpferische Seite der Tätigkeit zur Geltung bringt, und in die Bebeutungsverengerung des Appellativs durch die Beziehung auf Rechtsgeschäfte." Es ift schwer zu beweisen, auf welche Beise Bebeutungsverengerung in den Begriff Schreiber hineinkam, und mannigfache Bermutungen ließen sich nach der Stellung der Schreiber, als ber allein ichriftfundigen Berfonen anftellen. Gin ficherer Schlug läßt fich aber nicht ziehen, hauptsächlich nicht aus dem von Wunderlich anaeführten Material. Nur glaube ich nicht, daß man aus der von ihm auf S. 211 angeführten "Tatfache, daß das Berbum ichreiben viel enger an die mechanische Seite ber Tätigfeit gebunden blieb, als die zugehörigen Substantivbildungen", nun einen Ruckschluß auf eine Beeinflussung des Substantive durch das Berbum sich erlauben darf, benn fo allgemein gilt diese Tatsache eben nicht. Wunderlich zieht aus den ältesten Belegen ben Erfat von "fcbreiben" burch "bichten, prufen, machen" gu Für "Dichten" = bem poet. Schreiben gebe ich feine Annahme uneingeschränkt zu, ba ich felbft ein reiches Material beifteuern tann. Für die beiden anderen Ersapworte ift der Beweis viel schwieriger. Bielleicht hatte er eber noch "fingen" und "fagen" in diefem Busammenhang anfügen können. Demgegenüber verweise ich auf das äußerft oft vorkommende "beschreiben" zur Bezeichnung der schriftstellerischen Tätigkeit, bas 3. B. Hans Sachs in seinen Fabeln unzählige Male bringt, ober, wenn bas Kompositum nicht als beweisträftig gilt, auch auf bas einfache "Schreiben", das berfelbe Dichter eben fo oft anwendet. Dabei ift nicht anzunehmen, daß Sachs das mechanische Schreiben damit ausdrucken wollte; darauf tams dem für den täglichen Gebrauch schreibenden Boltsbichter gar nicht an. Die genaue Ausführung burfte — abgefehen von der feststehenden Tatsache, in der für Wunderlich maggebenden Zeit erft im Busammenhang mit der Gruppe "Dichten" von besonderem Wert fein. Aber das ist wohl zu bedenken, daß Sachsens Berse weithin bekannt waren, und daß schon der eine aus dem Bolk herausgewachsene

Mann genug Burgichaft für die Erkenntnis ber Verwendung eines Wortes bietet. Rudem faat der wohl bestbekannte Schriftsteller Fischart in seinem Troftbuchlein 1577 (Scheible, Rlofter 10, 715) schreiben ftatt bichten, ebenso in seinem Ehezuchtbüchlein 1578 (ebenda S. 609), und in der Geschichtsklitterung findet fich (Db. 65-71) S. 20 die Stelle: von blinder hundsgeburt heutiges bucher schreibens. Eine Bedeutungs= verengerung tommt für unfere Zwede nur infofern in Betracht, als vielleicht eine Ginschränkung in der Berbreitung der weiteren Bedeutung von Schreiber baburch ftattgefunden hat. Doch hier belehrt uns Bunderlich, daß felbst für den Schreiber als einen exceptor, notarius andere volltonendere und gelehrter klingende Bezeichnungen wie socretarius, canzler, notarius gemählt murden. - Wir können fogar annehmen, daß gang beftimmte andere Grunde die Urfache der Berdrängung von "Schreiber" Diefe Grunde liegen in der Farblofigkeit des Wortes felbst. Da "Schreiben" an und für sich sehr wenig fagt, war eine nähere Umschreibung in den meisten Fällen nötig. Schon Fischart spricht in der angeführten Stelle vom Bücherschreiben und im Alexander aus dem 12. Jahrhundert lieft man B. 4916 und 6469 vom "Briefichreiben". Dazu gesellt sich aus harsborffers Trichter 1647 II A 5ª und in ber deutschen Sprache Ehrenkranz 1644 S. 197 das "Bersschreiben". Bas lag dann näher, als jemand, der einen Brief schreibt, einen Briefschreiber ju betiteln usw. Es ift intereffant ju feben, wie in Beiten, mo ber einfache "Schreiber" auf eine niedere Stufe der Abschreibertätigfeit berabgesunken war, die "Romödien-, Geschichts-, Satiren- und andere Schreiber" sich herumtummelten. Für die Komödien- und Tragödienschreiber verweise ich auf Bb. IX 38 dieser Zeitschrift, wo einiges Material angeführt ist, welches das relativ häufige, bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgbare Vorkommen klarlegt. In jener Zeit erwarb sich auch ber "Geschichtsschreiber" Burgerrecht. Wyle tennt zwar in feinen Translationen 1471 (Lit. Ver. S. 319) XV neben den poeten, oratores noch die schrybers der historien (val. Transl. XIII, 1469 S. 281); aber schon Luther hat in seinen Tischreben (Nat. Lit. XV 432): ich weiß nicht, ob er ein Poet oder Historienschreiber ist, Denn also werden sie unterschieden, Ein Historienschreiber sagt was warhafftig ist, ein Orator und Wolredener, was der Warheit ehnlich ist, ein Poet aber schreibet, was weder war noch der Warheit In dieser Zusammenstellung tennt ihn auch unter andern gleich ist. Aventin 1526 Chronif IV 138: von der (Athena) all poeten und historienschreiber so vil sagen. Diese Awitterbildung hält sich über Sandrub 1618 Kurzweil (Neudruck S. 6) — bey den hochberuhmbten Lateinischen Historienschreibern und Poeten — bis ins 17. und 18. Jahrhundert, wo sie sich z. B. in Neumarks hist. poet. Lustgarten 1666 S. 314 noch findet: wem wäre Theagnis und der züchtigen Nymfen Clarichices keusche und wunderbahre Liebesbegangniß nicht bekant, wo solche der Poet. Historienschreiber Heliodorus

der Ewigkeit nicht einverleibet, ober in Gottsches Dichtkunft 1729 (A. 1751 S. 356), we won den Historienschreibern und den dogmatischen Scribenton die Rede ift. — Dazu ftellt fich ebenfalls in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Berdeutschung "Geschichtschreiber", fo in der deutschen Obuffee Schaibenreifiers 1538 Borr. 4. die geschrifften vnd erfindung der eltesten Theologen, Philosophen, Oratorn, Poeten und geschichtsschreiber. Ich stelle bier noch einige Belege zusammen, die sich nicht im DBb. finden: Sachs 1556 Kaftnachtspiele (Neudruck) VI 136 von dem alten Geschichtschreiber Macrobius. — Gemertbüchlein 1555 — 61 (Neubrud) S. 14 vns peschreibet der geschichtschreiber Plutarchus. - Buschmann 1571 Meistergesang (Neubruck) S. 35 viel schöne liebliche Historias vnd Moralia der alten vnd newen Geschichtschreiber vnd Poeten. — Zesen 1645 Rosemund (Neubruck) S. 193 Weil nuhn di heidnischen Geschicht-schreiber, und denen zur folge di unsrigen, dise des Twiskons ankunft und gebuhrt nicht gewust haben. — S. 154 bagegen bezeichnet er mit dem gleichen Wort auch bie Hiftorie selbst: Uhrsprung und Beschreibung der Stat Venedig, aus vihlen bewährten uhr- und geschicht-schreibern kurzlich zusammen gezogen. Daß im 18. Jahrhundert ber "Geschichtschreiber" seinen Nebenbuhler zuruchträngt, liegt in der Tendenz der Ausbrucksweise jener Zeit. Es sei nur erwähnt, daß Gottsched 1729 Crit. Dichttunft (A. 1742) S. 93 ben bichtenden Geschichtschreiber erwähnt, womit er den Asop meint, und daß er diese Art Geschichtschreiber unter die Boeten rechnet. Bahrend also die "Komödien- und Tragodienschreiber" wieber verschwinden - ich rechne bagu auch ben "Schauspielichreiber", ber, vom DWb. aus Klinger gebucht, fich 1754 in der theatr. Bibliothet I findet (Leffing, Bibl. Inft. V 13) -, hat ber "Geschichtsschreiber" als eine lebendige, häufig angewandte Bildung fich bis in unfere Beit er-Biel weniger bagegen, auch viel später auftretend, begegnet ber "Satirenschreiber"; fo bei Liskow 1739 Sammlung fat. und ernfth. Schriften S. 193 der Verfasser des Briontes ist nicht der erste Satyrenschreiber. — Schwabe 1744 Beluftigungen VI 273 es sey ein großer Vortheil für einen Satirenschreiber, wenn man seine kleinen gedruckten Bosheiten låse, ohne zu wissen, von wem sie kamen. — Bodmer 1741—44 Streitschriften I 78 (v. Drollinger) gefåhrliche Wahrheiten muß man einem ohnglücklichen Satirenschreiber überlassen (Rabener 1751 Satiren S. 5. 8. 10). Daneben treten ba und bort bie mannigfachsten Busammensetzungen auf, die nur für den Augenblick geschaffen find. Murner gebraucht 1522 im Luth. Narren Büchlinschreiber für Schriftsteller. Befen hat verschiebene Berfuche gemacht, den Poeten auszumerzen; darunter findet sich auch der Gedichtschreiber in der Rosemund S. 243: di heidnischen getichtschroiber. Bulett bietet bas Wort einen gunftigen Anlaß, einen ironi= ichen Rebenfinn folchen Bildungen unterzulegen. Es mag babingeftellt bleiben, ob in den Bremer Beiträgen 1748 (V 398) der Odenschreiber

neben bem Sonettenmacher tatfächlich diese Fronie in sich birgt. Sicher ftedt fie in den Bildungen Buchschreiber, Bücherschreiber, womit ja gerade ber Schriftsteller ganz allgemein verstanden wird. Dabei mag auch einmal, und zwar in fruberer Beit, diefer Rebenfinn nicht tlar vorhanden fein, tropbem wird bem DWb. zufolge, das einige Belege für diefes Wort beibringt (vgl. auch Gombert) Bücherschreiber nur noch im verächtlichen Sinn gebraucht, wie Büchermacher. Ich führe deshalb nur eine Busammensetzung aus ben Bremer Beitragen 1747 (IV 184) an: daß von der Bücherschreiberzunft Ihn keine Neider künftig necken. Ganz beutlich wirkt die, dem DBb. unbekannte, von mir nur aus diefer einen Stelle (Beluftigungen des Berft. u. Wites 1741) belegbare Bilbung Blättchenschreiber I 431 da ich, aus Gnaden und auf Befehl des Frauenzimmers, zum Bücher- oder Blättchenschreiber geworden Gerade der Übergang der Gebrauchsmethode eines Wortes in einer bazu kurzen Zeitperiode wird burch ben "Romanschreiber" gut gekennzeichnet. Er hat in Weichmanns Poefie ber Riedersachsen 1725 Borr. xxxx1b mit "Boet" zusammengestellt wohl keinen ironischen Rebenfinn, und ebenso wenig in Herbers Briefen zur Beförderung der Humanität 1794 (Sempel 13, 168) III 337: der Dichter, der Romanschreiber, der Schauspieler dringen verstohlenerweise ans Herz, und der gleiche Schriftsteller bezeichnet in seinen fritischen Balbern I (Bempel 20, 56) ben ichlechten Romanichreiber eben mit diefem charatteristischen Beiwort. Und Jean Baul betitelt diese Klasse von Literaturbeflissenen mit Romanenmacher, Romanfabrikant, Romanenschmierer. Aber schon in den vernünftigen Tablerinnen 1725 muffen wir diese ironische Bedeutung annehmen: S. 207 ach es sind lauter Fabeln, die nirgends als in dem Gehirne einiger Romanschreiber entstanden sind. — S. 331 sonst wolte ich ihnen zum voraus sagen, daß man keine, nach Art verliebter Poeten und unkeuscher Romanschreiber verfaßte Abhandlung von den Küssen erwarten durfe. Aus alledem ergibt sich, daß das Wort "Schreiber" für Schriftsteller mit all seinen Trabanten bis auf verschwindende Ausnahmen sich nicht dauernd in der deutschen Sprache festsehen konnte; benn die wenigen Belege in ben Wörterbüchern beweisen nicht das Gegenteil. Neben den dort angegebenen erwähne ich nur noch Alberus, Wider die Carlftader In 4ª D. Martinus ist der rechte Man, der wol verteutschen kan. Er ist ein rechter Teutscher Cicero . . . vnd ist kein Schreiber auff Erden, der es jm nachthun kan (Rluge, Luther bis Leffing4 S. 42 Anm.) und die Berächtlichmachung "elender Stribenten" burch Listow 1739 Borr. 3. Samml. f. fat. u. ernfth. Schriften (Rürichner 44, S. 55) die überhandnehmende Schmiersucht alberner Schreiber. Bunderlich behält deshalb in dem hauptpunkt wieder recht, daß die Berwendung frembsprachlicher Bildungen mit der Berdrangung von "Schreiber" zusammenhängt.

In dieser Beitschrift murde bei den Zusammensegungen von Dichter ber "Briefdichter, Buchdichter" ermähnt, die beide auf die Berwendung

bes Dichters für Berfasser zurückschließen lassen. Doch gibt es auch einige Belege, die uns diesen Rudichluß als richtig bestätigen. Luther sagt in seiner Schrift "Freyheit des Sermons" 1518 (Bietsch I 383): ich Doctor Martinus Luther, Augustiner tzu Wittenberg bekenne, das der Teütsch Sermon, die gnad und ablas belangend, meyn sey, darumb ich vorursacht und myr not ist, denselben zu vorfechten widder etliche vorlegungen odder vorlesterungen, vorgebens ertichtet, wilher geschicklikeit bo man ansicht, scheynet es wol, daß yhrer Tichter zu vill zeyt und papyr gehabt. Hier liegt dem Dichter gang allgemein ber Erfinder zugrunde. Anders dagegen liegt es in der Schrift Luthers wider den Meuchler zu Dresden 1531 A II b (Diez) der tichter dieses buchleins. Diese Bebeutung hat sich bis in unfere Zeit hinübergerettet; benn wir gebrauchen ziemlich häufig das Wort für den Berfaffer prof. Berte. Dag nun in der älteren Zeit das Dichten = Erfinden ben Ausschlag gegeben haben, und in der neueren Zeit dem gleichen Wort bas poetische Schauen in Boefie und Brosa zugrunde liegen. fo tommt boch trot bes veranderten Standpuntts in ber Auffaffung bes Dichterberufs berfelbe Grundgebante in ber Berwendung bes Bortes jum Ausdruck (f. DWb. unter Dichter 3. mit Belegen aus Luther, Aventin, Melanchthon). Man tann auch noch ben Fabel-, Lieber-, Reimenbichter anführen - etwas Sicheres wird bamit nicht bewiefen, ba gerade ber Lieder- und Reimendichter ebensogut aus dem Beftreben der Berftartung und Rennzeichnung des Dichters als Poeten, nicht aus dem Streben nach Berengerung bes Dichters als Berfaffer im allgemeinen Sinn erklärt werden tann. Sicher bagegen ift, bag nur über bie pragnante Bebeutung des Profaisten hinmeg folgende Stelle aus Luther 1531 auf das vermeint faiserl. Ebitt A IIIa beutlich wird: da haben wir den obersten tichter dieses edicts und (A IIb) das mügen wir doch ja treffliche und billich keiserliche tichter und schreiber heissen. Hier ist ber Dichter auf die Stufe ber Schreiber, b. h. ber Leute gefunken, die später auch Schriftfteller genannt werben können. Diese Tatsache läßt fich nicht burch viele Belege erharten, immerhin ift fie interessant bei einem Bergleich mit ber Bebeutungsentwicklung von Schriftsteller.

II.

Wie Wunderlich im 16. Jahrhundert den Autor und Scribenten als die Modehelden der Sprache des 16. Jahrhunderts anführt, so auch Gombert: für unsern Schriftsteller hatte man hauptsächlich die Ausdrücke Au(c)tor, Scriptor, Scribent (doch dies schon als vulgär für Scriptor bezeichnet dei Frisch 2, 225 b) vereinzelt auch Scribist (kein Schand ist, dass aus einem nobilisten ein scribist oder scribent wird. Gusmann v. Alf. 412). Wir haben es demnach mit der Entwicklung zweier Fremdworte im Beginn der neuhochdeutschen Schriftsprache zu tun, die an die Stelle alter Lehnworte traten. Was uns befremdlich kingt, ist nur die merkwürdige Verwendung zweier Fremdworte sür

bieselbe Sache, während früher nicht gerade zahlreiche Beweise für die ganze Gattung aufzuzählen sind. Es mögen dafür die literaturgeschichtlichen Tatsachen des 16. Jahrhunderts angeführt werden, und vor allem der bedeutsame Umschwung in den Literaturkreisen jener Zeit, der vom undewußten Schaffen allmählich zur bewußten Produktion hinüberleitet. Dabei hat auch das Auskommen einer kritisierenden Literaturgattung eine Rolle gespielt, die ja in späterer Zeit das Hauptinteresse dei unserer Debuktion verlangen wird. Die Belege werden den 2. Punkt deutlich beleuchten; der Hauptgrund für die Doppelbenennung liegt in den beiden

Worten felbit.

Herder spricht in seinem 2. tritischen Balboben (Bempel 20, 245) Nr. 6 von der Schamhaftigkeit Birgils, die Klot durch Häufung vieler auf diefes Thema fich beziehenden Stellen hatte beweisen wollen. Berder fagt bann: "hier trete ich in einen fo großen Bald tahler frember tomvilirter Stellen, daß mein Schriftsteller Birgil fast darunter verschwindet . . . Birgils Schamhaftigkeit kann Zweierlei beweisen: die Züchtigkeit seines perfönlichen Charakters ober seine Ehrbarkeit als Schriftsteller . . . Nicht recht die Schamhaftiakeit Birgils als Schriftsteller: . . . wer weiß nicht, baß eben ein archaifirender Schriftsteller, wofür Birgil betannt ift, am Erften Gefahr läuft, den Neulingen der Sprache obscon zu werden: (S. 248) hatte bessen Bescheidenheit nicht barnach bestimmt werden sollen, was für Eindrücke besonders dem Schriftstellerpublikum der Römer ihre erften Schriftsteller und Dichter gegeben? . . . " Es ift gang flar, daß in allen diesen Stellen, die in engem Zusammenhang stehen, der Schrift= steller Virgil als ein die Schriftstellerei überhaupt ausübender genommen ist, ohne auf ein bestimmtes Werk Bezug zu nehmen. In der Borr. zum 3. Wäldchen aber schreibt Herber in eigener Sache: (297) "ein Kunftrichter foll nicht anders als ein boses Berg haben konnen; ift dies, so webe bem Berfasser ber Rritischen Balber!" und in Beziehung auf Klopens Schriften, von denen er S. 298 spricht: "Da ihr Verfasser fich ber meiften Zeitungen und Journale in Deutschland verfichert hat. . . . " Es genügen vorerst biese beiden Stellen, um den Gebrauch des Berfassers näher zu kennzeichnen; benn in beiden wird immer in deutlichem Sinn= zusammenhang nicht ber Schriftsteller ganz allgemein ohne Bezugnahme auf irgend eine bestimmte Arbeit besfelben, sondern ber Schreiber eines gang bestimmten Werkes und gang bestimmter Schriften bezeichnet. Bur Berdeutlichung fei nur ermähnt, daß gerade in den letten Stellen Berder schreibt (299): "die Hälfte der Ungezogenheiten, die die Klopische Bibliothek gegen die besten Schriftsteller Deutschlands hat" und S. 297: "doppelte Menschenliebe; denn so wird der junge unerfahrene Lefer gewarnt, sie (die Fehler) nicht für Tugenden anzusehen und anzunehmen; der fehlerhafte Schriftsteller selbst, wenn er noch zu bessern ift, gebessert, ober wenigstens dahin gebracht, nochmals zu prüfen, auszutilgen, ober zu verftärken". Wieder, wie oben, nur die allgemeine Bezugnahme auf ben Beruf und die Runftausübung eines Literaturbefliffenen. Diefe

scharfe Trennung zwischen Schriftsteller und Berfasser ift aber in ben beiben Worten felbst enthalten. Was ift ber Schriftsteller anberes, als ein Mann, ber eine Schrift ftellt, ber (Maaler 390b) bie Borter wohl fest, eine Rede wohl fest oder ftellt, in eine rechte Geftalt und Ordnung bringt? Hier liegt also im Wort felbft die nabere Bezeichnung feines Berufs. Anders liegt es beim Berfaffer. Da fehlt der nabere Sinweis auf ben Beruf; es fehlt bas Betonen bes erften Elements in Schriftsteller. Dennoch konnte man beim Gebrauch von Schriftsteller nicht noch einmal eine bestimmte Schrift angeben, auf die gerade Bezug genommen werden follte, während der Verfaffer die nähere Angabe bes Berfaßten, bes Bertes feiner Berfaffertätigfeit verlangte. Aus alledem folgt aber, daß der Schriftfteller eben bort angewandt wird, wo eine nähere, genauere Umschreibung ber "Schrift" nicht angegeben zu werden brauchte, mabrend vom Berfaffer überall bort gesprochen wird, wo ein naberes Eingehen auf irgend eine bestimmte Schrift verlangt wird. Diefe aus ben Wortbildungen Schriftfteller und Berfaffer fich gang allgemein ergebende Berwendung muß ihre Richtigkeit erft im weiteren Berlauf der Untersuchung bestätigen; benn die Sprache halt sich nicht immer an logische Vernunftgrunde. Gerade in jener Vorrebe zum 3. Balbchen fagt Herber S. 299: "war mein Buch wiber ben Charafter ber Chrlichteit feines Schriftstellers, war es wider die Religion und den Staat, jo ging es bie Cenfur, (nach Dungers Ertlarung: fo verbiente es bie Cenfur) jo follte es nicht gebrudt werben". Die Stelle beweift bas gerabe Gegenteil, wie noch manch andere, die später anzuführen fein wird. Sie zeigt aber auch, bag fie unferem ftrengen Sprachgebrauch nicht gang entspricht, ohne die Sprache meiftern zu wollen. Jene oben angeführte Debuttion hat bemnach ihre Berechtigung, ba fie ber heute gesprochenen Sprache konform ift, und fie hat hier ihre Stelle gefunden, um zur Drientierung für die folgenden Museinandersetzungen gu bienen.

Man kann nämlich dieselbe Zweiteilung auch für den Autor und Stribenten einführen; denn in Skribent stedt das scribere, das Schreiben oder Schriftstellern schon drin, in Autor, Auctor nur ein augere, ein Urhebersein ohne nähere Bezeichnung des Produkts dieser Urheberschaft. Wenn also 2 Worte für dieselbe Sache im 16. Jahrhundert auftauchen, so wird eben dieser Unterschied in der Gebrauchsmöglichkeit der beiden Fremdworte die Ursache der doppelten Ausdrucksweise bilden.

#### Ш.

Schon unter den Belegen für "Weister" wurden zwei aus Steinhöwel angeführt, die eine merkwürdige Gegenüberstellung von Meister und Autor zeigten; der eine davon enthält die von mir als ältesten erreichbaren Beleg für Autor anzusehende Stelle aus der Übersetzung do claris mulioribus. Sie zeigt noch ganz die lateinische Form auctor, die sich später nur selten sindet. Dagegen trifft man noch die lateinischen Endungen, so im Faustbuch 1587 (Reudruck) S. 133 "autores" und in Fischarts poda-

gramischem Trostbuchlein 1577 (Rloster 10, 645) "authori". Steinbowel meint in der angeführten Stelle den Berfasser einer Arzneikunde, also eines prosaischen, wissenschaftlichen Werks, und Rirchhof sagt im Bendunmuth 1601 (Lit. Ber.) S. 22: unter allen auctoribus und chronographis, welche in griechischer Sprach geschrieben. Dazu stellen sich viele Belege, aus benen nicht eindeutig ermittelt werden kann, was für ein Buch ber betreffende Schriftsteller gerade im Auge hat. Rur Fischart spricht im Chezuchtbüchlein (Kloster 10, 538) von dem "Author der Spruchwörter" und meint im Troftbuchlein S. 645 einen Dichter, wenn er sagt: bevorab dem Authori dises Tractatus, welcher inn erforschung des lobs der zarten Dirnen Podagre, solchen hohen fleis erwiesen. In dieser Hinficht geht Cochläus 1538 Ein heimlich Gespräch S. 2 noch weiter: vnder welchenn eynes was gedruckt zu Wittenberg, des Titels Tragedia Johannis Hus, hette aber keynen namen des Autors oder tichters. Der Tragödiendichter ist bemnach auch in der folgenden Stelle besselben Wertes verstanden: welches mir doch nitt wol gleublich ist, weil sich der Autor nitt darzů bekennet, vnd so vil grosser herrn loblicher gedechtnuß darinn angetast und . . . bößlich in solchem geticht und spil verunglimpfft werden (val. ebenda S. 6).

Es ift unmöglich, in jedem einzelnen Fall festzustellen, ob ein nomen agentis oder ein Appellativ vorliegt, da die reinliche Abgrenzung sich als undurchführbar erweift. Daß aber aus einem nomen agentis schon im 16. Jahrhundert sich das Appellativ entwickelt, geht doch wohl aus der Unterschrift Buichmanns unter ber Borrebe feiner Deiftergefangeschrift 1571 (Reudruck S. 2) hervor. Das bis jest verwandte Material läßt fich für 16. Jahrhundert nach teiner Richtung bin wesentlich vermehren. Es war eben in dieser Literatur noch nirgends eine ausgesprochene Gelegenheit gegeben, fich mit ben Schriften eines andern fritifierend gu befassen. Cochläus steht bis zur Mitte bes Jahrhunderts allein; erft gegen Ende tritt neben ibn ber Schriftfteller, welcher die gange Literatur seiner Zeit in sich aufgenommen und auch gelegentlich, mit ober ohne Namennennung, bewußt ober unbewußt, in feinen Schriften verwertet hat: Fischart. Er hat gerade diefes Wort noch in einer Berwendung, die uns gang modern anmutet; er spricht in feiner Beschichtklitterung 1572 vom Leben eines Schriftstellers und leitet S. 7 seine Bemerkungen mit dem Sat ein: was des Authors person betrifft und S. 11 schließt er: So vil sey genug von des Authors person.

Es ift jelbstverständlich, daß alle diese Verschiedenheiten im Gebrauch bes Wortes auch in den folgenden Jahrhunderten vollständig beibehalten und ausgebildet werden, denn bis jetzt bietet das 16. Jahrhundert nur leise Ansätze zur weiteren Entfaltung. Selbst ein antiquierendes Moment, die Anhängung einer lateinischen Endung, die disher nur im nom. plur. und dat. sing. begegnet ist, verbreitet sich. Es können alle lateinischen Kasusspormen angeführt werden, dabei ist keine Rücksicht auf das Alter

und die Häufigkeit der Belege genommen: Neumark 1667 poet. Tafeln S. 114 nach Anleitung unsers Autoris. — Menantes 1707 aal. Boefie c 5 b wider Wissen und Willen des Hochgelehrten Autoris. — Reumart S. 269 die Ordnung, die unserm Autori beliebet hat. -Beffer 1711 Schriften Borr. x 7b aber diß alles will man nur eintzig dem Publico zum Besten, nicht aber dem Autori zu gefallen, gewunschet haben. - Dmeis 1704 Anl. zur Reim- und Dichtkunft S. 37 man håtte den auctorem dieses Werkes mit Namen angeführet. — Neumart 1667 poet. Zafeln S. 108 die allbereit von dem Herrn Autore in der Tafel erinnert. — Beffer 1711 Schriften (Borr.) x 7ª von unserm Autore. — Neumart 1667 Tafeln S. 307 die unschuldigen zween Autores. — Dmeis 1704 Anleitung S. 220 über schon angezeigte Autores. — Morhof 1718 Unterricht i. d. disch. Sprache x 3 je weniger man der Autorum findet. — Thomasius 1687 Disturs von der Nachahmung der Franzosen S. 17 die meisten Übersetzungen der Autorum classicorum. — Graphius 1663 Horribilicribrifag (Borr.) S. 7 wo nicht Neid und Mißgunst des Autoribus (!) die letzte zwey Seiten verfaulet. — Morhof 1682 Unterricht S. 562 von vielen Autoribus. — S. 573 in andern Autoribus. — Omeis 1704 Anleitung zur Reim- u. Dichtkunft S. 61 denen frommen auctoribus. — Weichmann<sup>8</sup> 1726 Poefie d. Niedersachsen S. 47 mit den Autoribus. Es braucht nicht besonders bervorgehoben zu werden, daß es immer wieder diefelben Schriftsteller sind, die diesen speziellen Gebrauch von Autor aufweisen.

Für die Häufigkeit des Wortes ganz allgemein darf wohl das Material turz angeführt werben, das biefes Wort für ben Schriftsteller alter und neuer Zeiten, für den einheimischen und ausländischen gebraucht: 1732/33 Beitr. 3. frit. Hiftorie der beutsch. Sprache, Boefie und Beredsamteit S. 187 von allen denen hier beschriebenen deutschen uralten Autoren. — Morhof 1682 Unterricht in der deutschen Sprache und Boefie S. 679 wer die alten Autores zur Richtschnur hat (f. S. 610). — 1772 Frankf. Gel. Anzeigen S. 515 vom wörtlichen Verstand der alten Autoren. — Weichmann 1726 Boesie der Niederjachjen S. 25 es sey das Gegentheil in den alleraltesten Schriften, auch allen guten neuen Autoribus befindlich. — 1732/33 Beitr. 3. frit. Historie S. 3 die alten griechischen und lateinischen Autores. — Herder 1769 trit. Wälber II (Hempel 20, 240) über die Schamhaftigkeit griechischer und römischer Autoren. — Thomasius 1687 Disturs S. 13 den Kern von den Lateinischen, Griechischen, ja auch nach Gelegenheit teutschen Autoren in ihre Muttersprache übersetzen. — Bodmer 1741 Streitschriften I, 150 es deucht uns deswegen, daß die Deutsche Autoren, welche sich in Disputationen und ganzen Tractaten mit dergleichen Erweise Mühe machen, selbige wohl sparen könnten. — Morhof 1682 Unterricht S. 416 der gelehrte Frantzösische Autor in seiner grammaire générale (f. S. 171).

Nach dem Inhalt der Schrift kann ironisch gemeint sein in den Neuen Beiträgen zum Bergnügen des Berstandes und Witzes 1747 (III 269) ein politischer Autor den Rang noch über dem Küster des Anonymus haben. Franziszi 1674 spricht im hist. Rauchsaß III 104 vom römisch-katholischen Autor.

Wichtiger ist die Frage, wer mit dem Autor ganz bestimmt gemeint sein kann. Die Frage ist insofern nicht leicht, da ja die Namen der Autoren nicht immer gleich dabeistehen und oft im verallgemeinerten Sinn verschiedene Autoren zusammen angeführt werden. Ganz wenige Stellen gibt es, die wie Morhof (S. 334: der Autor des Reinke Vos soll seyn Nikolaus Baumann; S. 340 der Autor (Brofaift) nennt sich Adolph Rosen) jede weitere Überlegung unnötig machen. Doch läßt fich aus dem Sinn des ganzen Sates in einigen Fällen ein Schluß auf bie Art bes vom Autor Berfaßten ziehen und bamit bie Gattung feiner idriftstellerischen Tätigkeit genauer bestimmen. Bang allgemein wird in ben Burcher Streitschriften I 150 von ben "Deutschen Autoren, welche sich in Disputationen und ganzen Traktaten Mühe machen" gesprochen und ebenfalls in den schweizerischen Disturfen der Mahlern 1 (A 4b) von ben "Autores der Donnerstags-Distoursen" und A 2b von den "Autores bes gegenwärtigen Blattes". Der Buchbrucker Rab bittet in Rirchhofs Wendunmuth 1601 (Lit. Ber.) S. 608 ben Lefer: auch wo er etwas in den teutschen rytmis und der orthographi übersehen, den authorem hierin entschuldigt haben; und Aprer schreibt an den Spötter und Berächter seines Buchs (Dramen (Lit. Ber.) S. 16) ob auch wol auff der ander Seiten, der Author selbst sich muste leiden, Sein kunst vnd fleiß tretten mit füsen. So soltu doch hingegen wissen, daß du darzu nicht bist gnug Manns. Die Morhoffche Schrift Bom Unterricht in der deutschen Sprache und Poesie ist in der Ausgabe von 1718 mit einer Borrede von einem andern Herausgeber verseben, der bann öfters auf bas "von bem feligen Autore verfagete Bert" Bezug nimmt (f. Borr. 3. 5. 6 b) und Morhof felbft erwähnt in feinem Buch "den Autor des Buchs de la connoissance des bons livres" (S. 497, 611) und S. 416 "ben gelehrten Frankblischen Autor in seiner grammairo Ein gelehrter Schriftsteller ist auch "ber ungenannte Autor ber frangofischen Briefe über die wesentliche Religion bes Menschen" (Streitschr. I 140) und "ber gelehrte Autor ber Differtation de poetis" (Menantes 1707 gal. Boefie b4 Borr.). Herder versteht unter seinem "Autor der Anklage" (Rrit. Balber II, Hempel 20, 251) ben Donatus, ber über Birgils Unmäßigkeit geschrieben hat. — Daß auch ein Brieffteller Autor genannt werden kann, geht aus den Diskursen der Malern 2 (S. 15) hervor, wo "ber Autor von dem Briefe, den wir an bas haupt Diefes Disturfes gefetet haben" erwähnt wird. Ginen Romanichriftsteller meint Morhof S. 217 mit seinem "Autor, der diese Romane geschrieben hat". Dazu ift auch ber in Weises Erznarren S. 83 angeführte "Autor orbis picti" und "der finnreiche Autor der Reise in die neue Welt des

Hrn. Descartes" zu rechnen. Den Fabler kennt dieselbe Schrift S. 152: "er ift der Autor und Schöpfer seiner Fabeln, und nicht bloß ihr Ubersetzer". In dieser Hinsicht ist eine Stelle aus Christian Wolf interessant, die in ihrer Zusammenstellung unter Autor auch den Schriftsteller verstehen kann (Streitschriften I 91): "was ich von dem Wize gelehret habe, dienet nicht allein die Redner und Poeten, auch Comödien und Tragödiens

schreiber, sondern auch selbst die Autoren zu beurteilen".

Es ist nicht nötig, aus Menantes 1707 gal. Poefie S. 413 "Autor ber Invention" (zu einer Oper) den Dichter zu vermuten; ebensowenig wie Beichmann, ber bie Boefien ber Nieberfachsen zusammenftellte, als Dichter angesehen sein will, wenn er S. 3 von sich sagt: "Das Absehen bes Autoris gehet in diesen wenigen Blattern hauptsächlich dahin" . . . Ja selbst ber "Author der Comodi" (Graphius 1663 P. Squenz S. 15) schließt den Dichter nicht ausnahmslos ein, wenn auch Worhof S. 243 mit seinem "Autor dieser Tragödien" den Berfasser einer Berstragödie meint und S. 188 von einem Hirtenspiel, ober wie es ber Autor felbft nennet, Tragi-Comoedia rebet. Es liegt der Berwendung bes Autors als Dichter, Berfaffer einer poetischen Schrift von der eigentlichen Bedeutung des Wortes aus nichts im Wege. So tann Omeis in feiner Anleitung 1704 S. 37 von ben Werken "bes Heinrich von Belbeck ober eines anbern Auctoris" reben und Lauremberg 1652 in seinen Scherzgebichten S. 2 an den Leser von sich aus schreiben: An dit gering Gedicht sick wolle nemand ergern, noch van dem hogen Stand, noch van Ehrsahmen Börgern. Der Author billich gifft einm jederm sine Ehr, Misbruck gemehnet is hirmit, und nichtes mehr. So meint auch Spee sich selbst in der Borr, seiner Trusnachtigall (Balte 61) und ist die Meinung des Auctors darauff gangen, dass auch Gott in Teutscher Sprach seine Sänger und Poeten hette. Ich führe noch einige Stellen an: Flemming 1660 Boemata Borr. (Naumburg) damit demnach sothane herrliche monumenta von den Motten nicht verzehret, vielmehr aber deß Autoris . . . löbliche Propos ins Werck gesetzet. — Morhof 1682 Unterricht S. 319 dessen Autor Werc (gemeint Reinke Bos). - Neumart 1667 poet. Tajeln S. 245 nach der Ahrt ist auch unsers Autoris seines (nämlich Gedicht) — S. 253 unsres Authoris Gedicht — S. 307 die unschuldigen zween Autores (im Sat vorher bie Schriften erwähnt: Natalis Comitis Fabelbuch und Thesaurus Poeticus). — 1772 Frankf. Gel. Anzeigen S. 27 besonders hat uns gefallen, dass sich der Autor der engen Fesseln der französischen Versification zu entledigen gewusst. — Ich füge noch eine vereinzelte Stelle aus Ruhnaus musik. Quatjalber 1700 S. 84 an, ber bort von musikalischen Autores rebet. Sind baber auch die Stellen, in benen mit Autor ein Dichter verftanden wird, nicht gerade häufig, fo zeigen fie boch bie ausgeprägte Berwendungsfähigfeit eines an fich gang farblofen Bortes.

Für eine häufige Berwendung spricht auch die Bezeichnung des Wertes felbft durch ein Wort, das im Grunde nur den Verfasser des

Werks angibt. Es tritt ebenso, wie bei Dichter und Boet, die gleichfalls die Dichtungen bezeichnen konnen, bas perfonliche Moment zurud. Wie bei vielen sprachlichen Borgangen läßt fich auch hier eine Ubergangszeit feststellen. Db aber in jedem Fall auf eine eindeutige Formel gebracht werden tann, welches Moment gerade überwiegt, geht nicht einmal aus dem Zusammenhang deutlich hervor. Wenn Morhof S. 466 sagt: "sie wird bei den Autoribus barbara lingua genannt", so läßt bas "genannt" auf ben Autor als Berfaffer ichließen; andrerfeits aber fagt Morhof "bei ben Autoribus". Auch eine andere Stelle (S. 610) läßt eine doppelte Deutung zu: "daß man bey keinem alten Autore dergleichen Schreibart findet". "So las ich", heißt es in Schwabes Beluftigungen 1742 (3, 72), "bemnach in einem Autore classico" — also in dem Werk eines Autors - er fahrt aber fort: "ber mir beutlich ben Sat erklarete". Gin Bebant schulmeisterte: ein Buch erklärt nicht. Ich glaube, gerade aus ber Doppelftellung von Autor ift jede weitere Auseinandersetzung vereitelt. Solche Erwägungen laffen fich noch mit vielen Belegen anftellen; man vergleiche Gellerts trit. Abhandlung vom guten Geschmad in Briefen 4,56: "das beißt nicht getreu überfeten, wenn man nur ben Ginn feines Autors ausdrückt"; oder in den Frankf. Gel. Anzeigen 1772 die Stelle (S. 515): "in dem vierten Abschnitt wird vom wortlichen Berftand der alten Autoren gehandelt". Dann gibt es aber auch Stellen, die nur die übertragene Bebeutung für Autor zulaffen, fo wieder bei Morhof S. 687 bie Busammenstellung aus aller Art Autoribus und Sprachen. Es sind gewöhnlich gang stereotype, immer wiederkehrende Redensarten, in denen das Werk des Autors mit der Berfasserbezeichnung gedeckt wird (val. diese Reitschr. VI 269). Neumart 1667 poet. Tafeln S. 57 bey den Autoren. - Morhof 1682 Unterricht S. 442 kann bev andern Autoribus weitlaufftig gelesen werden. - Beichmann 1726 Boefie b. Nieberjachjen S. 25 es sey das Gegenteil in den alleraltesten Schriften, auch allen guten neuen Autoribus befindlich. — Beise 1672 Grznarren S. 83 ein ungewöhnlich Wort in diesem und jenem Autore. - Morhof 1682 Unterricht S. 229 in griechischen und lateinischen autoribus wol beschlagen. — Beissenborn 1731 gründl. Einleitung in die Orgtorie und Boesie S. 49 dass sie zwar in Autoribus dürffen angemercket, aber nicht leicht nachgemachet werden. - Reumart 1667 poet. Tafeln (Titel) aus den vornehmsten Authorn. — Beitr. 3. Rrit. Diftorie b. beutschen Sprache I. S. 187 von allen denen hier beschriebenen deutschen uralten Autoren. — Morhof 1682 Unterricht S. 679 denn wer die alten Autores zur Richtschnur hat. — Schnabel 1731 Aniel Keljenburg S. 87 ohngeacht aber der gute Herr Praeceptor uns keinen Autoren vor-exponiren konte.

Es ift schon oben angeführt worden, daß die Verfasser literarischer Werke im 16. Jahrhundert sehr selten in irgend einer Art eingeführt werden, und damit eben eine Bezeichnung für diese Gattung sehlt. Der Zustand andert sich in dem Augenblick, wo die schriftstellerische Kritik

einsett, also um das Jahr 1700. Daß gerade biefe spezifisch tritisierende und auslegende Tätigkeit ber Schriftsteller eine große Anzahl Belege für unfere Zwede liefert, beweift am besten Neumart in feinen poet. Tafeln. Er spricht S. 26 von Schottel, als bem "schon oben gedachten Autor", S. 317 von den Schriften eines andern Berfassers, als "bes vorgelobten Autoris", oder er kann sich z. B. S. 16 auf einen gerade vorher angeführten Schriftsteller mit der Wendung "ist angezogener Autor" be-Am häufigsten sind aber Unführungen, wie "nach Unleitung unfers Autoris" (S. 114) "wie unfer Autor vorgeschrieben" (S. 232) "sest unser Autor" (S. 154) "wie unser Autor beschreibet" (S. 251) und andere mehr. Dabei muß man sich nur vergegenwärtigen, daß Neumart einfach Anmertungen zu einem Buch machte und in folchen allgemeinen Redensarten auf diefes Buch hinwies; fo wird die Säufigkeit des gebrauchten "Autor" verständlich. Un zwei andern Stellen legt er seinem Autor noch einen Titel bei; er fagt S. 252 "von unserm Hr. Autore erfunden" und S. 288 "mit unsern Hr. Autors eigenen Worten". Ift bier ein großer Unterschied anzunehmen? Ich glaube nicht; benn die beiden Stellen geben ebenso wie viele andere auf den nämlichen Schriftfteller. Doch läßt fich an dem "Herrn Autor" feststellen, daß eben dem betreffenden Schriftsteller der Titel eines "Autors" zutam, wenn er auch nicht verlieben wurde, und daß die Söflichfeit jener Beit eben auch noch bas "Herr" vor dem Titel erforderte, die wir in diesem ftart ausgeprägten Grad nicht mehr befigen. Gine fehr bezeichnende Stelle für Die Berwendung des "Autor" als Appellativ findet sich in den Frankfurter Bel. Anzeigen 1772 (S. 8): Auf die Aufforderung: Ermagen Sie des Baren Schluß, Berr Autor und Berr Rrititus! lautet die Antwort: wir erwägen ihn mit dem Berrn Autor und bitten ihn, ein gleiches zu thun. Die Anrebe "Berr Autor" gebraucht schon ber für Diese Beitperiobe wichtige und oft angeführte Reumart 1667 in feinen poet. Tafeln S. 108. Sie findet sich in dem Disturs Bon der Nachahmung der Frangofen von Thomasius (S. 44 und 45) und wird von den kritisierenden Schriftftellern im Anfang des 18. Jahrhunderts (Omeis, Menantes, Beiffenborn usw.) nicht gerade selten gebraucht. Hunold spricht sogar von dem Hochgelehrten Autor (gal. Poefie c 5b), und in Morhofs 3. Auflage 1718 fteht auf der Rucheite: auff des Seel. Autoris Absterben. Es märe aber nicht angebracht, aus diesen Rriterien beraus auf eine chronologische Entwidlung des nomen agentis zum Appellativ zu schließen; denn tatfachlich geben beibe Gebrauchsmöglichkeiten nebeneinander ber, und fie werben von den einzelnen Schriftstellern je nach Bedarf angewandt. Dafür sollen nur zwei Belege gerade aus ber Mitte des 18. Jahrhunderts Schwabes Belustigungen 1743 schreiben 5, 152 "ist das nicht reden. ber innerliche Beruf, ein Autor zu werden; aber ich bin ber Autor, und es ware fehr lacherlich, wenn ich bescheiden thun wollte" und noch deutlicher 5, 154 "auf diese Art bin ich ein allgemeiner Gelehrter, ein Mann, der sich auf nichts gelegt hat und doch in jeder Wiffenschaft einen Autor

abgeben kann". Und die Überschrift dieses Stucks der Beluftigungen

(5, 148) lautet turg: Der Autor.

Es wurde oben in der Stizzierung des allgemeinen Gebrauchs ber hier in Betracht tommenden Begriffe festgestellt, daß der empirische Beweis für den Unterschied im allgemeinen Gebrauch der Wortgruppen Schrift= fteller — Berfasser, Autor — Stribent noch zu erbringen ist. Die bisher angeführten Belege sprechen alle für die in beiden Gruppen liegende Unterscheibung. Es ist aber ein nuploses Unterfangen, einigen wenigen Belegen, die auf das Gegenteil hinweisen, weniger Bedeutung zuzuschreiben, um bamit die allgemeine Theorie zu retten. Im letten Grund follte bei ber Berwendung bes Wortes Autor das Wert bes Mannes dabei fteben. Das tann in der Beise geschehen, daß der Titel des Buchs angeführt wird; es tann aber auch ftatt ber genauen Buchanführung eine allgemeinere Bezeichnung verwandt werben. In ben Disturfen ber Mahlern Ia 1b beißt es "ob bemnach zuerfte ein Autor felbst einen auten Conzept von seiner Schrift hat" ober (2ª) " dies alles ist nun capabel, dem Autor die billige Furcht einzujagen, daß sein Buch, weil es gut ift, barum nichts besto besser werbe aufgenommen" ober S. 163 "Imaginationsspiele, mit welchen biefer Autor seine Schriften befaet hat". Bgl. noch Beluftigungen 1744 VI 58 "wenn in einer Schrift ber name bes Autors nur mit dem ersten Anfangsbuchstaben ausgedrückt wird." Es ift aber gang selbstverftändlich, daß die Schrift des Autors schon in einem vorhergehenden Sat geftanden hat, und der hinweis bann in dem Teile, in bem Autor steht, fehlt. Der Berfasser hatte die Schrift beim . Niederschreiben immer noch im Sinn und begnügte sich, fie einmal zu erwähnen. So tommt es, daß fich genug Stellen finden, wo der Autor ohne sein Werk steht, aber gerade der Hinweis auf das Werk aus dem ganzen Zusammenhang sich ergibt. Schon Opit spricht in seinen Boemata 1624 S. 169: welchen ber Autor als ben gelehrtesten und gottseligsten Nachfolgern der Bropheten und Apostel nicht gesehen noch gelesen hat. Und Klopstod fagt im nordischen Aufseher 3, 129 (Göschen 66, 324): ich empfinde es mit Ihnen, daß mir der Autor unerträglich anzuhören sein würde: und im Göttinger Musenalmanach 1770 (Lit. Denkm.) S. 24 lieft man: der Autor follte nur fouffliren, spricht aber lauter als die Helben rund herum. Weichmann 1726 hat S. 10 und 15 im Hinblick auf eine vorhergenannte Schrift: "Der Autor sucht ben Rugen, ben ein Theologus aus der Teutschen Wort-Forschung hat" und "hier aber hat ber Herr Autor gar gern ein e nachschleppen laffen". Manchmal bient auch ein "letterer, diefer" uff. zum hinweis auf ichon früher Genanntes: Omeis 1704 Anleitung z. Reim- und Dichtkunft S. 220 über schon angezeigte Auctores vgl. Disturfe der Mahlern 4, 59 habet die Geduld zu vernehmen, wie unser letztere Autor schwätzet. In Morhofs Unterricht wird auf S. 71 mit derselbige Autor auf früheres Bezug genommen. Ober aber ber Berfaffer eines Buches spricht von sich selbst in der dritten Berson und bezeichnet sich als Autor, wie Mor-

hof ©. 280: Wunsch des Autoris, daß von den großen Herrn diese Teutsche Antiquitäten besser hervorgesucht werden; ober bie Berausgeber von Beffers Schriften 1711 sprechen in der Borrede an ben Lefer x 3ª und x 7 b von Beffer als bem "Autor ber folgenden Blatter". Richt einen bestimmten Autor, sondern überhaupt die Berfasser gewisser Schriften, wobei biefe Schriften jedesmal gang allgemein genannt werden, versteht Beissenborn S. 247: dannenhero hat ein jedweder Ursache, diesen Mangel durch gute Autores, die von dieser und jener Sache geschrieben haben, zu ersetzen. Ganz ähnliche Stellen finden sich bei Thomasius S. 27 die Zahl von guten Autoren, und denen so artige Sachen verfertigten und in den Beitr. 3. Kritik d. disch. Sprache 2, 409 ein unvorgreiflicher Bericht von den bekannten, gelahrten und berühmten Leuten und Autoren, welche von Deutschland . . . geschrieben.

Ein Autor, der eine Schrift schreibt, verfaßt, ift ein Schriftsteller.

Dabei ift ber Busat "ber schreibt, verfaßt" natürlich fein integrierenber Beftandteil zur näheren Erklärung von Autor: benn es dürfte nicht schwer fein, in ben letten Fällen eben für Autor auch Schriftfteller einzuseben. Das ergibt aber bei der Umtehrung, daß das Wort Autor auch bie Grenze seiner Gebrauchsmöglichkeit überschreiten und gerade bort angewandt werden tann, wo wir vielleicht eber Schriftsteller erwarteten. einige fichere Beispiele: Schon Fischart fcreibt in feiner Geschichtklitterung 1590 S. 443 "Die Truckeren ban gut Authoren Gin recht ansehen gichafft: vnd jr Authorn wern langft verloren, Thet nicht des Trudens trafft . . . " hier fehlt jeder Bufat zu Autor, es fehlt auch die Bezugnahme auf bestimmte Schriften ober einen Schriftfteller. Die gang allgemeine Bebeutung "Berfaffer lit. Berte" tommt bier bem Autor gu. Ich rechne hierzu schon Belege, wie die sich in Morhofs Unterricht S. 163 findende Stelle: "handelt es von den Autoribus, die hierinne bemubt" und bei Listow 1739 in seiner Sammlung sat. u. ernfth. Schriften S. 35

Reumark 1667 poet. Tafeln S. 60 ein unbenannter Autor. — 1721-23 Distourje ber Mahlern Ia2 der in die Gedanken eines raisonnirenden, wolredenden, aufgeweckten und subtilen Autors penetriren will. — II x<sup>2</sup> jene starke Passion, das wahre und der Natur proportionierte zu entdecken, ist der oberste Ressort, der einen Autor in Bewegung bringt. — Rlopftod 1750 Nord. Aufseher 3, 129 (Gönchen 66, 326) daß ein Autor bei gewissen Angriffen nicht ganz schweigen soll, dawider habe ich weiter nichts. -Rabener 1755 Satiren 2 S. 34 alle Leute, über die gelacht werden kan, halten einen Autor für einen Feind. — S. 87 mein Vater ist Autor gewesen. — Leffing, Gedichte (Bibl. Inft. I 105) an einen Autor. — Herber 1769 Krit. Balber (Bempel 20, 240) wonn ich

"das zweyte Register der angeführten Autorum" (vgl. eine gleichlautende Stelle in Breitingers Dichtkunft I 505). Ich fuhre noch einige Belege

für diese allgemeine Verwendung an:

die herzl. Liebe eines Autors zu solchen Collectaneenbrocken und Gemeinsätzen betrachte. — Thomasius 1687 Bon Nachahmung der Franzosen S. 24 wenn sie von denen besten Autoren, zusöderst aber von denen neuesten gute Kundschafft håtte. — Dmeis 1704 Anleitung S. 61 haben auch denen frommen auctoribus nicht vor übel. — Worhof 1718 Unterricht Borr. x 3 je weniger man der Autorum findet. — Beichmann 1726 Poesie d. Niedersachsen S. 47 an Testimonia ist wohl nicht zu gedenken, weil es mit den Autoribus nicht fort will. — Schwabe 1743 Besustigungen V 421 aber ich bitte sie nur, uns Autores nicht über die Achsel anzusehen. — VI 449 hätten nicht meine andern Freunde, welche eben keine

Autores sind, meine Vorzüge unterschieden.

Wir haben eben festgeftellt, daß im 16. Jahrhundert nur leife Anfate für alle besprochenen Bebrauchsmöglichkeiten von "Autor" vorliegen. Die fich daran anschließenden Ausführungen stüten sich jast ausnahmslos auf Schriftsteller bes 18. Jahrhunderts. Denn es ist gang sicher, daß bie Autoren bes 17. Jahrhunderts sich und ihre Genoffen nicht mit "Autor" betitelten. Lauremberg gebraucht es einmal in seinen nieder= beutschen Scherzgebichten. Es kommt nicht in ben Schriften ber Sprachreiniger vor. Diese an sich nicht auffallende Tatsache wird bei der Bebandlung der anderen Begriffe ihre nabere Erklarung finden. Erft Neumarts poet. Tafeln bedeuten hierin einen Umschwung. Gerade auf diesen Schriftsteller ftuten sich viele der vorhergegangenen Ausführungen. sei nochmals bemerkt, daß in diesem Buch ein anderer Schriftsteller, namens Rempf, ben ertlärenden Teil schrieb und mit allgemeinen Rudweisungen auf ben Autor Neumark Bezug nahm. So ist es eigentlich Morhof, der in seinem Unterricht einen ausgedehnten Gebrauch von diesem Ausdruck macht. Ihm schließen sich die Literarhistoriker des 18. Jahrbunderts an. Bon hier geht es in die wissenschaftliche Sprache bes 18. Jahrhunderts über: Thomasius und die Schweizer verwenden es so häufig, wie die Gottschebsche Schule - bei Gottsched selbst habe ich teine Belege gefunden. Es beweift tein Berschwinden des Wortes, wenn Die Belustigungen Schwabes einen bem "Autor" gewidmeten fatirisch gehaltenen Artitel enthalten und Rabener es manchmal im ironischen Sinne gebraucht. In welchem annähernden Berhaltnis es zu den übrigen Bezeichnungen, besonders zu "Berfasser" fteht, wird weiter unten klar werden. In dieser Weise geht es allmählich in den allgemeinen Sprachgebrauch ber klaffischen Literaturperiode über, um bamit auch Gemeingut ber geschriebenen und gesprochenen Sprache überhaupt zu werden.

In dieser Zeit werden auch einige Zusammensetzungen gebildet, wie Nationalautor von Herber in seinen Fragmenten (Hempel 19, 217): ein Originalschriftsteller im hohen Sinn der Alten ist . beständig ein Nationalautor; und Schulautor in den Belustigungen 1743 (V 302): so wurden wir weit weniger Schulautoribus aufzuweisen haben. Dazu stellen sich — abgeseben von den Belegen im Grimmschen Wb. —

mit Autor an erster Stelle: Autoronde bei Rabener 1788 freundsch. Briefe (22. Mai 1782) S. 219 daß ich itzt so ernsthaft von meinem Autorende spreche. — Autorgeist bei Gleim an Rleift 1748 (Hempel 2, 76) er nimmt sich auch die Mühe, seine übersetzten Horazischen Oden Stück für Stück durchzugehen und genau zu kritisieren, was für H. Langens flüchtige Feder und empfindlichen Autorgeist ein vorteilhafter Umstand ist. - Autorkreuz in Schwabes Beluftigungen 1743 (V 151) sollte ich aber ja wider Vermuten durch ihre Weigerung das erste Autorkreuz fühlen mussen. — Autorschaft bei Rabener 1788 freundsch. Briefe (22. Mai 1752) S. 219 mit dem vierten Theile den Lauf meiner Autorschaft zu vollenden. - Sonnenfels 1768 Briefe über Wiener. Schaubuhne (Wiener Neudruck S. 40) die Geschichte meiner Autorschaft werde ich Ihnen nicht vorlesen, nun hören sie ein kleines Autorenabentheuer, denn in Wien zieht die Autorschaft gemeiniglich kleine, und oft auch wichtige Vorfälle zu. — Löwen 1771 Gött. Mufenalmanach (Lit. Werte S. 75) denn, kurz wie unsre Tage war meine Autorschaft. - Degen 1794 Übersetungen b. Römer S. 106 nach noch mehr als 160 Jahren lieferte Küster seine Übersetzung und erschöpfte beinahe damit seine ganze Autorschaft.

Mur einen einzigen Beleg fand ich für die Autorin in den Besutiftigungen 1744 (VI 332) wer weiß, ob nicht jetzo, da ich dieses schreibe, eine Hand mit Armbändern, durch meine Aufmunterung bemüht ist, dem Autor eine Autorinn an die Seite zu setzen.

# Lichtentaler Gloffare.

## Bon Dr. Alfred Holber.

Lichtentaler Handschrift 31 (früher 10), seit 1889 in der Großb. Hof und Landesbibliothel in Karlsruhe, enthält auf f. 122 r 1—123 v 2 die Capitulation zu den auf Bl. 159 r1—192 v 1 von deutscher Hand des 15. Jahrhunderts geschriebenen Excerpta ex pratica magistri Wilhelmi de Congenis und ex libro qui intitulatur Thesaurus pauperum. Zwischen Rapitelangaben und den Auszügen sind auf Bl. 124 r—141 v in deutscher und lateinsicher Sprache eine materia medica und naturwissenschaftliche Wörterberzeichnisse, sowie den 142—158 v Hellmittel in lateinsscher Sprache eingeschaltet.

Im Nachstehenden gebe ich die lateinisch-deutschen Glossare, die, wie sich aus den Randbeischriften ergibt, zum Teil auf Wilhelmus de Congenis zurückgehen, von dem auch ein Erfurter Codex Amplonianus Fol. Nr. 267 Bl. 151—162 eine von dem um die Geschichte der Heilunde hochversbienten Prosessor Dr. Julius Pagel in Berlin bei Georg Neimer im Jahre 1891 herausgegebene Chirurgie (modus et consuetudo operandia quodam discipulo eius descripti) verwahrt.

De Cong. ARthimesia Matrisaria bybüß Anthos flos marini froris sunt parui flores et albi wat' blümē Acacia est succus prvnorum inmaturorum Altea bismalua Adraguis potulata borgle Atantum vrtica Athanasia thanacetum Renvan Anisium cyminum dulce enis Allium tyriaca rusticorum Arnoglossa plantago maior Aristologia rotunda holwürcz Aristologia longa medwurcz Abrothanum Alleluia panis cuculi Alba pla Anacardi sunt pediculi elephantis apotekarij habent Amid' coquitur de frumento et sunt albe torte Ambra sperma ceti et super mare colligitur Acorus radices gladiole fw'tef Armoniacum luter falcz Anetum tille Azara bacca gariofolus agrestis hafel würcz Agnus est arbor castus multum similis salici marine Atriplex Alumen alun Alipiados laureola ríngele 124<sup>r</sup>2 Agaricus fungus fwam Amantilla portentilla fugit valeriana Aspaltum bitumen íudaicum Auancia Atantus capillus veneris ert-Amurca est fex oley [rauch Apium Acetum effich

Argentum vinum kecksilber

Arilli sunt grana vuarum Alapsa aluta galla e<sup>i</sup>chapffel Attramentum att<sup>a</sup>mēt Asplen scolopendria hirczūge Anthofili maiores gariofili mufcate neglin Aloe tres habet species epaticum titrinum et caballinum sed singulariter pro epatico intelligitur Apomel est aqua frigida cum melle mixta et eciam ydromel et fit simpliciter sine decoccione Antimonium est vena terre Asa fetida est gummi Absinthium centonica w'müt Amigdalum dulce et amarum mandel kern Auripigmentum orpormēt Alcanna est herba transmarina Acedula Ampffer Agrimonia adermeng Ameos caruí 124 ▼1 Asconicum // Aristologia astrencz Alosantus w<sup>c</sup>mit Agrimonia lappa inversa Anthora andorn Accorum (wertel . i . fluuialis gladiolus Abrothanum stabwurcz Azon ingrün ul hußw'cz Ambrosiana Acerra gündelrebe Arnoglossa weg'ich ul schaffs zūge Argilla leíme Atticum mel hubel honig Azarum hafel wurcz Abrotapū gerte wurcz Aizo barba Jouis Ancusa diftel Achillea garwen Astriza astrencz

Alosantus benedicta maior Alpgus offen auge l napelo Agalifes neffel Ascolonium eschlauch Anarola gamdria Alteus bulfa Accoro hafel wurcz Asfodillus uel albucium wild' lauch Agalis lolium Anxinous wilde roß 124 v 2 Altea ibisca uel malua asiana Alumen bechstein Arseni///cum origment Antera marubium Alopia grint Amaracus lauendula l caffa Alumen gler Alota uel aluta Appiata Ag'on uel canabus hanff ul ag Acitellum gropp Astula glissis que nocte lucet Arua mer blüm Aurugo gelfuht ul ut'ica Apoferasis iteracio flethomie Astiuna malua Apollinaris . i . finicia herba Amachitus blut stein Alga Ascola Aquilegia sto'cken snabel Anagallis müfer ut roß/hube ul fwarcz wurcz Alapaciū hafen ore Atriplex gündel rebe ul melde Agaone vermicularis würm würcz eadem barbarica Alfus . i . macula Achacia flehe Ap'fuluuus weckgolt' Andrago semen portulate 125 r 1 Alba spina hagedorn Agnisperma marfalcz

Amonius papauer Actis hold5 ul comeaccis ebulum Arciotidas wecgolt'ber Agnosperma Amaricus i. mirtus heide Attrix holand5 Amonium rosa agrestis Alarus pulegium maius Ampellus vitis alba Achantus semen vrtice nigre Afrum . i . album Acer heil rebe Alfeta . i . farina Ambrosia . i . swertela Amoraca Amonium bimenta Accis sambucus Agrimonia aquilegia Asirum uel asurium uel wlgagine hafel würcz Anagolum roffe hübe Anxugia îmerleip Albugo daz wiß I dem eye ors Advantos betonie Andraganis bürgel Amantilla valerian Armoracia bibenelle Agaricus rütē ſamē 125<sup>r</sup>2 Allipiades eigellinge Abrotonium garthage Acalipa heit neßel Agaricum dz felbe Apium mercke od' epich Alchana erdapffel Achorus gott swertel Agrimonia acker blüme Amarusca hündes blüm Asara baccana hafel wúcz Ane sperma hafen bere Auancia hafen würcz Amoriaca hederich Atropassa holder blüm Alleluia kurkuß lauch Althea wilde bappel Acus müscata kranch înabel

Acotilla kaczen zagel Arnides lodicke Ambustum lod<sup>c</sup>kalch Acoropassa místelkern Aderma neffel fat Adyantos nessel würcz Arsenicum opriment Aspergo offen nabel Aureola ringel Anemo rot man Antera rofen fat Alga rein graß Acedula fur ampffer 125 1 Acacia flehen fafft Aquileia agley Absinthium w<sup>5</sup>mut Arnoglossa weg5ich Atinala wilde rute Artinea wolffs diftel Agaones rot würcz Aron ert nüß Apiage binfuge Aprastellum hanfuss Auellana hafelnúß Ambrosiana hymel flußel

Byglossa offenzüg flüßel . Or. Bulaquilon alrün Baleta andorn Barba Jouis hußwürcz Beta bisem Bulbala offen züge Bracheus seüenbom Britula Init lauch Boletum fwam Bachus stüde Bethonica betonie Balsamus balfenbom Brúnella brünwurcz Benedicta benedicte Branca vrfina be5kloe Bolus golt stein Berula bern züge 125 v2 Bombix bom wolln fat Balsatura waff (fm. Schleife) mycz

Basilica baft lieb Barsmeta garmycz Bugalla hundes zūge Brionia heiligw'de Bismalua groß pappel Baca lauri lorber ber Bancia morhen Basilia móde wurcz Basilicus meid krüt Bulmago wibs krig Brasica romischel Borago scharley Bruschus bom wolle Bassara wilde rute Bulbus zwibel //Basilisca madelg regina herbarum Betonia benedicta uel latteria Brazium Brasicia Baccarus hafelwúcz Bilis galla Buscus accetum et aqua Beta wegich už breida Beta nigra mangolt Burciola bürczel Baldemonia berwurcz Battica hündes zünge 126 r 1 Balsemita sisimbrium odorem habet aliter dicitur Eradea Blandonia candel würcz Brionia zitwürcz concurbita agrestis Britanica byboß Brutola cepe mymita Bulmerga lapaciū Bulbus narcissus agrestis c5sse Berula fungo Butracion wilde morch Bulganica hasel wúcz Baulauscia flos maligranati Borith cardus herba fullonis

karden

Blitus brißlauch Briscones Bulbi Bamma tinctura capillorum Barati frondes spinarum Bdellium folliculum vlmi Bubulon Bonglossa Bathosia folia rubi Bomádes semen napis Balistum millefolium Betiū Bacida viola Bissada ruta agrestis Boltus hirßhē zūge 126<sup>r</sup>2 Bollum Betonica bethonie de Congo Barba Jouis huß lauch Baucia Borago borag Blionia wilde kurbß Branca vrsína bern wúcz Brasica vngeplate kole Bulbus omnis radix truncata dici potest Balemon glans de egipto Bomeos gummi arabicum Bardana Borax borif Bolus est vena terre Bedellium gmi est Belliricus est genus mirabolarum Balsamita menta aquatica Betula Beta idem Balsamus est arbor Balsamum balfame Bacus morbaüm et mora baci est fructus Basilica draguntea ad'wü'cz Bacce lauri lorber ber Bismalua ybisch Basilicon bafilie Bargaros

[Unten am Manbe Barba // Bursa pastoris . idem est, quod Crifpel . od<sup>5</sup> Blütkruej]

126 v1 Claueum viola Crocoma///gnia Cardus eb'würcz Calta t'ppta Carue velt kümel Cadmia maffin ftein Concurbita Cürbß Cardo karta Calamina nebta Carne ratten Caniculata billen Cicüta scherling Canabus hanff Caphara Centenodia wegebreitvi scheffhewe Consulta heil würcz Celidonia schel würcz Coliandrum Cerifolium kerüel Canepa hanff Clera ephowe Centana wurm würcz Camitrius gamandrea Cerotum Cottus Cidonium kütten Cassatrum bech stein 126 v 2 Citisus kle Calta beinfüg Capillus veneris stein farn Centenodia fpurgraß wegtredt uel sanguinaria Cinoglossa hundes zūge [coconia comiū] Coloquintida wilde kürbs ul fprincz wurcz

Calofonia folenard resina frixa

solago

Consolida maior uel

loch würcz

Caculli Centiuapū sulphur vniū Consolida minor cites wucz Cromella . i . pife similis que in marcio dat florem Citrium pomum de cedro Calamum aromaticum dudel 127 r 2 Crisantinum flümi flos kolbe Ciparus cortex sambuci Coliconus latich que in cibo Caries würmel Casia pigmentum optimum sumitur Cucumeres uel pepones phedem Coconidium wilde kurbs Colocasia wilde mýcz Collocasia Citron uel milium hírse Corumbus baca hed'e Comoactus uel ebolus attich Cifarius roß mertowe Celsa morbaüm Corna ruta Camatrium gamandrea Causeon grece febris incentiua Centenodia uel propsperina we-Conocarpus nux pinea getrede Cinotoria semen malue Capparis Centaurea fel terre ert rauch Cerotum plaster Crisolocanna . i . tribich Canterus bechir Cerussa . i . flos plumbi Callus Ciliacus verch wūde 127 r 1 Cinus krichbom Collecciones gefwer Carpenus hagenbuch Currentia Calta klette Cassie folia wilde mýcz Cirpus uel ciperus Iunccus Cidonium quítten Cantabrum furfur tritici Cardiacus malum sudorem Colurnus hahens Columbinā cardo agrestis Cizonus dulcoramentum Cunemelcea Caulicolus kol graß Caulis .sandici coloris wetinkol Cardomonium nasturcium agreste Castorea bernwu'cz . O. Cinicus Cytonía küttin Canabus uel carbasum hanff Cecomdion kell's halß Consolida wal würcz Carica mandel Calcites os vstum 127 v1 Columbina vogel wúcz Condoloma dolor uel tumor Camomilla wifen plüme Columbaria nat' wúcz Cariola scherling Caulis caulis romana Camlata bille Capillum velt kümel Cepa zwibel Calmin augstein Chuminum kümich Cenoria uel cisinoria cortex Cicuta wüt'sch'ling mali granati Cymare zitwan Contemplata puluis ad omnia Cariofilium negelin Cariofilum benedicta herba Clipsiderum purgacio ferri Ciclamus ert,apffel Cassameon balsamum Citore hinclaff

Calca binfuge

Canulenta capilli porri

Cassilago bilien krut Castoreum biber geil Cerola blywiß Campfora campher Castanea keften Cliton kle Crassula druß wůcz Camalion diftel Crassula maior heiß pfeffer Crassula minor kaczen wurcz Crux Xpisti ampffer Centemorbia egel graß Caput galli han heupt Colica fetida hundes zūg 127₹2 Cepeconium hollauch Centrum galli han kamp Calca trippa karte Crispula crifpel Calca viua led' kalck Coagulum lüppe Camedreos ert apffel Crisolocanna Capillus veneris Camonilla meid blüm Cameleonta mistel Coctana kütten Calendula ringel Canna ror Calamentum stein mýcz Crocus faffran Cornica trachn würcz Cardamus wild kreß Ciror wild kümel Collocasia wild myncz Centonica würm krut Corigibilia weg wede de Cong. CAulis kole krüt Coriandrum semen est Coliandrum Coloquintida concurbita allexandrina Ciclamen fü diftel 128<sup>r</sup>1 Carui Camedreos luge Colofonia pix greca

Centonica w'müt Condisi stăponse Classa gummi juniperi quandoque sumitur pro mirra Caprifolium sindowe et mater siluarum Cotonidium ringel lat Caliculata cassillago Consolida maior gaheile Consolida media sin grün zijt loß Consolida minor wūt krüt Canphora canphord est sucus cuiusdam herbe exsiccatus Carica est ficus sicca Calamus aromaticus est aput apothecam Costum herbe radix transmaxīe Cassia fistula fructus est Cassia lignea aliud est Cengelis rapa ribe Cantarides sunt musce oblonge sed cinifes sunt minutissima volatilia Carampia Calamentum bachmycze Caretici müscate Cinapis senff Cina hagebutel 128<sup>r</sup>2 Celustrum Cardian . i . orificium sthomachi inde passio cardiaca Cerasa kiriffen Cerusa bly wiß Caparus est herba Castoreum Cubebe frutex est cuiusdam arboris Capillus veneris ertraüch Cipressus arbor est Cynamonium cortex arboris Cameleonta distel Centiueruia wegtreite Crassula maior wluelag

Cusarius fpinelbom
Cauda equina
Catapucia efula
Cotonia q'dem
Calx kalck
Cerobatanum yfen krut
Centenodia knopffwücz
Canabinum hanff
Ceca zwibel
Cepa angliensis engels fepe
Cepconiü hollock
Cestron bathonie
Centrum galli han heupt
Collirium est confeccio oculorum
Colubrina lingwa ad'würcz

128v1 Diptānum wiß würcz uel pulegium agreste Daremum . lapacium lattich Dissinteria vß gang Doalca offen züge Deorata Drauota Didimus hafen ore Dampnus baca lauri Damasonium nasturcium hortulanum Dragaganta . i . nerui de ele-Dragantus quod in attramento nascitur Daucum creticum pestinate semen Daphnis laurus Duriginus vua canina Diuretica vrinam prouocantia Defrutum .i. incoctum . or . Dancus hūdes tille Digitus ve' hūdes zūge Damasonium kreße Dampnidon lorbaüm Diasmida lorber Dyadema pappeln Dactili dacteln

Dyonisia wegwat blümē De Cong. Dyadridium stammonea staponia 128 <sup>▼</sup>2 Dragantum <del>gmi</del> est Dyadragantum confeccio Dancus herba asinina Dapulus lorbäum inde dampnaleon .i. oleum laurinum Draguntea serpentinaria ad' wurcz Dyptānus diptan Dyodea Dactili sunt fructus querentes in transmarinis partibus Dendies rosa marina Detonica siue veronica radix est Dyabrosis . i . corrosio Dardana vngula caballina Dyafragma est intestinum Dyatroma interpretatur asperitas palpebrarum Dragma est pondus

Ebolus attich Electrum est vbi quinque partes auri et VI argenti sunt Elleborum album níeß wu<sup>5</sup>rcz Elleborum nigrum fwin wu<sup>5</sup>rcz ul liter wurcz Efforbium orenleim ul mistel 129<sup>r</sup>1 Excelerata hanfüss Emorroyda Eliotropia ringel uel lige mariwürcz Enula alant Ermodactilus zitloß uel allium agreste Erca wiß myncz Erafolium înîtlaüch Eruca sinapis albus Eupatorium marrubium uel agrimonía | wild falbey Erbüm krich

Eviscus malua ortensis

Edera ephowe eo quod adherat arboribus Eusole brach wucz Elaterium . i . sucus de cucumere agresti Eupatorium . i . radix agri-Eleosma rasura napis | Deforis Epotalium vngula caualli Ebenum attich Epithimum quod super thimum nascitur Erundina celedonia Erissmus dottern Eris flos dragantus 129°2 Eron lilium Ercentilla appiata Erporis eruca Epifora lippitudo oculorum Enangria cardo Euiscus altea Epifolum barba Jouis Esisimon menta Elefantina sicca lepra Endigma . i . confeccio Epiforas . i . decursiones Elixum . i . in aqua coctum Epistonoytis . i . ilia dolentibus Emigraneus vermis vel tymporum dolor Epatica leb's blüm / Cong's leboro Itaponie Euforbium gmi Eupatorium wild falue Ebrium idem est Elect'ium sucus cucumeris agrestis Endiuia distel uel lactuca agrestis Emola bissara ruta Elsium gummi populi arboris Eruca tam herbis quam semen lattich 129 1 Epichimum . i . subpositorium plaster

Epithimum est benfuge blüm Electuarium quia fit de speciebus electis Ebenus est arbor incremabilis Sam linken Rande Ebenus est arbor. quam nullus concremat ardor. Emi interpretatur semi uel dimidium inde emigranea passio quia dimidietatem cranei occupat Entera . i . intestina inde lienteria et discenteria Esula. [wolffes milch. frutex cuiusdam arboris] Ebulus attich Edera terrestris Edera campestris Edera siluestris Ebur hel[l aus r]ffébeín Emag sangwis Emagogum . i . sanguinem educens or. / Eprichimum klefat Enucedo brach wu'cz Ematites plat Itein Endiuia fü distel Ercularis grenfich [Eufrasia augē troſt] 129 v 2 Euforbium hones wucz Epatica leb³ krut Eliosmen mycze Escula mistel Elocopia sprino krüt Esbrum falben blüm Esula schodeck Eruca wild fenff Eufrosina wünt krüt Epatorium wild falbey Ercus wad würcz Eptinio bin blüm Elicon poley

FAgus bucha ffraxinus asch ffilex farn
ffebrifugia aron uel metrey
ffungus iwam
fflangus idem
ffrafolium
ffenogrecum krieß blat
ffasora wegerich
ffenicum venchel [auiftilo]
ffrumentaria [itepffwurcz.]
ffelicitas
ffeda fex vini

130<sup>r</sup> [Am obern Mande fflammula veneris leontopodion caccalia pedeleon brumaria]

130<sup>r</sup>1 ffisag'a .i. v. digitorum ffinicia ffuligo rül lugia in tecto ffü .i. valeriana ffisaria palma cum datti∤ fferola roß maior ffastidium sodo ffilecula eich farn ffluto folium uel cortex de cardomomo ffarfara vngula caballi fflen cortex de sambuco [o aus u] fflummus .i. bladonna ffipmū wige ffel terre centaurea fficca uel punccio stechn ffeculla birken de Cong5 fflamüla pep'krut ffilipendula herba est fenu grecum herba est ffaseol fructus sunt ffaba lupina ffabe bonen fficus vige ffauu9 seym ffiloniū oppiata est

130°2 ffilon est aurum purum ffebrifuga aron ffinella est apostema factum de colera naturali

ffuna est apostema factum de felle et sanguine ffel galle fficatum . i . epar uel iecor fferrugo rofte ffrumentum korn ffructus fruht ffümus terre ertrauch ffínat'a valeriane ffeniculus venchel ffeniculata ffarmentum ffeniculata fflos cyriacus fflos malue ffarina ffurfures klien ffraga ertber ffren est pellicula inde frenesis ffinix alant ors fflamula horn krüt 130 v1 ffumus terre bocks bart ffenum howe ffagula ack' krüt ffructus quercinus eich kern ff<sup>i</sup>lix varn fflores sambuci hold'blüt ffolia lauri lo'ber blat ffilipendula groß stein brech ffe<sup>5</sup>rugo lincer fformella fiechwürcz ffrutex ftude ffenicolus venchel ffragia wiß krut ffracia wurm wu'cz ffulfur labia wiß **peff**> fferrugines vilfpen ffasciculus gebündlin fflangus (wam ffiscus mystel fflaticida ampff<del>o</del>r

Gennabari auripigmentum gincus .i. crocus ortulanus

Glicon boley Git brotwürcz Gingaralis bilfa Gelisia nief wúcz Galice naht schatt ris Genciana herba montana cappa-130 v 2 Gips gipsus uel gipsa argilla sicca Glecon mustum Gala lac Gladiolus palud(ensis) wade wücz Grimē uel lardum speck Grimilla nascitur in müris et est similis vicio Gilla de terra eichel Geron kranich wu'cz Girius farina de parietibus uel lignis Gipteria flos maligranati Glissida hastula nocte lucens Gliganus boleyus ortensis Gifa tunica serpentis Glandosaria morhel Glaria resina Gilber arthemesia Grecanica heit' neßel Gümen resina Günga rapa Glaucia viola Gerania ignis Gersis . uti . schrepphñ Glarantes .i. decurentes De Cong<sup>5</sup> Git. nigella rade [u] risch 131<sup>r</sup>1 Granum solis hirse Galla eich apffel

Galla eich apffel
Gallacia galliczē stein
Gariofilata benedicta
Gariofili müscatē negel
Galanga idem est
Glielda pyonie
Glicia est confeccio
Gratus saffran crocus
Galac lac acetosum

Gladiolus (wertel Galbanum gummi est Gummi arabicum Genciana wit wurcz Gallutū han heupt Genesta uel genestella crocus Gayda tinctura est weyt Gamandrea luge Ge .i. terra Geta est quoddam allium quod est in radice brioníe Gagathes lapis est Gemorrea est fluxus spermatis Gipsus est terra glutinosa Glis animal glis terra tenax Glis lappa vocatur 131<sup>r</sup>2 Glacia golt würcz Glitenum pnlegium regale Glisertas lumbricus terrestris Gibbus hous inde gibbosus Glicia lacricie Geniculata wegbreit Gería sic fit Radices draguntee terantur sucus extrahatur et aqua apponitur et dimittatur donec fiat limosum tunc desiccetur ad solem et vsui reseruetur Geron korn krut or3 Genciana encian Genesta heide Gretinca heit's neßel Glandis eichel Gamandrea gamād<sup>5</sup> Galgana galgan Grandes roß mycz Gladiolus (wertel Grana solis fünē wirbel

Hedera ephowe
Hediosmos mycz
Hinula alant
Hexamio hifdorn rosa agrestis
Hyrundinaria schelwu'cz

131 v1 Herba scelerata hanfüß Intiba hinklaff uel apium siluaticum Ierobatanum yfinin plantago Herba graminis bogewürcz Iacū vinum Holisatrum Initlauch Ictuatus clenicus paraliticus Heliotropium ringel vnum sunt Herbile erwiß Iunctus triangulus wetegange uel watewürcz Humulus hopffen De Cong's Hermodactili sunt Ipericum h'thowe ruta agrestis fructus aliter kaczenzagel Hypericon fat Joh krut Ibiscus ibisch Herba perforata holwurcz Ilium Iris illirica ſwe'tel ₹ regē vurcz Hypops .i. cauda equina Hypomelides sunt quedam Inpetigo heiß blater poma Impedigo Herba thuris Interustus scortia meridiana Iustiaria mercurialis Herba marie 132r1 Irius sw'tela ortensis Herpes est dolor circa ventrem Hermola ruta Isastrus baca hedere Hyalode Iufquiamus caniculata Hydragos . i . argentum viuum Isopus herba maritima Harusa mandragora Ilenum Centenodia Herba sancti spiritus heiliges I<sup>e</sup>relion plantago geist tes wurcz Itia raphanum Herba petri Du fels bete Iscus viscus Herba britanica meu Italica uel solatrum Herba veris .i. primula veris zit-De Cong<sup>3</sup> Iarus barba Aaron lofen Iris et Ireos similes sunt or? Herba ruperti himel floßle in floribus cuius quatuor Hermodactili zitloße sunt species vnde versus Herba fortis. heydensche wunt-Iris purpureum florem fert yreos album gladelus cro-131 v2 He'ca britanicum hinil ceum sed spatula fetida wu'cz nullum hypog'scidos Herba solis holfnícz füngus Herba ruperti ornal Iuniperus ciperus babilonicus Herba perforata Iunctus triangulus idem est Herba paralisis hymel flußel Intuba Herba petri peters wurcz Ippia . i . morsus gallië Herba violaria viol krut Incubus est morbus et est Hedera wedwinde demon Iacinctus flos est lapis est vs lab [d] Iacinctus homoque est Icteria gelfucht Iuiube sunt fructus

Ipopia . i . tenebrositas

132<sup>r</sup>2 Isia centaure

Iuniper weckolter

Iouis barba huß wurcz

Ibiscus Isica . i . serpens Iafer semen Iūcci Ipothesis .i. catharacta in oculis Igia . i . sanitas uel saluatrix Iunci binßen Iusquarius bilfen|or5 Iusquiamus idem est Ipericon harthow Isopus ifpen uel yfopen Iumj mor diftel Iris (wertel Ireos idem Iuncus binczen Iarus kollerwu'cz

Kritin . i . ordeum
Kronion cepa
Kyamum faba
Kathapucia crücz wü'cz
Kinipha grenfig|or3
Kardus siluestris wolff krüt
Kalendua ringel
Kymus bonen

LOmentum feiffen Lappacium uel lactuca lattich Locium harn 132 v1 est etiam infirmitas Lupia malua asiana Lappa klette Lubesticus liebſtickel Lanciolata rippe Lolium uel zyzania Lupinus vicbome Litargirus filb' schüm Litargira quecfilber Lentigo Linpedigo Lachina idem est Losarum alba menta Lappacium rot lattich Laser papauer Ladanus mel in folijs vlmi

Lūmī ista colleccio uel resina de hedera facta Litus amattitus petra sanguinaria Lupinicum merlinse Lentolibanum roß marinus Latteridia îprîng wu'cz Lini tosti arefacti Leonpodia pes leonis Larix resina pinea Liquamen liquiricia Lincena macula in facie Lien splen Lumbricus intestinorum vermis dictus eo quod in lumbis sit fpul würm 132 ₹2 Lappella ſteín biß Leperinias orpmēt de Congo Liquericia lacricien inde sucus liquericie Lilium lilie Ligustrum . i . lilium agreste Liuontis uel liuosoris itein Lingwa auis vogelzūge Lappacium maius Lappacium accutum fleht lattich Lappacium minus Lupanar Lactuca lattich Lapis lazuli lafurftein [in aus n] Lapis armenicus .i. de armenia Lapis lincis Lapis emathites blut stein Lazurium lazur Lüchus steinbrechn sat Leporina stant wurcz Lingnum aloes est amarum et multum bonum Laureola ringele tam frutex quam semen Linoleū [durchstrichen] Lineleon . i . oleum lini Linum flaß cuius semen molli-

ficat

Licium sucus cuiusdam herbe Lentiscus walbern krudt 133<sup>r</sup>1 Lauendula lauender Lingwa ceruina hirß zūge Lingwa bouis offen züge Lingwa canis hūdes zūge Lingwa colubrina ad<sup>5</sup> würcz Labrum veneris herba est Laurus lorber bom Latifera scherling Lens siue lenticula línze Lentiscus popelbaüm Lilifagus wild\_falbey Lactericia sprincz wu'cz Labrum veneris marie distel Lactucella fu diftel Lirion interpretatur fluë inde collirium Lapis pirritus fur stein Lacerta eigediß Lacerti sunt menbra inter hümerum et cubitum Lüristo flos víti er3 Lentigines sunt plicature rünczeln sed inpetigo est species scabiey Lienteria est cruda egestio sed dyarria est simplex egestio Lupia infirmitas est Loci est quoddam intestinum inde locium quod est vrina or3 | Lolium tuben würcz canina 133<sup>r</sup>2 Ligwa china hūdes zūge Ligustrum weder wind Laureola kellers halß Lupinum naht schatte Lanceolata rib wu'cz Labrusca nah schatte

Lempinas opirmēt

Lentus popelbaüm

Lactusella fudiftel

Lilifagus salbey

Lectericia spínckwu'cz

Labium veneris mariē krüt
Lupini vich bonen
Lencia violn
Lapacium hafen or
Licium krichū fafft
Lazaram wiß mycz
Ladanum püfwürcz
Linisperma linfatt

M Onoglossa biboß Marella drüßwu'cz Malagma plast' ul salbe Macera getrüße Megitum merda Millefolium ga'we cuius sunt duo genera sed crispa efficacior est Marubium andorn Miseus herba pedicularia Mellilotum mus 133 v 1 Macedonia keruel Mercurialis bein wu'cz Millemorbia drüß wurcz Maurella hímelbrāt Mentastrum vischmycz Mulsa melita mel et aqua Mora campestris bram ber Malua siluatica wild bappeln Mirica heide Muto [animal] wider Maratrum venchel Migonis bilfa Mellilotum fenügrecum Men retich Malabatrum folium Muscus herba que in parietibus uel in corticibus arborum heret Maura drüß wu'cz Mellisophilum binfuge Miraculum wund<sup>5</sup>bom Mesiste' radix panicis similis pilo ceruino Millogranum rogo piscis Malogranatus arbor

Melanteria fumus de furno Malum terre erdapffel Mannathura thus et mirra mixta

Dben am Rand

Mandagore herbe sunt due species vna est femina in folijs similis lactuce mala gñas, ex alia est masculus cuius folia sunt similia folijs bete folia mandragore sunt super terram aspersa radices habet duas aut tres sibi in uicem coherentes de foris nigras. intus albas, masculus habet folia alba

133 2 Mandragora herba periculosa

Mielus medulla ceruina Melilota . i . müs Mala cidonia cotten Mirifilon centifolium Mirobalanum groß distel Misana semen vrtice Mania grecis latine insania Malanagrium .folium cerebri Marsupium saccellus Meagantus sperma Melancium gith Meleum persicum Mulsa mülte Mus sorex Malum malanum quedela Meconium constitucionis nomen Manna thuris . i . farina

De Congs Rand
Mirabolanorum sunt quinque
species citrinus kebulus
bellericus emblicus indus
Manna .dulce quoddam est et
fit de rore super quibusdam
herbis tempore veris,

Mulsum mel et aqua

Mellilotum ben fuge cuius semen est corona regia

Malua papelln

134r Oben Poma nascuntur super folia sic galla super folia quercus

Hec herba dicitur malum terre secundum latinos

134,1 Molochia wild bappeln Meu alfinch

Mandragoria herba est De pomis eius fit oleum mandragoratum

Mala citonia.i. coctanum quedemē

Mastix est gummi uel est quedam herba valens ad dentes vulgariter bertram

Marrubium retich Macis müscatē blümē Muscata idem est

Mellisa matere mater herbarum Maratrum venchel sat [biboß Melancium cyminum de ethi-Macropiper läg peffer [opia Melaon wiß pfeffer Marcium vichbon

Malum punicum fructus Malogranatum fructus est Malum apffel

Maciana holcz apffel Morella naht schatt

Mel honig Muscus

Musceleon est oleum de eo

Mynium mynge Mirica heide Mirtica anepe

134<sup>r</sup>2 Mirtus

Mentrastrum Menta myncz

Mulsus ex aceto et dulci Mulsa fit ex aqua et melle et dicitur mellicratum grece et

latine ydromel

Malabatrum pdif blat et est folium album Mummia herba est et invenitur in sepulchris Maiorana .i. olimbrium herba est Mora morber Morus morbom Musa est fructus in quo adam peccauit Mustum est vinum nouum Melones phedēme Mercurialis stein pfeffe' [alias bein wurcz] Mirra gummi est Menos interpretatur febris monoydes s. effimera . i . vnius diei febris Mese . i . medium inde vene meseraice Ministrum . i . odoriferum Methodus . i . regula Milto .i. sangwis draconis 134 v1 Metronosia .i.longa egritudo Mersancus Martorella baldrian Malum ftorac' holwurcz Mecemeron pars que est inter ventrem et epar Mutinum . i . reuocatiuum Mordelea . i . variana Marrusia scharley Melchimeū benfuge or5 Mandragora alrun Mentastrum mỹczen Mora baci pronber Mellilotum biniuge Marrubium goz v'gellen Milleforbia druß wu'cz Malaciana holcz apffel Milium hirße Morella naht schatt Maguderím koldorfe Muscata mülcat

Mora celsi mülber
Mirra mírren
Mastix mastikel
Melones pfedem
Malatitonia [Cütten]
Milium solis stesnbrech
Maratrum venchel stock
Mentastrum wilde mycze
134 v 2 Morsus dyaboli tufels bis
Mulsum win vn met
Mulsa met vn bier
Marubium andorn
Malum terre erdapsfel

Nymphea phungo ul fwarczer Nux mirifica muscata Nepeta Nitrum wesche .i. sal allexandrinum Nigella ratten Napa rube Nepa nebde Nasturcium uel achillea cressen Nardus agrestis hafelwürcz Neruosa uel centauriua lingwa veruecina Narcissus bulbus agrestis Nossa concurbita agrestis Nardoceltica saliunca Neruia dragant Nardostacius . i . spicus Napius sinapis Nausia vomitum Nefrenesis langwor renum Narium fluxus inmensum reuma Nesciaticos in tibijs dolentis flos vngule caballine aquatice

Nesciaticos in tibijs dolentis
135°1 De Congo | Nenufar est
flos vngule caballine aquatice
Nardoschothium . i . spica nardi
Nardus cretica hoczefzüge
Nera fwarcz kirßbom
Nux núß
Nardilēo oleum de spica

Nardo Nucleus kernen Nitrum est vena terre Nepita waspmycz Narcissus holcz lilie Napeum rube fatt Nymphea grenfick Noma interpretatur corrosio Nileos similis est galange Nascale . i . pessarium et subpositorium Nydragelon tag vñ naht herba Neu id est duricies nerui Niculus Nitrosis . i . mors Nu maoß . i . inflacio ors Neyges garüeln Narcissus hollilie Napeum ratten lat Nepita fu myncz Nenüphar se blüm 135<sup>2</sup> oben [Noli me tangere est infirmitas que venit de glire] Nymphea fe blatt

Opocissus oleum hedere uel sucus Olisatrum petrosilinum macedonicum Opinica oleum de pino Odicus attich Ozinium wild's fenff [od's vich bonenl Opopanax lubiftickel Occa herba que per sepes nascitur et habet prunella rubea Oxirodinon oleum cum aceto coctum Opium sucus papaueris Opobalsamum sucus balsami Opopanicum Ius de panice Origantus pulegius maior Oridaga lactuca agrestis Oriza einhorn Ozinium basilie popanac gummi De Congs

Opium thebaicum fit de lacte papaueris nigri Olibanum wirach Onager wild efel Ornus ek Olea oleybom Oleum olen Oleastrum est arbor Ornix partrise Orton .i. verbena ul Sunten am Rand Ocimo grocum et est genus oleris et mercuriali simile, 135 v1 columbaria yſenhart Oxifenica fructus est [dactilus idem Origanum toft Os de corde cerui in corde ipsius nascitur uel invenitur Orobus vogel wickn Ordeum gerfte Os sepie in ventre ipsius invenitur Ocio interpretatur tümor Obasis est serpens Orthodoxus . i . valde gloriosus Othos . i . labor Olexis . i . appetitus Opiasis . i . quercus Of [f aus p]talmia apostema oculi Oxi id est acetum Oximel est compositum de aceto et melle Oxigalac . i . lac acetosum Oxiferucia . i . dactilus Opotisti sucus edere Orthomia est difficultas inspirandi et respirandi Olocassia cassia lignea Ofra est casus capillorum Oron est alcana Ochis (lies Orchis) . i. testiculus Oleum amarissimum fit de suco maiorane

Oxiporum .i. esula
Olfacus est puluis qui fit de
cottinis
135 v 2 Opus id est sucus
Oculus xpī vns [s mit Schleife]
frowe mŷcz | ors
Oculus consulis bach mycz
Opium mah kropff
Ozinium vich bonen

Paritaria saxifrica Pepones phedem Populus belde belt Potentilla modewu'cz Puleium boley Polipodium stein varn ul han würcz Plantago weg'ich Prassia andorn Passum vinum Pigamon ruta siluestris Purgatorium spikorn Provincia bervinka Prassus porrum Pinea Pilum dribél Polloronia wegereida Pamuleia kranch inabel Peripleumonia vicium pulmonis Pleuresis dolor lateris Politaria. [wūdcrut] sanguinaria Policritum coliandrum Personacia lappa Peonia nocte lucet 136<sup>r</sup>1 Petroleum oleum Propolium cera vnde apes se includunt uel domicilium earum Portalla cressen Priapista Itendelwůcz Precula înît lauch Pipiones tubiklín Peripodion bywürcz

Panacus regius lubestici radix Proserpinatia centenodia Pentafilum quinque folium Polenta Jus frumenti . s . brí Prassium marrubium Pustula blat' ul qdela Portastrum wurgele Pepones cucumeres Polion velt quenel Peonia astula Prion concurbita siluatica Piganon rüta Ptiriasis pediculus Puncta stechē Paralisis gegiht fuht Pulpa mollis panis Piscis cssela Ruuelcha Patina uel frixorium pffā Perqua valte Permonos Ptisci sunt quibus pulmo (136<sup>r</sup>2) deficit et crebro tussiunt Pastinaca morhel Poligranum rogo piscis Piretrum bertram de Cong5 Peucedanim feniculus porcinus Platanus ahorn Psilium herba id est paritaria tag vnd naht procide vene sunt iuxta aures Polipodium eich farn et eciam invenitur in alijs arboribus [oð ynfüße, } fteinwurcze/ dubēkroff, dengelfåß / . Iteinfarn Pentafilus est custos ortorum Pentafilon vigblatt' Palma palme Passula rofen Prassium Poligonia maior. vmbetrette, herba | It poligon | herba

proserpina oð han | wurcz

Peniculus . i . spongia Propoleos wiß wachß ul cera virginea. Pipenella bibenel Pix bech Pinus kinbom Pinea idem uel fructus Pix greca gummi Platociminum siler montane Psidia est cortex maligranati Papirus est folium vitis 136 v1 Peplum est fructus uel ad velamina spectat mulierum Prunella alba et nigra pfrümen Pipiones sunt Juuenes columbe Piper pfeff' multa sunt genera album nigrum et longum Peonia pyonie Papauer mane Portulato borgele Pes pulli idem est et parūca Penidium venit inde dyapeni-Petroleum oleum petri bramb' Pir ignis Porrum lauch Pustula blatt' Pistatee fructus sunt similes pineis sed habent nucleos Persicus pfersich Pyganum ruten fat Primüla veris zitlofe Pes corui Pes leporis est benedicta Pastinata morhel Polenta grenfick Populus popelbom Paratella 136 v 2 Pera pastoralis hēnenkreß

Peristeron ysenhart

Porrocasti aflauch

Percula Initlauch

Politricum lauend<sup>5</sup>

Pervinca

Psilotrum cum quo deponuntur crines Portastrum wild fenff Pessarium equiuocum est mulieribus valet Sed clistre aliud est Porus (weiß loch Pessimon color plumbeus Paracope alienacio mentis Polippus egritudo narium Pitria est genus tritici Poruca oculorum tenebrositas Pitinia gummi est Pixosis incendium faciei Pervinca Ingrun or5 Porculata lauch Porrum castri aflauch Potentilla grenfic Possum gocz v'gessen Pencedanus harn strang Philoantropos klette Paritaria tag vn naht 137<sup>r</sup>1 Perifolium kerbel Passuli welfch winber Priapiscus stendelwu'cz Pertinaca morhel Papauer mahen Planta In dno Paritaria vitreolum idem et ē h5 et oritur in muris Pilosella Panis porcinus .i. ert nüß Pulegium campestre

137°2 Rvta ruten
Raphanus merretich
Resina harcz
Regius morbus gelfuht
Reumatica kranchinabel
Raphanus agrestis in aqua
nascitur
Rumica breme
Roß marinus lauēdula
Rategaudium merretich
Ramicā

Reubarbarum Reuponticum, species aromatica Radi, axirum rosa sicca Reümatica scolastica Rodonantus semen rose Regia basilisca Rasia resina Ramnus brucus Rotia nitrum Rizo radix Rosaceum roß waffer Ramentum rasura Redubia contraccio carnium Rostrum porcinum fudiftel or Risi riß Rubus busche Rabistrum hederich 137 v1 Riüola klibe Radigulum retich

Senecion rotcol uel bein welle Saxifrica steinbrech Stariola lactuca Saliola spica celtica Sauina feuenbom Sambucus holder Sarmina wild ke'uel Sapo feiff sapolis feiff Sapona leiff Smygmata Solsequia ringel Serpillum velt quenel Strignus dolwürcz Sinificum bibenel ut bein welle Semper viua ingrün Satureia veltquenel Symphonia bilfen Sanguinaria wegtrette Serpentina nat<sup>5</sup> würcz Solatrum naht schatt Saturiana scharley Samsucus helhorn Scolastica reumatica Sinonus nigella

Syriacus wicken 137 v2 Subtusilla würmwu'cz Scortia rínde Specularis gipf Spellio cinis plumbi Strinus vua lupina Syndon . nis . lintheamen Satyrion uel priapiscus stendel-Silinum apium würcz Seuda beta Stear adeps Sig'tudo fwarcz auge Spasmus krampff Simaticus est qui gula inflata glütire non potest Scolopendrion lingwa ceruina Stipticam, temperatam quasi Stomaticum stomacho aptum Scabrus grindick Scabridus idem Sangwinaria [bursa pastoris] Septineruiā wegbreit Spongia Iwam Senecion wall [ mit Schleife] kressen ors Senicium crucz wurcz Sinsindrum wiß mycz 138<sup>r</sup>1 soben am Rande Itom. Sponsa solis. uel solsequium, uel citorea. uel vitulia. uel dyonisia, dicitur. wegewife, ₹. wegelůge. uel fünēwírbel, uel hinclaff Sigillum salomonis empff<sup>5</sup> Spinacia heidnísch kole Seuadua wint<sup>5</sup> blüm Scolopendria hircz zūge Senacion pein welle Sabana groß prot Strutum kol satt Spina dorn Sanguinaria blut krut Satureia kümel Solsequium hinclaff

Sponsa solis. [fuñe wirbel. od wege wifen gestrichen quere supra] Spina alba hagedorn Storax kupffer rauch Stafisagria laus wu'cz Salgemma lut falcz Strüma hover Senaca lanchfuht Sanderata rot opmēt Solatrum mortale stockwu'cz Sorologa scherlings Scariola scharley Serpillum velt kümel Sordion knoblauch [Sigillum beate marie dicitur. wichwurcze. Strucio brünen kressen]

138<sup>r</sup>2 Tvrnella krufta Tümba ertwürcz Tubera idem Tegilla zitloße Tymum binfuge Tremulus aspa Tirsus koldorß Trifolium kle Tormentilla ficwürcz Torrentina vorhel Traieda reinüan Titumüla wolffmilch Titi[geftrichenes i]mallumbrachwu'cz Terebintina optima resina Truclion granum racemi Turpiscus semen laureole Teda hastula pinea Tapsia sucus ferule Telea vlmus arbor Tegantis arthemesia Tulua fenugrecum Timbra satureia Tu<sup>p</sup>ora fungus Tubera idem Trida lactuca

Teorica vrtica Trub fex vini Tysicos tussientes uel sanguinem reicientes 138 v 1 Tineosus grindeht Tocillum küchlín Toxilla in gingiuis dolor Tissinteritis fluxū ventris laborantibus Tormina lesio intestinorum Triscolona ardenhowe Theria vrsleht ors Titimallus brach wu'cz Timus bin luge Tubnia ertwurcz Tapsus barbaricus kūges kercz Tuscus nus Tenaticum reinüan Tartarum win stein

138 v 2 Uerminatia y fenína Verbena idem est Valeriana blado<sup>5</sup>n arthimesia Valeria > biboß Valentia 🖊 Vngia Imer Vetonica betonica betonie Viscus mistel Venetum weid Vitellus totern Vepris brem Verruca Vua corbina stofwu'cz Variana croníū Virgultum Vitreolum calcantus uel draganto Vermicularis würm wurcz Ver herba semper viridis flores eius albi Vua passa racemus tostus [≀ rofin] Varatrum elleborus albus Victoriola, turnella stytwu'cz

Waragia narcissus Verminalis berwinca Vnfatio müstum de vua agresti Vincus felarn Vq̃mella prvnella Volubilis maior hopffen ors 139<sup>r</sup>1 Virga regia neünkrafft Vrtica gratuita heit' neßel Vrtica mortua piniuge volago Wulgago hafel wu'cz Verbena ylen krüt Vertipedum ysen deck & gart Virga postoris kaczē krüt Virga caballina huff lattich Vertucaria ríngel Virgultum fümer latt

Vicia wicken
Vipperina nat wurcz
Viola viel
Vrtica nessel
[// Vaconium hydelber
Vollilis aor hopff
Vipor uel premosa keruel]

139<sup>r</sup>2 Ypericum kacze zagel uł wilde rüte schefft howe uł hartehowe Yricum swertel Ydromellitum mel et aqua Yarcocolla agrimonia [ygrida nessel]

Zinciber Ingeber Zeduar uel zedwa24 Zucka24 zucker

### II.

139 v 1 Allec herinck Acitellum gropp piscis Angwilla al Ruburnus bucking Strumulus stock visch Salmo uel gamarius falmen Carpo karpff Lapella saxillis steinbiß Lucius hecht Esox Eruus la[gestrichenes f]chß Ysocus uel esox huße Rumbus stor Pecten ~ > berlich Perta -Tymallus Asche Turgus 🥆 Tracus > fchlie Fundula grüdel Gratus [uel cancer] krebs Spicua plim Turonilla erlig grudel 139 v2 Coractinus naß Lactiferus milch h'ig Polimpus bolch

Tructa forhel Platese uel solere platiß Ostrea| 140<sup>r</sup>1 Leo lewe Panthera pantirdir Tigris tigirdir Leopardus lewepart Rinocerus ~ > einhorn Vnicornis – Camelus vlbender Elefans helffant Bubalus wisant Pardus parth Dromedarius genus cameli Vrsus ber Aper eber Ceruus hirfch Hynnulus [hind ] filius cerui Caprea rech geiß Capricornus Iteinbock Symia effin Spin (aus m) ga mer kacz Linx luhß Lupus wolff

Lepus hafe Wlpes vüßhe Wlpecula vüßchin Melos dahß Martarus mart Migale hermlin Luter otter . 140<sup>r</sup>2 Castor biber Tabelus zobil Mus mushe Mustela wißel Sorex spicer Glis . ridis . cißmüßh Hiena ellediße Cimex wantlüß Speriolus eichorn Muto wider Spinga merkacz Mardalus ma<sup>5</sup>der Hircus]

140 v1 Accipiter habich

Nisus sperwer Capus falck Ciconia storcke Picus speht Pica agelest Merops pis gruspeht Larus mufer Loaficus wānenweh' Ibis Cranich Ardea reiger Turtur turteltube Bubo huwo Monedula dahel Wltur gir Aquila ar Murisculus kungelin Herodius wildes falck Columba tube Palumba wegtube Coruus rapp Cornix cray Vpupa widhopff Vicedula Inepff

Perdix rephün Noctua vl ffringelus buchfinck Nocticorax nahtrapp Amerellus em'lin 140 2 Miluus wihe Parix meiße Onocroculus orgengel Anser ganß Orix heher Cignus Iwann Olor idem Sturitus stock ar Mergus ducher Tvrdela droßel Quiscula wahtel Merula amfel Fasianus fasent Ortigametra hortūmel Grus cranich Pellicanus hufo gomo Pauo pfawe Anas anth Cupida rotil Alietus stock ar Auficeps ißfogel Sepecedula listra Cruricula wortkengel Graculis ruche Sparalus hafilhün Attagga birckhün Mullis hagelganß Strucio Itruß 141<sup>r</sup>1 Guculus gauch ffolica maritima Psitacus ein litico Cicada heimelin Vespertilio fledermuß Hyrundo fwalwe Mirla mírlín Velotena (lies Filomena) graf-Laudula lerich Cincendula cleuo

8 70 88. IX.

Lustinia naht gal

Lustillus wass [s mit Schleife]
Passer spar [stelcz
Carduelis distilvinck
Unten am Ranbe radix edere
durissima perforat

141<sup>r</sup>2 Cedrus cedir bom Cipressus cipf bom fficus figen bom Laurus > orberbom [Caphrus] Mirtus mirdilbom Populus albarbam Palma palmēbom ffusarius spinilbom Sauina feuinbom Persicus pfersichbom Prinus [pwnicus prvnus] pfrümēbom Cinus Cuttenbom gestrichen [criech bom] Cerassus kirßenbom Malus affalderbom Nucus nuß bom Abies Dan Pecea forhe Pinus [uel pinea gestrichen] kyne [Pinea idem ul fryctus] Pirus birbom Esculus sperbom [Estalus neffelboum] Platanus ahorn Vibex bircke birke Buxus bulbom Quercus eich Ilex idem ffraxinus asch staxio flad<sup>5</sup> mirra idem

Tilia linden
ffagus bucha
Lentiscus melbom
Oliua oley bom

141 v1 [Telea] vlnbom

Acer massolter Cornus lintbom C(aus T)orilus hafel Carpenus [uel ornus] hagenbuch Aptus Erlißbom Amigdala mādelbom Castaneus kestenbom Terebintus est arbor parua in Macedonia multos habens fructus Tremulus Tremula aspe Tribulus hagen Spina dorn Taxus winbbom Alnus erla Riscus holder Sambucus idem Juniperus weckholt Paliurus busdorn [Spina alba hag dorn] Vimina widen Salix falhe Vitis reba Cottanus Cuttenbom [malogranatus malogranata granet bom] Morus mülbom

[malogranatus malogranata granet bom]
Morus mülbom
Sicomorus ficus vacua
[mirta]
Mirica heide
[mirteta]
Sanguinarius hartigelm
Isca zünder
[Iscus
viscus
viscus
cameleonta

1 v 2 Comulus arlinbom

141 v 2 Corulus erlinbom Cornus uel wildroffe hegen Torulus haßelboüm

## Moderne Anndenamen.

#### Bon

### Franz Branty.

Literatur. A. u. R. Mall. = Abolf und Rarl Maller. Unfere borguglichften Zagdhunde. 59. Bd. d. illft. Bestermannschen deutschen Monatsheste. Braunschweig. G. Westermann 1886. — Bl. Bl. Sph. = Blaue Blätter für Humor, Laune, With und Sathre. Bon M. G. Saphir. Großer Hunde-Clubb in ben Ruinen bes Obeons IV 28 ff. Beft, Wien, Leipzig 1865. — Br. — Brehms Tierleben. I. S. Saugetiere. — C. — Dr. J. J. Castelli. With. b. Mundart in Ofterr. Wien 1847. — Dob. — Heinrich Wilh. Dobel. Eröffnete Jäger-Praktsa, Leipzig 1746. — E. R. — Eugen Rolland, Faune populaire de la France. T. IV Paris 1881. — F. SchWb. = Schwäbisches Wörterbuch. Bearb. b. Herm. Fischer. I. B. Tüblingen 1904. — F. F. J. Ler. = Bollständiges Forsts, Fisch und Jagds-Lertson. 3 T. Frankfurt u. Leipzig 1772. — F. An. = Der Sund und sein Berstand. Eine Erklärung der Lebensäußerungen des Hundes in Sinsicht auf das ihnen zu Grunde liegende Wollen, Erkennen und Begreifen. Bon F. Knidenberg. Cothen (Anhalt) 1905. — Fl. — Der Hund. Ein Mitarbeiter an den Werken der Menschen. Bon Ernst Flössel. Bien u. Leipzig 1906. — Fr. — FROSCHMEVSELER. Der Frosch und Neuse wunderbare Hosstunge . . . In breben Buchern auffs newe mit bließ beschrieben | bnd zuwor im Druck nie außgangen. Magdeburgk. Andr. Gehn 1595. — Ilft. T. — Der illustrierte Tierfreund. Herausg. d. Mar Kauly, Köflach in Stelermark. — Jahl: — Der Jagdreund, illft. Hachzeitschrift für Jagd, Fischerei, Schießwesen, Hundezucht und Oressur. Wien 1900—1907. — J. Aus. — Katalog der internationalen Ausstellung von Hunden aller Kassen. Wien 1906. — Kath. Br. — Briefe eines Gatten an seine verstorbene Frau. Bon Antonio Caccianiga. Ubs. v. Rath. Breunig. Unibs. Bibl. 4737/8. — R. B. = Karl Bertsche. Die Namen der Haustiere im Möhringen. Allemannia. R. Holg. 7, 130—137. — Kl. = Dr. Kud. Fleinpaul. Wie heißt der Hund? Intern. Hundenamenbuch. Leipzig 1899. — Klg. — Friedrich Kluge. Hundenamen. Zeitschr. f. d. Wortforschung VII 38 ff. — Kon. — Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhos. Das Windhiel. S. Koner. IV. Jahrg. Wien 1906. — L. B. — Ludwig Bechstein. Reues deutsche Karling. Wien, Petr. Leavische Leitsche Michael Wien, Petr. Leavische Leven. Leipzig 1879. — M. = Mitteilungen bes n. Oftr. Jagbichut-Bereines in Wien. — Mar. = Emil Marriot. Tiergeschichten. Berlin 1899. — M. B. = Münchener Bilderbogen. — M. H. — Max Heshörffer. Deutsche Modehunde. Universum. Leipzig 1900. Sp. 1517—1532. — D. H. St. — Osterreichisches Hunde-Stammbuch. — Ost. kyn. Jahrb. — Osterr. kynologisches Jahrbuch. — Perf. v. — Aus Berg und Tal. Jagdgeschichten v. Anton Freiherrn v. Perfall. Stuttgart 1902.
— Roaner — Der Fuchs Roaner. A lehrreichs und kurzweiligs Gleichnuß aus berfelbigen Zeit, wo b' Biecher noch hab'n reb'n kunna x. Bon Dr. hans Willibald Nagl. Neunkirchen 1889. — R. B. St. — Rofegger. Das Bolksleben in Steiermark. 7. Ausl. Wien, Pest. Leipzig 1895. — Sch. Lex. — Beiträge zu einem Lexison der Hundenamen. Bon Dr. E. M. Schranka (im illst. Tierfreund J. 1903/4). — St. Bh. — St. Bernhardstlub (München): Der St. Bernhardsbund. — T. — Der Tierfreund. Monatsschrift des Wiener Tierschutzbereins. (1878—1904). — Tierg. — Diergeschichten, Leipzig, Wunderlich 1902. — Tiersch. Sint Alg. Deutsch. Sprachverine in Berlin.

Seine Tierschule in Bilbern von Fedor Flinzer und Bersen von Bictor Blüthgen. B. E. Lindner, Leipzig. — Wh. = Waibmannsheil. Just. Zeitschr. f. Jagd, Fischerei, Schützen und Hundewesen. Frb. Leon, Alagenfurt. — W. u. h. = Wild u. Hund. Sprachvereine in Berlin. — ZADSpV. = Bettschrift des Allg. Deutsch. Sprachvereine in Berlin.

Das find die Werke, die häufig angeführt werben, um Auskunft zu geben, wo die einzelnen Namen zu finden find. Alle übrigen Schriften find betreffenden

Orts vollständig angegeben.

Unter allen Wesen der Tierwelt ist keines in so nabe und innige Beziehung zum Menschen getreten als ber Sund. In ben alten Beiten schon wurde er von bem Menschen geschätzt, gehegt, gepflegt, er galt als "bas treue Wagen und Herbe bewachende Tier" (3. Grimm, Gesch. b. b. Spr. I 26); er ift Beschützer, Bachter, Genoffe, Gehilfe, Gespiele, ber treueste Freund bes Menschen, wie bas so viele Lieber befingen, ber verwöhnte Liebling vieler Frauen, mit denen er, wie der luftige Joli in Gellerts beiben hunden, die intimften Platchen, Tisch, Schof und Bett teilt. Einer Berehrung durfen fich einzelne Individuen dieser Tiergilde erfreuen. die nabe an Gögendienft ftreift. Wie den Menschen fest man ihnen auch Grabfteine. Ulrike von Levepow hatte in ihrem Garten mehrere folche Dentmäler mit den Inschriften "Mertas", "Birichl", "Lowly", "Feldmann", "Sylva", "Dina", "Trouvette", "Liebden", "Kimpel" stehen und im gemeinschaftlichen Grabe waren "Trim" und "Bintscheline" bestattet (Ludw. Stettenheim, N. f. Br. v. 23. März 1898). In Bechsteins Sagenschatz bes Thuringerlandes II 153 mar die Betrübnis einer Frau über den Beimgang eines treuen Sundes fehr groß: fie erhob großes Herzeleid, ließ ben Hund in den Sarg legen, kleidete ihre gange Dienerschaft schwarz, heischte von ihr Betrübnis, Weinen und Webeklagen um den hund und ftellte ein feierliches Leichenbegangnis an. Bon dem Schwedenkönig König Karl XII. erzählte man, daß er seinem treuen Sunde Bompejus einen großen Stein auf bas Grab feste und darauf schreiben ließ: "Hier liegt Bompejus, ein treuer Diener". Später wurde noch eine formliche Biographie bes Tieres hinzugefügt (Rleine Leute, S. 68).

Gelegentlich einer Gerichtsverhandlung tamen zu Beginn bes Jahres 1907 in Baris interessante Ginzelheiten über den im Jahre 1899 auf ber Ile des Ravageurs angelegten Hundefriedhof ans Tageslicht. "Die Gesellschaft, die den Friedhof grundete, hat mit diesem Unternehmen febr gute Geschäfte gemacht, benn auf ber 3le bes Ravageurs find schon 4000 Sunde bearaben worden und die Gebühren für Graber und Beftattungetoften find nicht niedrig gestellt. Einige Graber find für lange Reit vermietet worden und haben je 2000 Frank eingebracht. Der geringfte Breis für eine Grabftätte beträgt fünf Frant jährlich, eine Beerdigung tann nicht unter 35 Frant "geliefert" werden. In einer Ede bes Friedbofs hat ein Steinmet feine Wertftatte aufgeschlagen. Diefem Bandwerter, ber von der Gefellichaft die Ronzeffion für Berftellung von Sundegrabmalern erworben hat, mar gefündigt worden. Der Steinmet protestierte und gab vor Gericht an, ber Erfolg des Hundefriedhofs fei hauptsächlich ben Grabschriften zuzuschreiben, die er ben Leidtragenden empfohlen habe. Einige diefer Inschriften wurden im Gerichtssaal vorgelesen. Auf einem Grabftein lieft man: ""Bum Gebachtnis eines treuen Bergens"", ein anderer trägt die Inschrift: ""hier ruht Blad, getotet von einem zivilifierten Bilben"". Gine toftbare Marmortafel trägt folgende Worte: ", Beber Name, noch Datum. Bas tut bas?"" Auf einem Felsen tann man

lesen: "Unter diesem Stein ruhen die sterblichen Überreste dessen, der während seines Lebens meine Freude und mein Trost war." Man kann diese Inschriften bewundern und Studien über Hundenamen anstellen, wenn man an der Pforte des Friedhofs 50 Centimes Eintrittsgeld bezahlt" (Neues Wiener Journal 1907 Nr. 4765).

Die ältesten Namen der Hunde, deren man habhaft werden kann, find nicht von der Art wie viele der heutigen, da kommt kein Pluto,

Cafar, Nero, Boban, teine Diana, Medea und Freya vor.

Einen schönen Kranz von Hundenamen aus alter Zeit bis in die Tage des 17. Jahrhunderts wand W. Wackernagel in den deutschen Appellationamen. Treffliches Sprachgut kommt da zutage: hovawart, d. i. Hofhüter, Hußwackerl, sowohl ein Hund als ein Mensch, der vor allem Laut gibt (77), Garm (der Hofwart der Hölle 78), Wacker (= wachsam 79), Wäckerlein (79), Btgi (so viel als Kämpser 79), Strom (79), Greiff und Trostrein (79), Wasser, Donau, Kin (79), Virs (basellandschaftlich 79), Kollel (schwarzer Hund), Swänke (ein Frauenhund 79), Angst (79), Löw (79). Aus den abenteuerlichen Jagdzügen des Grafen Iron v. Brandenburg sind hervorgehoben: Stapp, Stutt, Lusca, Paron, Bonikt, Bracka, Porsa (80), aus einer Erzählung der Gesta Romanorum) Richer, Emuleym, Havegiff, Bandyn, Crismel, Egosyn, Beamis et Revelin (81), Harm (81), Epp (82), Will und Wall (82).

Die große Anzahl von hundenamen in unserer unmittelbaren Gegenwart tommt aus jungfter Beit feit ben Tagen, in benen bas Bereinsleben und Bereinswesen auch auf dem Gebiete der Hundezucht bedeutenden Aufschwung genommen hat. 1877 entstand ber Berein zur Beredlung ber hunderaffen für Deutschland mit dem Sit in hannover. 1879 ift der n. b. Jagbichut-Berein gegründet worden und 1883 der Wiener Sundezuchtverein. Seit 1886 murben jährlich Hundeausstellungen, öfters auch hunderennen veranftaltet, mas alles Urfache ift, daß fich die Namen für diese Tiere von Tag zu Tag mehrten. Es wird taum ein Gebiet menschlicher Ertenntnis und menschlichen Schaffens geben, welches ben Bort-Schatz der Hundenamen nicht bereichert hatte. Freilich werden durch die Sucht, neue Namen aufzubringen, und durch den Umstand, daß ein Hundezüchter ober -Aussteller den andern hierin überbieten will, die anmutigen Namen der alten Beidmannssprache, wie Baldmann, Feldmann, Baldine, Feldine, u. v. a. unverdientermaßen zurückgestellt. Diese Namen, bann folche wie Saltan! Bedauf! u. bgl. erinnern an die finnigen Hundenamen der alten Griechen. Tenophons Rynegetitos enthält in VII 5 nicht weniger als 47 turze, febr bezeichnende Rufnamen für Hunde, wie u. a. Πόρπαξ (b. i. unser Backan), Φόναξ (Würger), Τεύχων (Fassan), Υλεύς (Walbmann), Μήδας (Werkauf), Στίβων (Trittauf), 'Opun (Stürmer)1 u. f. f. Bei uns ift es heute anders.

<sup>1</sup> hartigs Lexison für Jäger- und Jagdfreunde bringt S. 259 f. ein abn- liches Berzeichnis von hundenamen ber neuen Zeit.

Sötter. Göttinnen, Salbaötter und Berven leiben ihre Haffischen Ramen bem treuen Begleiter des Menschen: Zeus, Pluto, Saturn, Mars, Achilles, Diana, Debea; ebenfo tut die Balhalla, feit die neuere Sprachforschung ben germanischen Götterhimmel näher beleuchtet bat, bellt da Bodan, Loki, Hela, Herta, jagt König Artus und die Ebba. Raifer, Könige, Fürften, Feldherrn, turz alles, was nach irgend einer Seite Ramen und Ruf hat, sei es in gutem ober im schlimmen Sinne, wird zur Benamung bes hundes herangezogen: Cafar, Rero, Arminius, Attila, Belifar, Karbinal Rhlefel, fogar bie Ballenfteiner Solt und Isolani. Auch andere mannliche und weibliche Bornamen, mit vollen wie verfurzten Formen machen teine Ausnahme: Mar, Mina, Beter, Beterl u. dgl. Gern tauft man hunde, befonders Lieblingshunde, nach bem eigenen Ramen, wie bas ber Sund Leo in Subermanns "Es war" S. 51 bestätigt. Gine ftattliche Ramenreihe offenbart die Großmannssucht vieler Menschen, die jogar den Abel auf den Hund bringt.

Lehrreich in biefer Hinficht ift ein Blick in den großen Wiener Bohnungsanzeiger (gewiß auch in jedem andern), da lieft man Buffi Karoline, Bummerl Anna, Fido Franz, Rattler Ludwig u. dgl.

Ein anderer Brauch ift ber, hunde nach andern Tiergattungen gu nennen: Dachs, Fuchs, Luchs, Maus, Tiger, Bolf, Bachtel

Größe, Gestalt, Färbung, Zeichnung und gewisse Sigentümlichkeiten kommen in den Namen: Mohr, Scheck, Schwarzblattel, Schwarzsohr, Tiger zum Ausdruck. Bon Interesse sind die substantivierten Abjektive, die auf seelische Eigenschaften der Individuen weisen: Chrslich, Flink, Flüchtig, Freundlich, Fröhlich, Grob, Heiter, Hurtig, Munter, Schlau, Schnell, Wacker, Wütig, Zornig u. v. a.

Das süße Gefühl der Rache spendet manchen Namen: Melac soll den französischen Mordbrenner zum Hund erniedrigen. Sinen richtigen Gedanken sprechen in dieser Hinsicht die vernünftigen Tadlerinnen auß: "Was kann es mir also schaden, wenn meinem Namen eben das widersfährt? Charmante, Jolie, Belle sind ja gleichfalls Wörter, daraus sich alles Frauenzimmer eine Shre macht: ob sie gleich von Unverständigen ebenfalls ihren Hunden beygelegt werden. Und wie mancher Hund muß Talard, Luxemburg, Scanderbeg, Sultan, Kaiser heißen, ohne das man daraus eine Beschimpfung der erwähnten Helben und hohen Würden machen sollte" (Ges. Schrift. v. J. G. Gottsched I Berlin. Gottsched-Berlag, 35 St. Herausg. v. Eugen Reichel). Kleinliche positische Rache läßt den Wiener Poeten J. Castelli seine beiden Hunde Sedl und Nigky nennen, um den allmächtigen Zensor aus dem Bormärz, Herrn Sedlnigky, zu ärgern.

Die Namen der Hunde sind ein Spiegelbild der Zeit. Erft kurzlich (31. Oktb. 1906) lief durch alle Tagesblätter eine recht bezeichnende Notiz. "Der Wechsel des Geschmacks," heißt es da, "und der Wandel des Stils spiegelt sich wie in der Architektur und in der Zimmereinrichtung, wie in der Geftaltung unferer Garten und unferer Gewandung auch in den Namen, die wir unseren Lieblingen, den haushunden, geben. In einer klaffisch angehauchten Zeit zog man Ramen wie Cafar, Rero, Raftor, Bettor vor; als bas Barod berrichte, tamen bie Raro, Blanca und Stella auf; bie Borherrschaft bes Rococo und bes Stils Ludwig XV. brachte uns die Ami, Cheri, Bijou und Joli; und in einer germanistisch angehauchten Beit waren die Frithjof, Tell, Frena, Fafner in Dobe. Es ift febr intereffant, bas Borwiegen ber einen ober andern Rategorie mit ben Zeitverhaltniffen in Beziehung zu feten und zu beobachten, wie dieser oder jener Rame in einen bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitt zurudbeutet. Oft spiegeln sich politische Ronftellationen und Stimmungen in ben Ramen ber Sunde wider, indem fich ein satirischer, aggreffiver Bug in die Namengebung mischt; solche Namen find Boulanger, Caprivi, Bebel, Roberts, bie alle politischer Abneigung ihre Entstehung verbanten, mabrend Cronje, Brangel, Schill, Rosziusto, De Wet politische Sympathien befunden." Wie bie Sundebenamung von den alltäglichsten Zeitereigniffen beeinflußt wird, zeigt die geflectte Dogge Sagen von ber Bartburg, die ihr Befiner F. X. Schönpflug für die am 10. November 1906 eröffnete Hundeausstellung in Wien in Hauptmann v. Röpenick umtaufte. Rach bem Schlachtort, wo der Berr bes Hundes getampft hat, heißt ein folches Tier Shiloh (in Nordamerita). Recl. U. B. 3284 S. 6. Richard Bagner war ein großer Hundefreund; er nannte feine Tiere nach ben Sauptgeftalten feiner berühmten Opern. Diefer Umftand führt in bas weitverzweigte Gebiet ber Literatur. Literarischen Beigeschmad haben bie Sundenamen: Fauft, Beifha, Gollo, gewiß aus Maler Müllers Schauiviel "Golo und Genoveva" entlehnt, Gubrun von Ebelstatt, Hannele, Rorma, Obersteiger, Othello, Rautendelein, Satanella.

Die Hunde geben in ben Erzählungen, Romanen, Epen den behanbelten Helden die nötige Folie, um Treue, Anhänglichkeit, Zu- und Abneigung zu malen. F. Ml. Doftojewsto in den "Erniedrigten und Beleibigten" (Berlin, Otto Jante) mablte ein Azorchen, um Teilnahme und Mitleid mit bem ichwergepruften und gebrechlichen Alten zu weden. Berr und Hund verenden an ein- und demfelben Tage. Diefer Azor hat etwas Phantaftisches, Geisterhaftes und sieht aus wie ein Mephisto in Sundegestalt.

humor und Scherz liegt in ben Ramen: Wiebu, Alfo, Bas, Aber, Fang an! Bor' auf! Der Hundezuchter Martin Feiben hat bie wunderliche Eigenheit, seine Buchtobjette nach den Namen des griechischen Alphabets zu benennen: Alpha, Beta, Gamma u. f. f. 3. Auf. 1898, 91f.); andere mablen dazu Berg- und Flugnamen: Großglodner, Bagmann, Rigi, Anniger (ein Berg fubl. v. Bien), Rhein (Rhin), Donau, Ebro, Baffer, Strom u. a.

Pflanzennamen werben feltener zur Benennung ber hunde berangezogen. Birte, Erita, Engian, Robirabi, Pfeffer find mir bor-

getommen.

Aus dem Gebiete der Mineralogie fand ich, fofern man von "Baffer",

"Eifen=" abfieht, wenig Bundenamen.

Durch kerndeutschen Gehalt sprechen manche Ramen aus der Welt der Märchen an: Eisenbrecher, Eisenfest, Lumpenzerrer, Lumpenzerißer, König Drosselbart. Zu diesen Sasnamen gesellen sich tresselliche Imperationamen: Packan! Reißzam! Putenweg! Einzelne Ramen weisen ganz bestimmt auf Zweck, Gebrauch und Bestimmung des Hundes. Die interessanteste Gesellschaft sind und bleiben die Jagdhunde mit ihren sinnigen poetischen Namen, die sich wie ein roter Faden aus alter Zeit bis in unsere Gegenwart zum Teil hereinziehen. Dieser großen Gilde reihen sich gegenwärtig die Polizeis und Kriegshunde an. Alarm, Depesche, Morit sind drei Kriegshunde des 2. Tiroler Kaiserregiments.

Der öftr. Klub für Luzushunde veranstaltete am 27. und 28. März 1907 in Wien Prüfungen von dressierten Kriegs-, Sanitäts- und Polizeihunden. Bei der Prüfung waren vertreten: Erna, Luna, Prinz, Treu, Sieg-

fried, Barras, Lugi, Lump, Tilli, Barbaroffa.

Die Frembländerei macht sich auf diesem Gebiet auch ungemein breit, besonders bei den Luzushunden. Die Hundestammbücher, die Hundeausstellungskataloge u. dgl. bringen französische und englische Ramen schockweise herbei. Aber auch die Übersetzungen frembländischer Romane setzen

folche Fremblinge rasch in Umlauf.

Staub aus dem Krähwinkel verraten folgende Hundenamen: Affer l, Affi, Bafferl, Bally, Binkerl, Bubi, Buricherl, Busii, Beberl, Bubl, Bud, Finettl, Fipserl, Friedl, Fozl, Gigerl, Deberl, Dud, Finettl, Fipserl, Friedl, Fozl, Gigerl, Gipsi, Gogerl, Greti, Greterl, Gretl, Hafterl, Gymmy, Hansi, Hauferl, Herschler, Hati, Luci, Lumperl, Mauserl, Menscherl, Wimi, Missi, Muderl, Mudi, Murl, Rederl, Pipele, Poldi, Poli, Porl, Punkerl, Pussi, Pussi, Rolli, Ruffi, Sali (=Rosalie), Schaperl, Schederl, Schipsl oder Schipserl, Schlankerl, Schnapsl, Schmederl, Schufterl, Schurl, Spezi, Stamperl, Susi, Styzl, Timmerl, Tommi, Toni, Tschoderl, Urschl (= Ursula), Balli, Balzl, Burzl, Xandi, Zuferl u. v. a. Nur wenige von diesen in Bolkskreisen herrschenden Namen treten in den vornehmen Kreis der Sport= und Lurusdunde ein.

Das folgende Wörterverzeichnis ift ein Neiner Ausschnitt von dem Reichtum an Hundenamen, die in das heutige Schrifttum Eingang gefunden haben. Die Romane, Novellen, Epen, Sagen, Märchen und die vielen Zeitschriften bergen noch eine Menge Schätze dieser Art, die zum Aussessen der schon die mitgeteilten Namen gewähren Einsblicke in die Seele des Menschen, sie verkünden deutlich: Freude, Luft, Teilnahme, Innigkeit, sogar Herzlichkeit, Wärme und Treue — zum Hunde.

<sup>1</sup> Flössel führt unter ben Jagdhunbenamen an: Rucebusch, Stockebusch, Glödner, Rufter, Kantor, Sangerin, Laute.



ichulinfpettor Dr. Karl Rieger, bem Beamten ber t. t. Hofbibliothet in Bien, Dr. Robert Teichl, bem Biener Bürgerschullehrer Rudolf Rigler und dem liebenswürdigen Tier- und Hundefreund August Treiber,

Absalon, eine Dogge, ber Karl Pauli in den Theater-Humoresten anbichtet, bag biefer Bund feinen Berrn, ber sich ins Rostum geworfen hatte, nicht mehr erkannte und ihn als Frembling, als Eindringling behandelte. Was man nicht alles ben guten hunden andichtet! Recl. Univsol. Rr. 3505, S. 23.

Beamten ber Estomte-Bant in Wien.

Abda, eine kurzhaarige Dachshündin (D. H. St. X 1892), benannt nach bem gleichnamigen linken Rebenfluffe bes Bo.

Abel-Blit, ein Schliefer (W. u. H. 1806, S. 613).

Abmiral, ein schottisch. Schäferhund (3. Auf. 1899. S. 36).

Aegier, ein Spit (Öst. H. St. Nr. 1901); Aegir, ber Gott bes Meeres, ber himmlischen und irbifchen Gemaffer nach nordischer Mythe.

Affi, Rosenamen für Affenvinscher. Afra b. Loburg, Deutsch-Langbaar (28. u. H. 1906, S. 444).

Michhorn, Lord, eine deutsche Dogge

(J. Auf. 1899, S. 82).

Alba, eine deutsche kurzhaarige Hundin (Wh. XXI. S. 312; R. 14), benannt nach ber athlopischen Stlavin, ber hauptperson in G. Berbis bierattiger Oper.

Mjas (Mjar). Diefer griech. Belben= name ift febr beliebt: D. 1902, S. 415. - J. Auf 1898, S. 25 — Karl Wulff. Reue Marchen und Erzählungen. Berlin. Hannover. Leipzig. 1894. S. 31.

Alard. Mlard ift bin, und meine Mugen flieffen Mit Thranen ber Melancholie!

Da liegt er tobt zu meinen Fuffen! Das gute Bieh

So befingt in 4 Strophen Matthias Claubius 137º ben Sund, ben erfo lieb gehabt. — An Badan und an Alard fiellt Claubius bie Großen und Machtigen ben Rleinen und Schwachen gegen = über. III 11.

Alarich, 1836. 1900, S. 244. — 206gebildet im Oftr. ton. Jahrb. 1897, S. 22; A. - ber berühmte Ronig ber Westgoten, geft. 410 nach Chr.

Alberich, zubenannt Meister in St. Huberti (3. Auf. 1898, S. 99); im mythl. Sinne: ber Zwerg, mit bem Siegfried, ber Beld bes nibelungenliebes, gu fampfen batte.

Albebaran, Bh. 1902, S. 201. Alf, ein b. furzh. Borftebb. (Oftr. ton. Jahrb. 1897, S. 253).

Alice mit bem Titel Pringeffe (3. Auf. 1905).

Ali, "Da ift Ali!" . . . eine prachetige, große, gelbe Dogge fprang mit freudigem Gebell auf die Mädden und mit luftigen Saten um fie herum (Wahrer Mut v. M. Gerhardt im Alma= nach "Junge Madchen". Bielcfelb und Leipzig, G. 172). — "Bilr Ali bietet fich in ber Rattenjagb ein Felb großer Wirksamkeit dar" (Ernst v. Schiller im Briefe, v. 21. Mai 1824 an feine Frau). Jin Oftr. tyn. Jahrb. v. 1897, S. 203 ift ber Hund Ali-Pascha abgebilbet. Alit, in Böhmen Name für Spitz-hunde (schriftl. v. A. Treiber).

Altmene, ein Binbipiel bes preug. Königs Friedrich II. (Kon. 115. — Bgl. Rl. 2). A. = die Mutter bes Beratles.

Allan. Jhm zur Seite, freubewebelnb, Sprang fein Liebling, Allan bieg er, Gine Beftie ftolger Race,

Deren Beimath Die Sierra. ufw. (Romanzero von Beinr. Beine. Samburg 1852. Hoffmann u. Lange S. 131.)

Allord, ein Hundename (Ibiotikon Reinbeccenfe, Beitschr. f. DBforsch. 8, 201).

Alma, bom Champion "Mungo bon Allzeit Getreu" (M. 1901, S. 330).

Alfo, ein scherzhafter hundename im

alten Ratfel:

Raifer Karl hatt' einen Hund, Dem gab er einen Namen aus seinem

Mund.

Alfo hieß Raiser Karl seinen Hund. Wie hieß der Hund?

Simrode deutsch. Rindb. Nr. 1037.

Die Nr. 1038 bringt ein ähnliches Scherzrätsel, worauf geantwortet werben muß, der Hund hieß "Was". — Scherzweise fragt man, wie hieß der Hund bes hl. Betrus? "Aber" ist die Antwort, weil es in der Bibel heißt: Betrus ging don hinnen, der Hund aber folgte ihm.

Altschul, ein Dachshund (mündl.

b. Herrn R. Rigler).

Ami, — während ich dieses schreibe, steht hinter mir mein kleiner Mops und bellt — Schweig nur Ami, dich hab ich nicht gemeint, denn du liebst mich und begleitest deinen Herrn in Not und Gesahr und würdest sierben auf seinem Grabe, eben so treu wie mancher andere deutsche Hund, der in die Fremde verstoßen vor den Toren Deutschlands liegt und hungert und wimmert. (Heine, Reisebilder. Ihren der Das Buch Le Grand, Kap. 14.) — Band 125. S. 224 der Flg. Blätter gibt ein schnurriges Bild eines von einer Wäscherin gestärften Anit.

Amor, Öst. H. St. Rr. 2234.

Andromache, ein brahthaariger hund (Dit. H. St. Nr. 1867); A. = in

ber Blias Bettors Gattin.

Annemirl vom Rucerlberg, eine schwarzrote Dachshündin (J. Auf. 1897, S. 97). A. ist volkst. Bildung aus Anna Maria und hat auch die Bedeutung: beschränktes, tölpisches Frauenzimmer.

Anninger, ein langhaariger St. Leonhardshund nach dem fübl. von Wien stehenben Berge gleichen Namens benannt (F. Auf. 1899, S. 6).

Anteros, ein schlesbeiniger Teckelbund (W. Raabe, die Chronit der Sperlingsgasse, Berlin 1894, S. 36); griech. Art-épuc — Gott der Gegenliebe. Man hat dem Eros noch einen Bruder A. zugesellt, den die Theogonie des Hesiod noch nicht nennt.

Upollo. Auf einem Rasenvorsprung unter einem breiten Lorbeerbaume saß hyacinthos, der Diener des Marchese, und neben ihm A., dessen hund (H. Heine, Die Bäder von Lucca, VIII. Kapt.).

Applaus. Unterdiesem Namen lernte ich am 5. August 1906 zu Gaaden bei Baden in Nied. Ofter ein schones Exemplar eines engl. Windspiels kennen, das Zier war hochbeinig, hatte einen sehr langgestreckten Kopf, rechtes und linkes Ohr waren kohlschwarz, im Ubrigen war der Hund mit Ausnahme eines ganz regelmäßigen, gleichhenkeligen schwarzen Dreieckes auf der Stirne blendend weiß. Schade, daß dieses Windspiel solch windigen Namen erhalten hat.

Ariabne, in der Septembernummer b. J. 1906 der "Wiener Mode" im Roman Pallas Athene. A., die Königstochter auf Kreta, die dem Theseus behülflich ist, sich im Labyrinth zurecht-

zufinden.

Argo, ein prächtiger Neufunblander

(**R**ath. Br.).

Argos "hieß das Schnauzerhünd-

chen" (Tierg. 33).

Argus, der Hund des Alhsses, wird von Homer besungen (Br. 590). — J. Aus. 1897, 4. — Argus-Ribelung. M. 1901, 330.

Arminius, eine Rübe, gelbe Dogge (J. Auf. 16.)

Uron, Wh. 1900, S. 173.

Arfa, mit bem Beinamen Egerland (M. 1902, S. 423.)

Artus, ein stichelhaariger Hund

(Djt. H. St. III. 1889).

Asbu, ein Hundename im Idioticon Reinbeccenfe v. P. Piper Zeitschr. f. DWforsch. VIII S. 203), wo Kluge noch ausmerksam macht, daß dieser Rame sich auch bei Richen findet (S. 6).

Usu, der Hund des Juden Abdias in den Studien A. Stifters, Leipzig 1893 in II. 59. Dieses treue Tier, das seinem Herrn auf die im Walde aus Bergessenheit liegen gebliedene Gelblatze auf alle möglichen Arten aufmerksammachen und zurücksühren wollte, wird bon seinem Herrn, der den Hund don plöglicher Wut befallen wähnte, ersichossen.

Alsa, J. Aus. 1905.

Athos von Biel, ein Bernhardiner, weiß mit roten Platten.

Aubrh, eigentlich ber hund bes Ritters A. von Montdidier. Br. 636 führt diesen hund unter bem namen A. an. Dieser hund, auf ben ber Rame feines Herrn übergegangen ift, führt gur Entbedung des Mörders, der den Ritter A. getotet hat (1371). In dem bom Ronige bon Frankreich berans stalteten Gottesurteil zwischen bem Sund und bem mutmaklichen Morber unterliegt ber lettere. Diefe hundegeschichte tam burch ben Wiener Boffenbichter Al. Gleich 1815 unter bem Titel Der Hund bes Aubry auf das Wiener Theater. Gin anderes Stud Wiener Theater. Ein anderes heißt: Herr Abam Kratzerl und seine Familie ober ber Bubel als Rind& weib. Solche Tierkomödien gab es im erften Biertel bes 19. 36b. nicht wenige. Der Boffendichter Meist erweiterte biefen Schickfalspubel in ben "Falschen Rofaken" (1817). Im Jahre 1816 erichien Berinete Traveftierter bund bes Aubry (3. 3. Nagel u. 3. Beibler. Deutsch=östr. Literaturgeschichte II 533). Bgl. noch Rl. S. 6, wo aus bem J. 1528 eine ähnliche Geschichte mitgeteilt ist und wo man sieht, daß ber Hund Aubry auch in Leipzig und in Weimar über die Bretter gegangen ift.

Agor, Agorl, ein weitverbreiteter unbename. Bgl. Münchner Bilber-Hundename. bogen Nr. 503, Der A., oder viel Larm

um nichts.

Babao, einer ber niedlichsten hunbe, ein kleiner Griffon, mit ftruppigem Fell und flugen, menschlichen Augen (Rath. Br.).

Babine war ein Binbfpiel in Dienften der fürftlichen Oberhofmeisterin (Rater Murr. Bon E. T. A. Hoffmann. Leipzig. S. 351).

Balbine, Wh. 1903, S. 346. Balto, 1881j. 1903, Š. 346. Baldur, 29h. 1903, S. 327.

Bamber, bie, flein. Sund: von Bamper, kurzer, dicker Mensch (F.SchWb I 600/1).

Barbaroffa, ber Rame eines Dachshundes (Waidmannsheil, Jahrg.

**1902**, **⑤**. 88).

Schon gut, B., schon Bardolph. gut!" wehrte der Räuberhauptmann den mächtigen Hund ab, der seiner Freude in ungeftumen Sprungen Ausbrud gab

(Caon Relsner. Maria Stuart, ein bist. Roman. 29. Kap. abg. lm "Geschichts-freund", Dresben, I. Band, S. 208). Bar, J. Aus. 1898, S. 107.

Baron beißt ber berühmte Sund ber Feuerspripe Whitefriars in London.

Barrino u. Butron, zwei Sunde, bie für Don Quijote angekauft werben, amei berrliche Sunde, die die Serde be-wachen (Tiede Don Quijote. IV cap. 9).

Barbel, raubh. Dachshundin (Oft. H. S.-St. XIII Rr. 1839).
Bartel, ein Dadel, im Feuilleton b. N. fr. Pr. bom 24. Januar 1899. Gin Sund diefes namens ift "ber Sunde» port Phanomen - Sohn " zubenannt (M. 1899, 407). Bajel, furzh. deutsche Borstehhundin

(Oft. H.:St. XII, Nr. 1632).

Batich, ein beutscher, furzhaariger Borstehh. (Dit. S.-St. 2001); Batsch = ungeschiedter, bummer Mensch, tojenb Baticherl.

Baumann, ein Gebrauchshund (Oft.

Б.:©t. VII. 1889).

Bauschan. Der Held einer langatmigen Geschichte eines Hundes (R.

Wr. Tagbl. 21./VIII. 1906).

Bauxl, ber, ift nicht nur Sunbename, das Bort bezeichnet in der Biener Mundart auch einen Mann in jugend= lidjem oder mittlerem Alter, etwas unter der normalen Menschengröße "zurückgeblieben, bon einnehmendem Außern und geselligen, angenehmen Umgang& formen. Auch ein nedisches Madchen wird unter B. berftanben: "fcon als kleines Bauxerl hab' ich ja tagtäglich im Sof bei Bertelbegleitung Golo getangt" (Der Wiener Fran, I 61).

Bebeline, eine furgh. Dachsh. (D.

**Ş.**≥St. **B.** 2322)

Nach bem berühmten Belifar. Feldherrn B. benannt, der 505 geb. u. 565 gestorben ist. In Beines 8. Brief an August Lewald heißt es: Er bettelt höchst humoristisch. Er ist ein dicker Faulwanft mit einem rotversoffenen Gefichte und an seiner Seite führt er einen räudigen, blinden hund, welchen er seinen Belifar nennt. Der Mensch, behauptet er, sei undankbar gegen die hunde, die den blinden Menschen fo oft als getreue Führer dienten; er aber wolle diesen Bestien ihre Menschenliebe vergelten, und er blene jeht als Führer

> SET HE AUN. VERSITY! ٦F CHI FORN

feinem armen Belifar, feinem blinden Bunde.

Bella, mit bem Beinamen Tambour

(M. 1899, S. 407).

Bellart f. Greif. | Bnd wo Bellart auß bngeschicht | Riechwettern in eil erlöset nicht (Fr. Jv.); B. wird hier auch als "der Haußhund" bezeichnet.

Bellax, ber, fontam. aus Bello unb

Phylax (F. SchWb 836).

Bellin.

"Des kranken Mopfes gutes Leben Begehrt der neidische Bellin; Bellin, vor dem die Hafen beben, Das Rebhuhn fällt, die Füchse fliehn."

In M. G. Lichtwers Fabel "Der Hünerhund" (Fabelbichter, Satirifer und Popularphilosophen des 18. Ihd. Herausg. v. Dr. J. Minor, Berlin und Stuttgart. W. Spemann, S. 26.) — Unter den gegenwärtigen Sporthunden begegnet auch der Name "Belline" (J. Auf. 1905). — Bei R. B. ift B. ein langfüßiger Jagdhund, Springer (1880).

Bello, einer der alltäglichsten Ramen, von der Stimme des Hundes von bellen hergeleitet. Hoffmann von Fallersleben (lyr. Gedickte, S. 291) befingt einen Hund dieses Namens am 19. Januar 1878 in sehr kindlicher Art. So heißt der Hund des Klempners Marquart in B. Raabes Chronif der Sperlingsgasse S. 74 und wird "der Eble" zubenannt.

Below, ein Schoßhünblein, dem zusgemutet wird, die Schramme auf der Raje, die der Hernfteinhere dauch im Kampfe mit der Bernsteinhere davongetragen, rühre nicht von dieser, sondern von dem allerliebsten Tierchen her (Wilh. Meinholds Bernsteinhere Kap. 18).

Ben, ein hund ohne alle Raffe, aber fehr klug; er wird ber Retter seines im Schnee bereits halb erstarrten herrn. (Ausdem Aleinleben. H. Billinger, Lahr; ohne Berlagsjahr, S. 77).

Benno = Bernhard b. i. ber Rraft-

bolle (Bh. XXI 220).

Bergauf, ein oftr. Brade (Oft. B.=

St. VII 1889).

Berger, ein kurzh. Dachshund (Öft. H.=St. XII 1895). — Bergerl, auch ein Dackel, abgebildet in der Monats= schrift Wiener Kinder. III S. 48. — Bergl, ein Borstehhund (M. 1898, Nr. 12). — Bergerl (Wh. 1902, S. 312). — Bergel (Ost. H. St. B. 2289).

Bergmann, in G. Fredtags "Soll und Haben", II 167. — Bergmann, ein Dächsel, war seinem Herrn mit solcher Liebe zugetan, daß er ihn bei jeder Gelegenheit aufsuchte. Seine Nase sührent ihn, wenn er nach Berlauf einer viertel bis halben Stunde durch das Labyrinth von Spuren anderer Schützen, die sich nach verschiedenen Richtungen hin geteilt hatten, sich durcharbeiten mußte, sicher zum Ziel (A. u. R. Müll. 800).

Bergmenbl. J. Auf. 1898, S. 98. Berlin. Maria Rehfener bemerkt in der Zeitsch. d. 8. f. Bolket., J. 1900, S. 54: Der Hund ist das einzige Tier, welches dem Menschenzugeht, alle andern gehen von ihm fort. Wir hörten im Hotel die Namen: Fußl, Kranzl, Welle, Floder, Moor, Reger, Berlin, Schweizer, Wolf, Wodan, Schnofele, Lips.

Berlinerl, R. B. St. 294.

Bernhardinerhund (C. f. extrarius St. Bernardi) Br. 137. — "Der St. Bernhardehund", herausg. vom St. Bernhardsklub (München) 4. Auflage, 1905, bringt bie Bilber von vielen Hunden diefer ungemein beliebten Raffe und deren Namen: Munichia-Bayard, stockhaariger St. Bernhardsrübe. Munichia-Barry-Frauenfeld, langhaariger St. Bernhardsrüde. — Jrma von Biel, stockhaarige St. Bernhardshundin. - Wotan von Schwabing, stockhaariger Rübe. — Beter-Blankstadt, langhaariger Riibe. — Wotan II vom Weinhag, langhaariger Rüde. — Irma bom Tannenbusch, langhaarige Hündin. — Waltraude vom Weinhag, langhaarige Hundin. — Bernhard vom Hofpin, ftodhaariger Rübe. — Altmarks Barry, stodhaariger Rübe. — Jung-Pluto von Arth und Bergmann v. Arth, beide stodhaarige Rüben. — Wodans Barry, ftodhaariger Rübe. — Barry-Göppingen, stodhaariger Rübe. — Lorle-Urach b. Guftrub, langhaarige Hunbin. Maufche-Bar von Duffelborf u. Champ. Troubadour, beide langhaarige Rüden. — Champ. Bluto-Bollern, ftodhaariger Rube. — Champ. Bella vom Muggenhof, stockhaarige Hündin. — Senta II

bom Beinhag, stochaarige Hunbin. — Norma vom Taunus, stockhaarige Hundin. — Othello-Rarus. stockhaariger Rube. — Barry-Cannstatt III, stodbaariger Rübe. — Klora vom Taunus= Reuß, ftodbaarige Bunbin. — Rurwenal bom Beinhag, langhaariger Rube. Erica bon Gundelbingen, stochaarige Hundin. — Lord Barry, langhaariger Rube. — Young Barry, langhaariger Rube. — Rean I, langhaariger Hübe. · Champ. Diebor Palatiae, langhaaris ger Rube. — Munichia-Lord-Uracia, langhaariger Rübe. — Leander v. Brud, langhaariger Rübe. — Barry-Cannstatt III, langhaariger Rube. — Munichia-Joo, langhaariger Ribe. — Wodans Rasto, langhaariger Rüde. — Barry bon hirstanden. - Siegerin Fanny II Göppingen, stockhaarige Sundin. — Daniel II von Hirstanden, stockhaariger Rube. - Jupiters Troja vom Engthal, langhaariger Rüde. — Wodans Zambo, ftodhaariger Rude. — Bojar, Monarch bon Hannover, Leo bon Wafferburg, Tilly von Berghausen, Lola-Uracia von Berghaufen, Gieger Barry von Rurth. Champion = Munichia = Bierette bom Münchner Rindl.

Im Gebichte Säntis (Ausgew. Ged. b. Detlev b. Liliencron 266) wird bem "treuen Bernhardinerhund" eine belebende und ftimmungsvolle Rolle augewiefen. Much Bernhard allein tommt bor (Oft. S .- St. X 1892). Andere Ramen für biefes Luxusgeschlecht: Deteor, Collos, Burry, Pascha Umberto, Rigi, Athos, Gir b. Rittsteig, Tunners Joo, Rolly, lauter Rüden; Hundinnen: Favorita Thira, Alba von hirstanden, Tunners Fritta (J. Auf. 1906).

Bertl, ein glatthaariger, schwarzs ter Dachshund leichten Schlages roter Dachshund leichten

(Intern. Ausft. 1901, Wien).

Bethar, ein ungarifder name, mit dem nach Otto Haufers Erzählung Angelita und Malwine" ein Förster seinen Hühnerbund benannt hat. des Magyarischen kundig ift, weiß, daß Bethar und Sundeferl fo ziemlich bas-felbe ift." (R. fr. Pr. 28. Ottb. 1904, **6**5. 32).

Bianta, eine ftichelhaarige, beutsche Borftchhundin (Oft. H.: St. XI 1803).

Biche, bie, eines ber Windspiele bes preußischen Königs Friedrich II., das ihn, ben König, burch kluges Berhalten bon verfolgenben Banduren gerettet haben foll. Der Rame ift frang., bebeutet hundin und verrat bie Liebe bes großen Königs zu dieser Sprache (Ron. 116. — Bgl. Rl. 11).

Billy. "Aber hund Billy achtete nicht barauf, sondern fuhr fort, herrn hummel feine Ergebenheit zu beweifen." G. F. VII S. 75. — Billi, ein Hausmops (M. G. Saphirs humor. Wert. II **S**. 178).

Bingo und andere Tiergeschichten, lautet ber Titel eines in Leipzig bei Boichel und Trepte 1900 erichienenen Buches, wo die Geschichte des Hundes Bingo erzählt wird. S. 243—262 ift noch eine hundebiographie zu lefen: Bully, ein Cchaferhund.

Birke, eine stichelhaarige beutsche Borftebbunbin, graubraun mit brau-nen Blatten (Ofterreichisches S.=St.=B.

Nr. 2597).

Biffula, eine Hündin aus ber Gruppe ber Collies, hat sicherlich ihren Namen aus dem gleichnamigen Roman bon Felix Dahn.

Bit, ein stichelh. d. Borstehh. (Oftr.

fyn. J. 1897, S. 252).

Björn, still, es ift ein Schwede, kein Dane! befahl das Madchen und bie Dogge schlug noch einmal einen leisen, bellenden Ton an und kauerte fich neben ihrer Herrin zufrieben nieber (Rarin von Schweben, Rovelle v. Wilh. Jensen, G. 37). — Monsieur B. — furzweg Monfieur benannt - ein wunderschöner Frland-Spit ber Pringeffin Stephanie in Oroszbar (Berta b. Suttner. R. fr. Breffe b. 9. Janner 1907 im Morgenblatt).

Blad = Jägerfreunb (Mittei= lungen bes n. öftr. Jagbichut-Bereines

in Wien 1902, S. 415).

Blafchte, ober mit bem eblen Ramen "Frau Blafchte Sui Bag", eine turghaarige Dachshundin. "Sui Fag" bezeichnet ben Zwinger in Brunn (Dit. B. St. Rr. 2334).

Blassel. "Der Franzl geht zu ba Sundehutten bin und streichelt fo freundli 'en Blaffel." (Der Frangl in ber Fremb. Bon Roloman Raifer. Wien, Gerold 1898. S. 27). Diese Dichtung führt S. 46 ben Türkel an: Buich bi Türkel, gebft binteri!

Blex, eine Art Pubel, rauh und ftruppig, aber außerft gelehrig. bas Tier rufen zu können, gab ich ihm kurz entschlossen den Namen B. (Eine Erzählung aus den Roch=Mountains b. Arthur Jansen. Rr. 64, S. 10. Max Fischer, Dresben).

Blin. "Richt wahr, Blin, Du fennft ben Josef?" fagte Safpele zu einem großen Sunde, ber neben ihm ftanb (B. Auerbach. Josef im Schnee, S. 108). Dft. H.=St.=B. 1992. — Blits von Schillersborf (M. 1899, S. 893).

Bligmabl Walli, eine beutsche Borftebhundin (3. Auf. 1897, G. 77).

Bligmaus. Sierher Rero, Baldmann, Bligmaus! . . Die fonft fo gehorsamen Tiere zögerten unschlüssig (Sophie v. Niebelschüß. Die Zigeunerprinzessin. Reutlingen. Englin und Laiblin, S. 86).

Blücher in "Zwei Hufaren" von

Tolston, S. 8.

Bob, ein engl. Name, mit dem Sunde gern benannt werben. Bob ift ein an einer Schnur berabbaumelnbes Ding, auch bebeutet ce Linfe, Benbel, Schlag, Stichelmort (Chr. F. Grieb, Dictionary of the engl. and germ. languages. Stuttgart 1880). - Gin Sund diefes Namens, ber engl. Armee zugehörig, holte fich in Afghanistan Lorbeeren (M. 1900, 360). Im Roman die Sand-grafin (G. Frenffen) wird geschildert: herr von Knee ichlief, Fraute ichlief, Bob, ber Rube, ichlief (S. 88). Bob wird auch als Rattenbeißer bezeichnet (**©**. 109).

Bobby. Der weiße Spit B. . . fprang ungeduldig an mir empor. 1 (Detlev v Liliencron, Reue Geb. 247).

Bod. "Ich tam von Rouen zu Pferbe, gefolgt von meinem Hunde Bod, einem großen Schweißhund aus Boitou, einem Tier mit breiter Bruft und gewaltigem Rachen. (Ein Berlaffener von Guy be Maupaffant, Deutsch von R. Harling. Berlin. Jakobsthal.) S. 9.

Bobri, mahrscheinlich ein ungarischer Rame: Siehft Du, auch ber Bobri (ber Bachhund), erkennt Dich wieder. (Die gelbe Rofe. Roman v. Maurus Jokai, überf. v. E. Langsch. Breslau 1895. ©. 23).

Bombo, "bnnd zog also allgemach bamit hinaus Roniglin mit ftriden bund Regen zufangen, ober scinen hund Bombo abzurichten ... (J. Fischarts Geschichtslitterung, Salle a. S. Max Niemeyer. 1891, S. 270).

Bontor, bas ift Gutherg. biefem Tier erzählt man, wie es sein Befiger anftellte, daß uneingeweihte Leute meinten, biefer Sund tonne abbieren und fubtrabieren (F. R. S. 129ff.). - Bgl. Boncoeur. Spielhagen. Probl.

Raturen 1 C. 12. Botho, Oftr. thn. J. 1897, S. 12. B. Jägerstolz (M. 1899, S. 393).

Box. Richard Duller ift ein aus= gezeichneter Tierbarfteller. "Mein Sund Box ist von ihm zu Loichwitz ben 30. Dez. 1900 geschaffen worden." — Borl (Fl. Bl. Nr. 2988). — Borer, einer Abart der Doggen (A. u. R. Mall. 485). - Der Borel = Bullbogge in Mittelfteiermark (A. R. 105)

Bon, Boi. Diefes Wort flokt unfern Sundebefitern mehr Achtung ein als die heimischen Namen Burich, Burschel, Bub u. bal. Daber die vielen "Boy", die man in Stadt und Land antrifft (M. 1899, 394).

Bran fcuttelt feine Retten nicht an ber Pforte, froblodend ob ber Beimtehr feines herrn. — Ruft ben weißbruftigen Bran, und Quathe tropige Starte! - Bran mit gottigen Bugen (Offians Geb. Nach Macpherson. Bon Ludwig Schubart I 108, 122. II 607, Wien 1808).

Brand und fein Genoffe ber Balb= mann, zwei Sunde in Gottfried Bunderlich, einem Roman von Max Burds hard, Rap. 17.

Brandl, ber, ift nach feiner rotlichen Farbe benannt. Die Gasteiner Rachtfenbin rief mit ihrer freifchenden Stimme einem Jäger zu:

Battest Du ben Brandl nicht bei Dir, Berrieb ich Dich zu Laub und Staub!" (Salzburger Boltsfagen v. R. v. Freisauff. Wien 1880. 640.) Sprichwört-

<sup>1</sup> Bob und Bobby leitet Al. 15 aus bem Arabifchen her, gleich Türhüter (Bawwab, Bauab). In England ift Bob Abkurzung von Robert und Spigname der Ronstabler.

lich: Nob a jeber Hund hoaft Brandl

(**S**í. 16).

Brauhan und Goje G. 3. VI 131: Das find teine Sundenamen, herr hummel . . fie haben teine menschlichen hunbenamen . . . Bräuhahn mag bleiben, was er ift . . . aber in meiner Familie foll tein hund Gofe heißen . . Der Schwarze heißt bon jest ab Brauhahn und der Rote Speibabn ... Doch wenn ber Bater mertt, bag wir hinter feinem Ruden ben roten hund Bhobus ober Agor nennen, fo wird bas libel arger. End= lich wollte man biefen roten Roter "Das Anbere" nennen, woraus Andres = Anbreas wurde, was bei bem Nachbarn ebenso Berstimmung herborrief.

Bricheisenundstahl im Marchen "Der Königssohn und seine drei Hunde" (Zeitschr. d. B. f. B. Jahrg. 1906, S. 463).

Brod, mitg. bon Jof. Erneder, Beger bes Stiftes Rlofterneuburg; in Abbilbung ift ein beutich ftichelh. Borftebb. diefes Ramens im Oft. tyn. J. 1898, S. 110 zu fehen. — "Brod" ist ein d. Langh. Borstehh. (Ost. H.-St.-B. 2138).

Brudl, J. Auf. 1898, 89. Dim. bon Brude und häufiger Familienname

in Wien.

Bruno. "Borwärts B., mein braber Hund, wir fürchten uns nicht!" Der Taufname B. wird firchlich als "ruhmboll" gedeutet. (Sternichnuppen. Grgabl. v Rataly von Eschstruth. Leipzig. Baul List. S. 36.)

Brutus.

Ein Bubel, ber mit gutem Fug, Den iconen Ramen Brutus trug, War viel gerühmt im ganzen Land Ob seiner Tugend und seinem Berstand.

(H. Heine sämtl. Werke. Berlin. Biblg. Anft. III S. 202 "Der tugenbhafte Hund").

Bub vom Finkenstein mit bem Rufnamen Schlupferl, ein turzh. Dachsh. (Oft. H.-St.-B. Nr. 2291).

Budascht ist ein plebejischer hund. Ein schwarzer, struppiger Budel mit ungepflegtem Wollhaar . . Er ift ein Bughund (Bingeng Chiavacci. Wiener Bilber. Reclam. Univ. Bibl. 4101/2, **S**. 189).

Buffi, ein schwarzroter, kurzhaariger

beuticher Zwergpinscher (3. Auf. 25). Bullmopp. Tierich. 24. Bumerl ob. Bummerl (f. Bomerl). Bums, Rleine Leute I G. 119.

Burichel. Mar. 81 — tofenb Bur= fcert.

Burichel. R. B. St. 294. - Get, fei fo gut und nimm mir ben Burfchl aus bem Rucfact! . . . es war ein schönes, zierliches Tier von der kleineren Schweißhundraffe. (Der Jäger von Fall. Bon Ludwig Ganghofer. Stuttgart 1902. S. 152).

Bufchi, M. 1904. **S**. 243.

Buschmann. Benno nahm sein Fernrohr aus bem Rucfact, schaute burch dasselbe hinunter nach Fall und äußerte in fröhlichen Worten seine Freude, als er burd fein Glas brunten bor bem Forsthause ben Förster erkannte und beffen Schweißhund, ben rothaarigen Bufchmann. (Der Jäger von Fall. Bon Lubm. Ganghofer. Stuttgart. 1902, **S**. 140).

Buffel war ein Hund und Mieze eine Rate, und fie lebten auch wirklich zusammen wie Hund und Kate (Jugend-Gartenlaube, IV. Bb. 187). Bufel ift ein alter Berfonenname (Socin, mbb. **Nba. 412**).

Busserl, eine Seiben= und Zwerg= pinich-Hundin (Oft. H. St. 1929).

Buggl, der Bierbrauer bon Mug8= burg und sein Hund (M. B. Nr. 504). Bugle, ein munteres Bunblein. (Die

Glüdemühle. B. Ambros Schupp, S. J. Paderborn 1906, S. 48).

Calliste ist in literargeschichtlicher hinficht von Interesse. Im 35. Stud von Gottschebs vernunftigen Tablerinnen wird ergablt: "Liebe Phyllis, fprach Callifte gu mir, feud ihr noch fo einfältig euch über dergleichen Dinge zu erzurnen? Mehnt ihr benn, bag. mir baburch ein Schimpf geschieht, wenn ein Hundchen meinen jett angenoms menen Namen führt? Ift es boch Ist es boch nicht mein rechter name, ber gewiß. allen unferen Beinden bis auf diefe Stunde unbefannt geblieben, auch noch wohl langer bleiben foll". Befanntermaßen nennt fich in den vernünftigen Tabl. Gottiched Callifte, hamann Aris und May Phillis.

Carlo, ein Bubel (Bh. 1902, S. 846). Cenzi. Die Berkürzung des Namens Crescentla, ein kurzh. schwarzroter Dachsbund (Östr. kun. Abrb. 1897, S. 256).

hund (Östr. kyn. Hrb. 1897, S. 256). Cerberus. "Der Hund C. (so sah er auch aus) wurde als vollkommen gleichberechtigtes Wesen angesehen". (Der Wiener Fray, I 115).

Ceres. J. Auf. 1898, S. 143.

Cheri, ein Forterrier, bem wegen eines heiratsfähigen, jungen Mannes viele erheuchelte Liebkojungen zutell wurden (Oftr. Bolksztg. v. 24. August 1905). — "Daß aber selbst Cheri, das kleine Hubben, nur zu Ehren seiner Dame mit der Halskette rasselt — es gibt eigene Geräusch-Salsbänder für Damenhunde — und ihretwegen sogar zum Bellen gereizt wird, dürfte mondainen Leuten wohl kaum gesagt werden müssen". (J. Bloch. Beiträge zur Actiologie II 355 ff.).

Cid, ber Lieblingshund eines Spaniers. Franz Missel (geb. 1831, gest. 1893) verherrlicht, das Tier in einem längeren Gebichte (Ostr. Dichter des XIX. Ihd.

Wien, Grafer, S. 182).

Citron.

"Hier ruft Citron, ber, bas ift klar, Gefcheiter als fein herrchen mar".

Epitaph auf einen Hund des Grafen Clermont (Oftr. Fluftr. 3tg. vom 3. Februar 1907, S. 427).

Cora. M. 1900, S. 82.

Coribon. Hundename wie Melampus (Strigl, Abraham a. S. Clara VI 155); an anderer Stelle: . . , ber arme Bettler aber, so nur umb die Brößi supplicirt, die sonsten der Diana, der Melampus, der Coribon, der Bubl unter den Taseln zusammen klauben . . .

Conradin, ein furzh. Bernhardiner, weiß mit roten Blatten (Deft. S. St. 1886).

Cyrus. J. Aus. 1898, S. 144. — Jenseits bes Dzeans. Der Jugenb erzählt von Rubolf Szipio, Berlin, H. Meibinger, S. 85.

Czar (Far). J. Auf. 1905.

Dach=Dach, ber, bezeichnet ben Dachshund: ber vieraugete Dach=Dach (U. K. 134).

Dadel. Mar. 89.

Dächsel und Mächsel find die beiben hunde bes Gemswirtes in

Berthold Auerbachs Roman "Auf der Höhe" (II. Bd. S. 89).

Daberl, eine Malteserhündin (A. 25). "Dag, eine kurzhaarige Dachshündin

(Oft. H.=St. X. 1592).

Dalsy, ein in Wien sehr beltebter Hundename. In der Literatur (der Wr. Frat II 94ff.) ist ein Träger dieses Namens durch das schreckliche Unheil, das er in einer Porzellanniederlage in Pidenhammer dei Karlsbad angerichtet hat, verewigt. — M. 1904, S. 248.

Damon. D. Jgdf. (1906, S. 751). Dea Alberta. D. Jgdf. (1906, S. 652). Deandl, nach dem Zwinger vom

Muckerlberg zubenannt, ein Dachshund, Bild im Ofte. kyn. Jahrb. 1897, S. 186. Delta, ber treue, ein schoner, großer

Helta, der treue, ein jasoner, großer Hund, der in einer nach ihm benaumten Erzählung vortommt, in der der Untergang von Bompeji u. Hertunaum gefchildert wird ("Kleine Leute" I, S. 70).

Denis, in Erinnerung an St. Denis

(**R**ath. Br.).

Depefche. Name eines renommierten, zum Depefchendienst verwenbeten Ariegshundes (Sch. Lex. S. 44).

Dia=Grasenegg. Der zweite Name weist bas herzl. Ratibor'sche Forstamt

aus (M. 1902, 375).

Diana! rief ich, und sogleich sprang sie ein, ließ die Hühner auffliegen und ich bekam auf einen Schuß fünsundzwanzig Stild. (Freih. b. Münchhausen. S. Kap.). Die Weibchen unserer Luxußbunde werden gerne nach der Tochter Jupiters genannt. Die Belletristist führt sie gerne in ihre Handlungen ein. (Der Roman der Stisisdame von Kaul Deuse. Berlin. Hers 1894, S. 92). — Im Nd. kommt dieser Name auch zur Geltung. Bgl. De dull Hund. (Reklam, Unid. Will. 4098, S. 64).

Dianta. Jugend - Gartenlaube,

**28**. 7. ©. 156.

Dig, engl.—graben, bohren, also ber Gräber, ber sich in die Erde verbohrende Hund, ein kurzh. Dachshund (Ost. H. S.: Et. X. 1892). — Digg (M. 1900, S. 82).

Ding, ein hund ber englischen Armee, ber für seine rettende Tat in Egypten mit der Ariegermedaille geschmudt wurde (M. 1900, 360); bing — heftig ansichlagen, etwas fortwährend wiederholen.

Dingo, befannt geworden aus ber Uberfegung Julius Bernes "Gin Ravitan von 15 Rabren" S. 39. — Canis

Dingo (Br. 569).

Dinte, ein schwarzer Pubel in 28. Raabes Chronit ber Sperlingsgaffe **S**. 138.

Dirnbl. M. 1899, S. 481.

Dock, ein beutscher Borftelfund (Oft.

Ð.=St. VII 1889).

Dobo, Dobi, m., hund in der Rindersprache, sowie der guruf an denfelben F. J. Stalber, Schweiz. Jolott. II. 508. — 236. XX. 276. — Bei ben Siebenbürgersachsen hat bieses Wort andere Bedeutung. Die Turmuhr ist reparaturbebürftig: .Der Dobo, Schmiedzigeuner, hat fie gang berhubelt und verunehrt; wir muffen einen Meifter aus ber Stadt tommen laffen. (Fr. Fr. Fronius. Bilb. a. d. fächf. Bauernleben in Siebenburgen. Wien, Grafer 1879, S. 194).

Dog, engl. Hund. — "Da kauerte die junge Frau neben ihm nieder und

legte beibe Hände auf seinen breiten Kopf: "Hilf mir, Dog! Mar. 29. Dojan. "Jürü", Dojan! sagte ich und sofort sprang der Hund in das Gebüsch hinein. (Bon Bagdab nach Stambul. Reifeerlebniffe b. Carl May, **ම**. 80).

Don, fpan. Chrentitel, foviel als Herr. . . . ich nehme D. und mein Gewehr mit, um einige Subner zu schießen. . . . feinen Lefaucheur aus bem Schranke nehmend, D. heranpfeifend, ber trop feines Rheumatismus im linken Hinterbein wie außer fich herumsprang, merkte er boch, bag es jur Jagd ging (Breibe Hummelsbuttel. Detleb v. Liliencron, **ී**. 143).

Donar. In ber Robelle Eine wilbe Rofe" bon Q. Dalfon, S. 49.

Donau, "gewöhnlicher Rame großer Hunde (Schm. BW6. I 517). Ein Hund dieses Ramens ift im Oft. H. St. IV. 1887 berzeichnet.

Don Juan, ein stichelhaariger Hund (Österreich. Hunde-Stammbuch X. 1892).

Donna, ein Schoghund, war ber Treue iconftes Bilb, bas iconfte Sundchen, beffen Tod Joh. Aug. Weppen in einem 10strophigen Gebicht befingt. (Lyr. Anth. von Fried. Matthisson VII 60).

Donner. Bottelohr entbedte ben alten D., einen Sund feiner Bekannt-

schaft (Tierg. 74).

Donner und Doria, zwei hunde, Doria ein Dadel, Donner, auch Donar genannt, ein mächtiger, braunzottiger Leonberger. Beibe hunde werben in ber öftr. Bolisztg. b. 19. Juni 1902 bon Sufi Ballner als Lebensretter bargestellt.

Donnermetter Paraplute. Es beißen in Sabinens Freier in bent Erzählungen von W. Heimburg zwei Tedeln fo: "Donnerwetter!" fchrie bas Mabchen, "Barapluie — feib ihr toll? hierher zurud!" (Gefammelte Romane und Novellen III. Bb., S. 39).

Dora. Wh. Jg. 1901, S. 812.

Dornroschen. 3. Auf. 1898, S. 87. Dorli bon Allgeit Getreu, aus bem Zwinger b. Wr. Reuftadt (Int. Muf. 1905).

Dran! D. Jgbf. (1906, S. 731). Drauf! ZADSpV. XX. Sp. 171.

Droll, ein prachtvoller, weißgelber Seibenpinicher (Rath. Br.).

Drud, ein Borftebbund, Brauntiger (J. Auf. 1897, S. 71).

Drugl, ber - fo bezeichnet Caftelli im Worth der Mundart in Ofterreich unter ber Enns (Wien, Tenbler 1847, S. 116) ben Haus- und Schäferhund.

Ducat, fo bieg mein Subnerhund (Jugend-Gartenlaube, 7. 158).

Duffeli, bas, ift ein kleines Sundchen, das sich bei Gewittern häufig im Surenthale zeigt (Rochh. Sag. II. S. 29, Nr. 259). Schweiz.

Dutches, engl. duchess - Bergogin, eine Gorbon-Setter-Bunbin, bie bier nur aufgenommen ift, weil fie in einem kernbeutschen Gebicht "Der Kranz" in Detlev von Liliencrons "Nebel und Sonne" S. 34 bortommt, bagu gewiffermaßen die Einleitung macht und zeigt: wir stehen im Beitalter ber Luxushunbe, bie auch anfangen, an ber beutschen Dichtfunft Anteil zu nehmen.

Dutmann, ein Dachshund (Wh. 1903, 346).

<sup>1</sup> Gebe!

Eblis, ein ungeheurer, weiker. zottiger hund aus Sibirien. Eblis ist ein Tartaren-Name und bedeutet bei ben Türken und ben Tartaren Teufel (Lyanen, Taschenbuch. Wien. I. 1859, X. Jahrg. S. 65).

Ebrg, ein stichelhaariger Hund aus Brag. Öftr. H.=St. X. 1892.

Edba. J. Auf. 1905. Ebelroth, ein Dachshund (Öftr. kyn.

Jahrb. 1897, S. 263)

Gifenbrecher, Lumpenreißer, Lumpengerrer, brei fehr charatteriftische Hunbenamen (3. G. Bunbis Engabiner Marchen: "Die brei Hunde").

Eifa! rief ich. Ich hatte nämlich beobachtet, daß ber Röhler feinen Sumb bei diesem Namen rief (Carl May a.a. O.

©. 89).

Eisenfest war so stark, daß er nichts, was er einmal gefaßt, los ließ und alles zermalmte. (Kinder= und Haus= marchen ges. von Ignaz und Josef Bingerle. Innsbrud. 1852, Nr. 8). Eister, ein schlanker, schneeweißer

Hund mit schwarzer Schnauze und flugen, dunkeln Augen. (Junge Mad-chen. Ein Almanach b. Cl. Helm und Frida Schanz. Bielefeld und Leipzig, **ම**ි. 129).

Oft. H.-St. Nr. 2273, eine Œlfa. Gorbon-Setter-Hündin; Ella (A. 18), eine Schäferhundin.

Engian vom Ruderlberg, ein fcmarz-

roter Dadel (J. Auf. 1897, S. 95). Epps, ein Budel in der Erzählung Der Fahnrich als Erzieher" (Hans Arnold, "Aus alten und neuen Tagen",5 Stuttgart 1902, S. 69.)

Erdheim ober mit bem bollen Ausstellungsnamen Schwärzchen E. vom Braunhirschengrund, ber lettere Name weist auf einen alten Wiener

Borftabt=namen (J. Auf. 1905). Erdmann, Rame ober icherzhafter Beiname für den Dachshund (Domb. 52).

Er(r)a Budenftein, M. 1899, S. 398, 441; von Haffenstein, eine Brauntigerhündin (Wh. XXI, 312).

Erichs Zägersfreub, M. 1901, **S. 44**7.

Erik, ein glatth. For-Terrier. (Oft. **Б.**≠St. X 1892.)

Grita, J. Aus. 1898, S. 96.

Eros, ein engl. Setter (Dit. B. St. IX 1901).

Efau, ein hannoverischer Schweißbund aus Leoben in Steiermark (Oft. H.:St. X, 1892).

Eva, ein St. Bernhardshund, sein Bild im Oft. fyn. Jahrb. 1897, S. 199. - Everl, ein kurzh. Dachsh. (Oft. H.=St. **V**, 1887).

Faktisch, Ost.-H. St. Nr. 2235.

Fanfan. 3ch (Bola) hatte einft ein Bunbchen, einen Terrier fleinfter Gattung, namens Fanfan. (Zolas Hündchen. Übersett v. Armin Schwarz, Thierfreund, 1896, S. 151.)

Fangan! Borauf! Zwei Scherg-namen beim Ergablen bon Geschichten. Man hebt an: Eine Frau hatte einmal zwei Hunde; der eine hieß: Fangan! ber andere: Horauf! Man unterbricht die Erzählung und fragt das Kind: Wie heißt der erste Hund? Wie der zweite? — Hörauf! — Also muß ber Erzähler aufhören zu erzählen.

Fanny, T. 1882, S. 64. Faselhans, ein tändelnder hund

(Öst. kyn. Jahrb. 1898, S. 44). Fasolt, Borstehhund, ein Brauntiger (3. Auf. 1897, G. 67).

Fagan, R. B. St. 294.

Fauft, ein Rube, ein Bullterrier (R. 22), ein roter schwerer Dachshund (J. Auf. 1905).

Favorita, ein Bernhardiner, weiß

mit roten Blatten (R. 14)

Febor, fei geschett und geh Billard fpielen. Der hund nicht faul, mar mit einem Sate am Brett und ftieß mit ber Schnauze bie Elfenbeinftigeln an einander (D. Jgbf. 1906, S. 623). Fee, eine ftichelh. Borftehhundin (Oft.

B.=St. XI, 1893).

Felbine, eine Dachsbraden-Hündin (Öft. H.-St. 2381)

Feldl, R. B. St. 294.

Feldmann. "Aber ihre Männer hatten jeglicher einen hund, ber Gerber als Jagbliebhaber einen großen, braunen Feldmann und ber Bader einen fleinen, schneeweißen Mordax. (In Karl Stös bers Erzählung "Der fleine Friebensbote".). — Rebensartlich heißt es Kelbmann hat Sühner in der Rafe (Ausgenv. Geb. b. Detleb b. Liliencron, G. 232).

Feldwebel, D. Jgdf. (1906, 651). Felix, ber alte, treue Diener, welcher zu ihren Füßen lag, richtete sich auf und ließ ein kurzes, dumpfes Anurren hören. (Der Rechte. Graahl. b. Dt. Sophie Schwart II, Stuttgart, **6**. **9**9.)

Kerro-Hinfaß, **VII**. 1903, S. 288. Fer, ein kleiner, frummbeiniger Dachsbumb (Aus ber Jugendzeit, bon

Rudolf Baumbach, S. 61).

Fibel, Fibi, Fibo. In bem Geb. Anfelm und Lilla b. Ludwig S. Nicolai, vermischte Schrift. 3. T. Wien 1785, S. 198 fommt ein niebliches Rauberhündchen, das kleinste, das man je gefehen bat, mit Ramen Fibel bor. Es hat Gilberhaar, erhebt fich auf bie Hinterpfoten, tangt nach Landesart, nach gallifcher Manier, fpringt übern Stod, fieht Bache, macht ben Toten, errat Rahlen. Das Hundchen schüttelt fich und — aus feinen haaren fallt feines Silbergelb, ein andermal ein Rubin; der kleine Fibel wirft auch einen Diamanten, Granaten, Berlen taufendweise.

Ribel ift ein beliebter hundename, wie die Literaturbenkmaler zeigen. Bgl. "Die beiben Sunbe" in G. F. Gellerts Schrift S. 87. — Bei Saphir a. a. D. II S. 178 ift ein Hausmops fo benannt. — In Joh. Scherrs "Eine beutsche Geschichte (1848—1849)", Burich 1850, G. 49 heißt bas Wachtelhundchen ber Tochter des Grafen Holzen &. und vermittelt die Annaherung des Proletariers Pariser mit der Aristokratin. Der Fibi begegnet in d. J. Auf. 1897, S. 13. — Der Fibo ist ein schäbiger, gelber, zweifelhafter Roter: "Romm F., mein Bergen, wir gehn zu Bett! (B. Raabe, Die Rinber bon Fintenrobe, Berlin, S. 15). Auch mancher Maltefer wird fo zubenannt. - Der hund, ber bas Sprechen erlernen foll, in ber weitverbreiteten Erzählung, die bas Berbaltnis bes Pfarrers zur Pfarrers. tochin balb berber, balb milber befpottelt, heißt in Roseggers Tannenharz und Fichtennabeln Fido, in Dörlers Märch. u. Schwänke (vgl. Z. b. B. f. Boltst. J. 1906, S. 288) Karo.

Riesto bom Braunhirichengrund, ein brauner Dachshund (3. Auf. 1905).

Fifi, ein Wolfsspit (Sch. Lex. S. 45);

Fifi Alberta, J. Auf. 1905. Figaro. Wie ich längs ber sprischen Rufte ben Weg, auf bem ich mich zum

letten Mal bom Saufe entfernt hatte, zurüdlegte, fab ich mir meinen annen Figaro entgegen kommen. Diefer vortreffliche Bubel ichien feinem herrn, ben er lang zu Saufe erwartet haben mochte, auf ber Spur nachgeben zu wollen (A. b. Chamiffo, Beter Schlemibls wumberfame Gefchichte, Rap. 11). Sigaro bon Sof, ein roter, ichwerer Dachshund (J. Auf. 1905).

Filto, eine siebenbürgische Bracke. Die flebenburgische Brade wird turgweg Jagohund ober Bradierer, feltener Brade genannt. Der Ungar, ber Szetler, Csifer, Hunyader 2c. nennt ihn Kopo, wovon der Rumane wahrscheinlich sein Rapou abgeleitet hat. Der Sachse gebraucht ebenfalls nur die Benennung "Jodithango" (Jagdhund), "Rapo" ober "Ropo". Lettere Benennung hat er fich von den umwohnenden Rumanen oder Szetlern angeeignet (Wh. XXI, S. 32). Fillo, **1866**, 1903, S. 346.

Fineg. "Run sieh, F., der Bater wollte dich heute — totschiegen" (Pauline Schang, Für brave Mabchen, Stutt- gart, S. 94).

Finette, so hieß bas Hündchen, (Jugend-Gartenlaube, Bb. 7, S. 26). Fingal, J. Aus. 1897, S. 28. — Ost. Hunde-Stammbuch, I. Bb. S. 1883.

S. Anmig. zu Ernft b. Schillers Brief (Berlin 30. 4. 32).

Finterl, ein Affenpinscher (Dft. B.

St. VI, 1888).

Kino, J. Auf. 1905. — Fina (Sch. Lex. S. 45). Jebenfalls Kürzung bes Namens Josefine. Fipel, ein gelber Dachshund ("Das zohannisfest" im Almanach "Junge Mädden", 2. Jahrg.). Häufig begegnet bie Form Fipp (Wh. 1908, S. 346); bann auch Sips in ber Erzählung "Sonnenftrahl" im Almanach f. junge Mädchen S. 200. — Tiersch. 29. Der kluge F. (M. B. 1188), Fipfel, ein junger Pubel ober wie icherzhaft gefagt wird "Bubels Ripfel" (Tierfch. 24). Fir=Guillaume.

Wie heet din Hund?"

"Min Hund heet Fix." Fix is nix!"

Min Sund beet Guillaum."

Dat is en Rame."

Das ift ein Gespräch aus dem Schäfergruße, ben M. Roebiger (B. Sodelanb)

in der Zeitschrift d. B. f. Bolket. 1901, S. 114 mitgeteilt bat. -- Fix ist ein Terrier in ber Ergabl. "Der Bremer Steuermann". Deutsch b. Frb. Meister, S. 21. - Firfoter ift ein nicht reinrassiger Hund (Oft. t. J. 1898, S. 45). - Uber ben Namen Fir teilt H. Menges (ZADSpV. XX, Sp. 73) über die Rachahmungssucht bei ber Namengebung bas Berschen mit:

Renn' it meinen hund Fix, Rennt alle Buren ören hund Sir; Nenn' it ne aber Fibenzian, Dat tann tein Bure nich berftan.

Ein Feminimum ist Fixa (Waid= mannebeil 1903, 846). Weitere Belege für Fix als Hundename aus Dusch, Rean Baul und anderen finden fich bei Jacob Grimm, Deutsches Wörterbuch III **E**. 1697 und 1698.

Flambo, fo hieß ber Hund, war schwarz und weiß gefleckt und ein kluges Tier (Tannhaufen v. Agn. Hoffmann, Stuttgart, S. 71); frz. flambeau = Fadel, Licht, großer Leuchter. Flaps, Liersch. 48.

Flaxi, vgl. Das verhängnisvolle

Apportel (M. B. W. 1023).

Flid, ein turzhaariger deutscher Bor= ftehhund in Bullit in Mähren (Oft. B.= St. IX, 1891).

Klickerl b. Rappolten (3. Aus.

1898, **ම.** 99).

Flink, ein kurzh. beutscher Borstehhund (Oft. H. St. X, 1892). — In der Erzählung "Große Wäsche" in der Mäd= chenzeitung "Das Kranzchen " S. 201 heißt ein Zwergpubel fo.

Flip fiel auf seine vier Füße nieber, wedelte mit seinem buschigen Schweife und war offenbar mit seinem sittlichen Betragen gang zufrieben. (E. Aus beni Engl. b. D. Glafer, 1894, S. 48). -Eine andere Form ist Flips: "Das Hundchen des Oberften B. war das intelligentefte Tier feiner Gattung." (Cbenda, Jhg. 1899, S. 8.)

Flit, ein beutsch. turgh. Borftebb. (Dit. H.=St. Nr. 2021).

Flitscher, ein ebler, schwarzroter dund leichten Schlages (23. u. H. 1906, Š. 669).

Flod, jedenfalls deutet biefer Name auf wolliges, flächfernes Haar, wie man ja auch fagt, ein Flod Bolle, Seibe, Baare.

Bal. Eduard Bölzle seichte und leichte Sunde-Sumoreste (Recl. Und. 1905), Ein kleiner Haushund bei Dr. A. Dyroff "Über das Seelenleben des Rinbes" (Bonn 1904, S. 50). — Klod unb Fir (Fliegb. Bl. Ár. 2985, 117. Bb.) -Floderl (Der Thierfreund, Ihrg. 1896, S. 66). — Floti, ein hund, ber nur bellte, wenn feinem herrn Gefahr brobte (Weinhold, Altnord. Leben S. 55).

Flora, M. 1898, Nr. 12. Mit bem Beinamen b. Berg, M. 1900, S. 178. — Oft. H.-St. B. 2195.

Flott, ein kluges Tier, bas in Duppau burch 12 Jahre Bostboten-bienste berrichtete (Ost. Bolkszeitung 12. Septemb. 1902). Imperationame: Flottweg v. d. Bult (Wh. 1902, S. 236).

Flotimell, M. 1904, S. 274, entlehnt aus Raimunds Berschwender, wo ber reiche Ebelmann Rulius v. Klott-

well beifit.

Fodelmann, b. Jgbf. (1906, S.652). Fox. Und als der Windhund noch brohnend knurrte, rief fie: "Still, Fox, gib Frieden ("Der Steinbruch" b. G. Dhnet, Aberf. b. 3. Linben, Stuttgart, In einem Engelhorn 1885, S. 6). launigen Lügenmärden "Cafars Genoffe" erscheint Forus, ber Daffelibe, ber Leibhund (Flieg. Bl. Nr. 3208). F. vielleicht berfürzt aus engl. Forterrier.

Frak, X. 1901, S. 16.

Franz, ein alter Schäferhund, war als Repräsentant seiner Raffe stets ber zu= verlässigste Wachhund (T. 1878, S. 73.) Frau Biffig, eine furzhaarige Hun-

bin (Oft. H. St. IV, 1888).

Fred. "Mein alter Bubel Fred", ein Gebicht in 20 Reimpaaren von Emil Rittershaus im Lefebuchlein bes Berliner Tierfc. Ber. I, 61.

Freis Morabia, M. 1902, S. 875. Freia, ein istrianischer Schäferhund

(J. Auf. 1897, S. 25).

Freti, f. Geri. Freya von Frischau, M. 1904,

**S**. 337. Krid. M. 1899, S. 394; — Krickerl (Öjt. H.:St.); eine kurzh. Dachsh. (Ojt.

5. St. III, 1885). Friba, turgh. beutich. Borftebb. (Oft.

H. St. XII. Nr. 1638).

Frigga, ein istriantscher Schäfer= hund. J. Aus. 1897, S. 25).

Frithjoff. 28. u. H. 1906. S. 461. Frig(i), mit dem Beinamen von Landsberg (M. 1899, 407), F. v. Oberthal (Wh. 1903, 183), F. v. Wienerswald (Wh. XXI 70).

Froh, mast. Hundename im öft. Hunde St. (Sch. Lex.).

Frolid, ein Gordonfetter (936. 1900,

**6.** 178).

Kuchs. "Das Kleinob biefer ganzen Sundegefellschaft war jedoch ber britte im Bunbe, Fuchs genannt . . . Rlein, schmächtig bon Figur, mit rotlichem, borftigem Fell, spiken Ohren und buschlegem Schwanz." (Reclam, Univ. Bibl. Rr. 1736, S. 70 ff.) — Fuchst in Stelermark fehr verbreitet. R. B. St. 294. Fuhs n. bei Helb. IV 415.

Frahauf, ein raubhaariger, fteiriicher Bochgebirgsbrade (Dit. B. St. VIII

1890).

Rubraus, eine raubh. fteirifche Sochgebirgebradenhundin (Oft. S. St. VIII

1890).

Fulvo ... ich bin froh, daß ich ihn zu Hause eingeschlossen habe, eb' mich bie Drufit hinüberlockte. Er ist unberechenbar und wird zuweilen durch irgend ein Instrument ober eine Stimme gereigt bis gur But. Rur wenn ich fpiele, hört er zu, als hätte er besonderes Bergnügen baran. (Crone Stäublein. Bon Baul Beyfe. 15. Rap.)

Galgenstrick, ein Dachshund (Öst. H.:©t. Mt. 2297).

Gamst, eine Dachshundin schweren Schlages (Oft. H.Sch. IX 1891), auch

Sams ichlechtweg.

Geifha Ray, nach ber Operette Geifha benannt. D. Fgof. (1906, S.

Geri und Freki . . . seitwärts bes Hochfitzes lagen die mächtigen klugen Köpfe auf die Borberpfoten ausgestreckt, die zwei Lieblingshunde des Jaris, bie er nach Obins Wolfen genannt hatte (Dr. L. Firiczel Siegmund, ber Witing. Deutsch, Jugendfrb. Bb. 49, G. 202).

Beschwind wie ber Wind. Der eine von den brei hunden in bem Märchen Rr. 8 bon ben Brübern Ig. u. Jojef Bingerle. G. "Gifenfest"

Gesellmann wird der Hund von ben Jagern geheißen (3. Grimm. Gefch. d. d. Sp. 26). — Sie reden ihn auch an: Gefell! trauter Gefellmann! lieber hund! Ober auch: Mein Jagbhund! mein Leithund! mein trauter hund! (Waibsprüche und Jägerschrein. Br. Grimm. Altd. Balber III 97-148).

> Gesellmann heißt mein Rübe Captat celerrime. Mein Stoffalt beift Riemube Raptat acerrime.

(Ein fein gelahrt Weibmannslieb bon D. Rernftod. Unter ber Linbe. München. Braun u. Schneider, S. 34). Ebenso herzliche Anreben find noch: Waldmann! Anecht! mit ben Attributen lieb und traut. - Bei Gefener u. Forer Bl. 91ª begegnet ber Gefellhund (canis socius et fidelius); Geselman; erneuert Seelmann (W. Wackernagel 84).

Gefler. 235. 1900, &. 258.

Gepr — ba fclug G., bas zottige hundchen, an, bas Holger einst feinem kleinen Liebling geschenkt hatte (Auguste Groner. "Hart gebußt." In der Jugend-Gartenlaube. II Mürnberg. S. 206).

Gerba, kurzh. deutsch. Borskehh. (Oft.

H.: ©t. XII Nr. 1641).

Gibacht! rief ber Anabe. Der Hund ftellte fich auf und ftand da, wie ein Solbat auf den Befehl (Balther Brunn, Erzähl. 9. Beft. Für bie Jugend bes Bolfes. S. 193).

Gibil, ein weißer Spit (3. Auf. 1899. S. 54). Dann Bipip, eine Kor=Terriers-Hündin (Oftr. kyn. J. Ĭ897).

Gigerl aus Wien, ein Terrier (Öft.

H. St. X 1892). Gigerle, ein glatth. Windh. (Oft.

**5.**-St.-**3**. 1986).

Gigi Mud von ber Ragnig. 3. Mus. 1905.

Gier, in Lubw. Ganghofers Roman aus bem Anfange bes 12. 3hs. Martinsklauje" (Stuttg. 1895, I 114).

Girgl, ein turgh. Dachsh. im Dft. 5.= St. IV 1887.

Gifi. D. Fgbf. (1906, S. 749).

Glüd, ein Dadel (Sch. Lex.). Goldonkel, ein roter, schwerer Dachstund (3. Auf. 1905).

Golo, ein Rübe, eine blaue Dogge, wahrscheinlich nach ber gleichnamigen Geftalt bes Boltsbuches Genoveva zubenannt (R. 17).

Gera=Walbau. 28h. 1903. S. 238.

Goscherl, Dim. für Gosche, b. i. berbe Bezeichnung für Maul und Mund (3.

**Muj.** 1879, 88).

Gög von Graz. Wh. 1902. S. 311. "Graf Hover-Blut". M. 1902, S. 153; schlechtweg Graf Hover M. 1903, S. 836; auch Graf H. von Mansfeld Wh. XXI S. 70. Auch die Form "Hoya" sommt vor. M. 1890, S. 394.

Grast, nach einem gefährlichen Räuber, der sein dufteres Gewerbe hauptsächlich im Gebiet des Manhartsgebirges in N.-Oft. betrieb, benamt.

Graubund.

Als ich frand in Not und Fährbe, Bagten fie, wie bor des Wildes Grauhund zagt die Lämmerherde.

(Dreizehnlinden von F. B. Weber. S. 148.)

Graufam, eine berühmte Schliefenund Ausstellungsflegerin (M. 1903, S. 433).

Greif, Greiffe.

Greiffen.

Der Schäfer bald vergißt das Pfeiffen Rufft seinem Strom, Trostrein vnd

(Esopus von Burkhard Waldis. Bon Heinrich Kurz, Leipzig 1862, IV 94, 61, 62.) — Greif, Halt und Bellart kommen, die Hunde, die du kennsk, versetzt der alte Hahn (Der Hahn u. der Huchs. Hagedorns Werke, III. Wien 1790, S. 20). Greyff vnd Halt, des Fägerspunde (Fr. Personenverz.). — Nieder, Greif! laß das Gesindel (W. Maabe. Der hl. Born, S. 156). — Greif Nidung — Rheydt (Wh. XX 70). — Greife (Helb. IV 434). — Angreifen — anpaden von Hunden ge-

bom Herrn Landwehrhauptmann Fritz Brauner). Greif und Aneif. Heute fand er (der Bar) seinen Welster!

fagt. Häufig auch Greifl (mitgeteilt

Stolzer Bursch, er schlug sich wacker, Bis ihm an ber Gurgel hingen Greif und Kneif, die grimmen Packer.

(Dreigehnlinden. F. B. Beber, 87. Muft. Baberborn u. Münfter, 1888, S. 19).

Greifan! ein raubhaariger steirisicher Hochgebirgsbracke (VI. 1888. Oft. H. S. St.).

Greno Ben Rorieum, ein Forterrier (M. 1900, 825), trieb regelrecht nach kurzer Zeit und hartem Kampfe ben Huchs aus seinem Bau (Wh. 1902, S. 312).

Greil, M. 1900, S. 825; bann mit bem Beinamen: Zitv; eine beutsche kurzd. Hündin (Wh. 1901, S. 312). — Auch in der Form Gredl. Sch. Ler. — Oft. H.=St. IX 1891.

Grey, eigentlich vollständig Wiß G. "bes Windspiels Richte" (Tiersch. 24). — Der engl. Greubund (M. 1899. Ar. 1).

Griffon. Faß Griffo! Felix Dahn. Gin Rampf um Rom II.4, Leipz. 1888, S. 178. — M. 1903, S. 132 bringen einen längeren Auffat: Allerlei über ben Griffon.

Grille, eine Foxterrierhundin (Oft. H. S.-St. XI 1893). Auch die Form Grilli kommt bor (J. Auf. 1905).

Grimparth, einkurzhaariger Dacksbund (Dit. H.-St. Nr. 2298). — Der Dacks führt in den Epen die Namen Erimbart, im Neinaert Erimbert, d. i. Grimberht, grimmglänzend, Grimbart. Erita. Bh. Fg. 1901, S. 312.

Grobian v. d. Klause. J. Aus. 1898. S. 82. — Ost. H. S. St. 2299.

Großglodner, ein langhaariger St. Bernhardshund, sein Bild im Ost. tyn. Ihrb. 1897, S. 202.

Gudi, schriftl. vom t. t. Landwehr-

hauptmann Frit Brauner.

Gutfreund. "Das prächtige Tier belohnte auch diese Bärtlichkeit durch die größte Treue und Anhänglichkeit." (Der Rächer seines Herrn. Erzähl. v. Ludwig Habicht. (Buch für Alle. Ihrg. 1877, S. 610/11.)

Gutglüd, eine Übersetung von Goodlud in der Erzählung "Der Lag Anderer", Berlin, 1905," S. 55.

Gylba-Tyra. M. 1902, S. 375.

Habwig, eine langhaarige St. Bernhardshündin (3. Auf. 1899, S. 6).

Baing, ein turghaariger beutscher Borftebbund (Oft. h. St. IX 1891).

Hadelbernd, ... so lief er in den Hof, wo neben dem Pferdestall Wodan, der Hügnerhund, und H., der Tedel, hausten (Zeitsch. Kränzchen, Im Krähennest. XIV. Bd., S. 464).

Hallo. J. Auf. 1898, S. 107. Hallobri. J. Auf. 1898, S. 102. — Nach Caftellis With. 168 ift der Halos brt ein feiner, durchtriebener Mensch.

Halt, f. Greif. - Haltan! (Baibmannsluft, Wh. XXI. 204).

Sannele bon Boslau, eine schottische Schäferhundin (R. 18). Boslau eine Sommerfrifde fühl. bon Wien.

Sannibal, beliebter Rame für große hunde. Deutsche Dogge (aus bem chweizer Hunde Stammb. Bb. IV; Oftr. tyn. J. 1897, S. 195).

— der muntere Wächter Gans, (Wilh. Gill). — Hansel (Wh. 1902, S. 60). — Hanfel, ein schwarzroter Dachsbund (3. Auf. 1897, S. 92). — Hänschen ift liebenswürdig, comme toujours, obgleich ihm die belgischen hunde fein Fell verborben haben. Diefes hanschen beißt auch Walbbanschen (Ernft b. Schiller an scine Frau, Trier 7. 10. 38). — Roter Hanfl Favorita (J. Auf. 1898, S. 92).... John (ebenda S. 155). — Hannidel, ein raubhaariger Dachshund (Wh. 1900), **6**. 174).

hanswurft. Bgl. M. B. Rr. 504.

Sarletin. 3. Auf. 1905. Harras (v. b. Anbrig). "Nach Aussage der Kynologen ist Harras derzeit der beste Brauntiger Ofterreich&-Ungarns (Wh. 1903, S. 345). Sein Bild befindet fich dafelbit. Es heißt auch so ein großer Haushund (Dr. A. Dyroff a. a. D.). Fürst Harras d. Speffart (M. 1901, S. 329). — Bei ber Prüfung ber Polizeihunde in Wien am 27. April 1907 tat fich ein großer Hund mit diefem Namen als guter Springer befonders hervor. Jedenfalls ift Th. Körners Ballabe, harras ber kühne Springer, die Ursache dieser Ramengebung.

. . . es war Nacht Hasenschred. und er borte, wie ber Riefe Labelang umb feine Frau Didebull und fein und sein Hahnebang Honigbart und fein Bolf Lammerfraß und fein hund hafenschred gewaltig ichnarchten; nur bas Pferb Flügelbein war noch mumter (das Märchen bon Das Märchenbuch bem Bigenfpigel. ber Rugend-Gartenlaube, Berlin, G. 11).

Baffan. 3. Auf. 1897, G. 5. — Dann im Myrtenreislein, einer Erjählung für junge Mädchen (C. v. Ecke, Stuttgart, S. 64 ff.).
Saffl, im Ebelweißkönig v. Ludw.

Ganghofer (Stuttgart, Bonz S. 159);

zu diesem wie zu dem Ramen Lurl womit manche Jagbllebfaber bie Schweißhunde bezeichnen, steht in Bh. 3. 1900, S. 216 die treffende Bemeratung: "Bei diefer Gelegenheit möchte ich die Waidmanner gebeten haben, doch endlich einmal die fürchterlichen hundenamen, wie "Lurl", "Haffl" aufzugeben, auch ihren Schweißhunden keine Borftehhimbenamen mehr anzuhängen, sondern bei unsern altehrwürdigen Schweißhundenamen, beren wir genug haben, zu bleiben, z. B. für Rüben: Hirschmann, Waldmann, **W**aidmann, Bergan, Bürschmann, Bergmann, Sellmann, Riban, Wotan, Haltan, Rlagan, Balber, Efau, Solo, Baul; für Hin-dinnen aber: Hela, Selma, Selni, Senie, Waldine, Sylva, Freya, Walda, Holla, Ruth, Diana 20, bas find boch gang andere Ramen, eines eblen Schweißhundes würdig".

Hat, eine Dachshündin (Oft. H.-St.

IX 1891).

hauptmann bon Ropenid, ein Rube, geflectte Dogge (J. Auf. 17).

Saustnecht, ein Gleifcherhund bes Gaftwirtes zum "Stidelthaler" Rlofterthal bei Gutenftein (Mitteilung v. Joh. Bramberger, Bolksschullehrer in Wien).

Hazard, Husar.

Und rechts und links, Hazard, Hufar, Begleitet mich mein Hundepaar, Die Bunge tropft, die Bunge hängt, Und ihre Fahnen find gefenkt. Auf Jagd und jeder Fährte

Befellen, treu bemahrte.

(Ausgew. Geb. Detlev von Liliencron, **S**. 284).

Sebauf! R. B. St. 294.

Debe=Bullit. Dt. 1902, S. 249, Hedl. Uber Land und Meer, 73. B. 1894/5, Nr. 6.

Being. BBb. 1900, S. 174; auch mit Beinamen: Balbwärter, Balbmeister. J. Aus. 1905.

Heinzelmännchen, ein glacthaariger Zwergpinscher, abgebilbet in ber Rr. 37 vom 17. Juni 1906 ber Beitschr. "Der Lehrmeister im Garten und Rleintierhof"

hettor (hector), einer ber am häufigsten vortommenben Namen: Bettor bon Birna (Wh. XXI 70); H. v. Gerbtal (M. 1903, S. 363); H. b. Stuttgart (M. 1902, S. 281); bann bei G. Freytag "Soll und Haben" II 167; in R. G. Franzos" Novelle "Die Here" (Univ. Bibl. 1280, S. 54); in Th. Frontanes Roman "Vor dem Sturm" 4., S. 25.

4., S. 25.
Sel, die. Run follten zwei Anechte während der Nacht hinuntersteigen zum Kloster, um die beiben Schweißhunde zu holen: Die Hel und den Weckauf. (Der Klosterjäger. Bon Ludwig Gang-

hofer Rap. 16 und 19).

Selas Grafenegg, wird als eine Hundid beinem bas herz im Leibe lacht (Bh. XX 204). — helas Seibersborf (M. 1900, S. 296).

"Helena-Inta bon Straßburg.

935, 1900, S. 244.

Sellas. R. B. St. 294.

hellia=Baidgerecht und hunold=Baidgerecht. M. 1902, S. 249. helmi. Der heilige Ludger gründete helmstädt da, wo er sein verlaufenes hundlein helmi wiederfand (B. Menzels

christl. Symb. I 424).

Help (Hilfe!) war sein Name. Richts mehr und nichts weniger als ein schottlicher Hund mit weißen Pfoten, Brust, Stirne und Blesse berbarg sich unter biesem Namen (Franz Hossmanns neuer beutscher Jugendfreund, 49. B. Stuttg. 1894, S. 173).

Herrules. Wh 1903, S. 846. Hera. Oft. H. S. St. Nr. 79; Hero. J. Auf. 1898, S. 138.

Hermes, eine beutsche Dogge (J.

Muj. 16).

Hero. In der "Reichsgräfin Gifela" von Marlitt, S. 160. — M. 1899, S. 194.

Herthia, erscheint unter vielen Beinamen: H. Hagen (M. 1900, S. 830).— H. von Bisthal (BH. 1902, S. 174).— H. v. Haiming (M. 1903, S. 336).

Hen, der aus Jean Baul's die unsichtbare Loge, 17. Sekt. bekannte Hund, dessen bedeutenden Wert die Stelle angibt: "Der Superintendent in Oberscheerau hatte einen Wachtelbund, des genannt, den er für keine Menagerie Schookhunde weggibt". — Hetze (M. 1899, S. 440).

hethund, ein Gattungsname; folche Tiere wurden bei den Tierlampfen in Bien in Berwendung gebracht (Theaterzettel v. 2. August 1795) — bazu rechnet das F. F. Ler II 106 die engl. Hetzhunde oder Docken, Bären oder Bullensbeißer, Blendlinge oder dänische Blendlinge, Windhunde, eine gemischte Art, die Zwitter heißt, Pommerische Saurüben u. dgl. Mit stattlicher Weute solchen Getiers kommt Penthesilea in Kleistens Drama (20. Aust.) heran:

"Auf Tigris, jett dich brauch ich!

Auf Leane!
Auf, mit der Zottelmähne du Mesant, mit der Zottelmähne du Mesant, ampus!
Auf, Alle, die den Fuchs erhascht, auf Sphing,
Und die Hirschlich übereilt, Alektor.
Auf, Orus, der den Ger niederreißt,
Und der dem Leuen nicht erbebt,

Hyrkaon! Die ganze Meute, barunter noch eine Dirte (23. Auft.), hest die Amazone auf Achill. — Woher mag Rleift biefe Namenreihe haben? Es schelnt, er wollte zu biefer grauenhaften Szene alles Schreckliche, Graufame aus aller Herren Ländern heranzichen. In Rürschners Ausgabe über die Quellen zur Penthefilea ift als lette Untersuchung bie von Erich Schmidt (1883) verzeichnete berwiesen, ber als mutmagliche Quelle Benjamin Heberich, Grundliches Lexikon Mythologicum (1724) anführt. Oxus und Tigris weisen wohl auf Kraft und Ungestüm hin (wenn man Tigris als Flugname faßt); es kann aber auch Tiger (Tigerin) bedeuten. Leane (déarva = Löwin) geht auf Große, Kraft und Mut. — Melampus ist ein griech. Heros, dessen Name aber ichon bei Dvib, Metam. III 206 als Hundename vorkommt, ein Hund des Attaon heißt fo; wortlich fagt es: Schwarzfuß. - Dirte, bie graufame Gemahlin des Königs Lytos von Theben; der Name weift auf Wildheit des hundes bin. — hyrtaon hangt gewiß mit hyrtania, der befannten unwirtlichen Lanbschaft am kaspischen See Von ihren rohen Beaufammen. wohnern erzählt Cicero Tuscul. I, 45, fie hätten die Leichen der Berftorbenen bon hunden auffreffen laffen. Als Hundename würde also Hyrkaon ein bef. wildes, graufames Tier bezeichnen. – Rätselhaft ist Akle. — Sphinx ist die Tochter der Echidna und ihres Sohnes des Hundes Othros und jagt , fluger als Hundename "Bürger", Spurhund". Alektor (= Hahn) ist ein griech. Hervenname, als hundename wahrscheinlich auf Bachsamteit deutend.

Heuban, ftill! follft auch zur Racht bor meiner Rammer schlafen! (Th. Storm. Roch ein Lembed, 59. Bb. S. 84). — Ich nehme Heuban, die Dogge, mit. Ebenda, S. 98. — Triftans Brade: Siuban (28. Badernagel 88).

Bere, ein stichelbaariger Borstebbund (Reclams Untof. XXIII. S. 643). Die Bere vom Ruderlberg ift ein Dachs-hund (abgebildet im Oftr. tyn. 3. 1897, **S**. 184).

Hilba. M. 1899, S. 394.

Hirschmann. Wenn nur Hirschmann jest an feiner Seite mare! Der fluge hund fonnte von größtem Nugen fein (A. Achleitner. Jagdbrevier. S. 94). In &. Grünbauers Lannenreiser wird einem Sunde dieses Ramens im Ge-bichte "Des Baibmanns höchste Zierbe" ein poetisches Denkmal geset (Oftr. tyn. J. 1898, S. 23).

Holba, Oft. H.=St. 1888. Holt, ein Griffon aus Oberöft.

olt, (Dit. H. St. IX 1891).

Holle, Frau, von Landsberg, J.

Homer. Oft. H.: St. Nr. 96. H.: St.: B. Nr. 1835.

Homo. "Im Barabiefe." Roman in 7 Büchern von Baul Hepfe. I. Bb.18, Berlin. Wilh. Herh. 1899, S. 7. Horn, eine Chin. Hündin (J. Auf. 25).

Buaberl, ein schwarzroter Dachshund, Berkleinerung Huaba oder Huasber, schriftbeutsch Huber (Igds. VII 9dr. 21).

Subrimubri. Wir fehren gludlich das kleine Herz voll vom Affen Ras mit ber Laterne und bem Spis His Maabe, Die Chronik der Sperslingsgaffe zurück (B. Raabe, Die Chronik der Sperslingsgaffe, S. 68). — In Wien ist ein Ho. ein aufbrausender Mensch, Sauseswind (Hügels Lex. der Wiener Bolkssp. 1878, S. 84).

Sumpel, Rame eines Sunbes in ber Stigge "Rur ein Sund!" von Alfred Sounstorff. Sch. Ler. Siton. Und fie rief dem Hunde zu:

Huon, Buon: tomm herauf (Die Rar-

renburg. 1841. Bon Abalbert Stifter. Rap. 2); H., ber Helb in Wielands Oberon.

Hupp, ein ftichelhaariger Hund (Öft. St. VI. Bb. 1888).

**წ.**≠©t.

Surtig! mein Surtig! tennft bu mich noch? fprach Subita erfreut unb streichelte den alternden Liebling, der manden schönen Anochen aus ihrer Hand erhalten hatte (Julius Wolf, Das Schwarze Weib. Berlin. 1894, **6**. 217).

Hurtigundgeschwind, im Märchen "Der Wandergefelle" (L. B. 114).

hufg, haufg. Der hund, schweize-rifch aus bem hetzruf an hunde (D. Wit. IV 2, 1976); daß Hug den Sinn bes Herausrufens und nicht blog ben des Anxufens, des Anhebens hat, welft B. Badernagel 77 aus ber Bita Blubowici Rp. 64 nach.

Hüter ZADSpV, XX Sp. 42. Hylas. Anbreas Ticherning widmet ein großes Loblied biefem Lieblingshund. D König ber Hunde, wenn bu geschieben bift, wirst bu begraben | Wo Amaryllis und Melibor | Ihre gekam-merte Leichenstatt haben (Lyr. Anth. Matthissons I 113/4, Zürich, 1804). Der S. war einmal ein Bieh von Geift und Gemüth. (Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit. Joh. Scherr I 23.10. Leipzig. S. 5.)

Hymbal, ein grauer Wolfshund, bewachte nachts die Pfarrei und tagsüber fpielt er mit mir (Rates Benfionsjahre b. Maria b. Felfened. G. 13).

Jgelmeher, ein junger Dachshund bon feltenem Schlag (Fr. Th. Bifcher. Much Einer ' II 115.)

Filing, ein kurzhaariger Dachshund (Oft. kun. J. 1897, S. 256).

Islân.

Uf einer bürge schône, dâ saz ein rîter guot,

der enhâte keine kone, niht kint, niht sippebluot.

Sîn hunt, Ilsân geheizen, sîn ors unde

ein vederspil zem beizen — daz was des degenes massenie.

Gedichte v. D. Rernstock "Aus dem Bwinger-Gartlein." Milnchen, 68.) Ingo, eine deutsche Dogge (R. 16).

Fris (J. Aus. 1897, S. 25), ein

iftrianifcher Schaferhund.

"Wisset ihr nicht, daß Isabelle. manches Schoofbundchen 3. heißt, ein Rame, ben Röniginnen geführt haben" (Die vernünftg. Tablerinnen a. a. D. 34. Stüd).

Far, Oft. H. S. St. IV 1887. Fis, illft. T. IX 194. Folani, ein hübscher Dachsbund mit Bild im Oft. tyn. J. 1897, jedenfalls nach dem Aroatengeneral in Schillers Wallenstein benannt.

Folde=Rothenburg, M. 1905,

**S**. 375.

Iwan. 3. Auf. 1905. — 3. ber Schredliche, ein Dachsbund, abgebilbet auf einer Ansichtskarte (Photogravure), wie er einer Ente nachjagt; benannt nach bem gleichnamigen Titel bes Romans von Hans Hoffmann (Stuttgart u. Leipzig 1904).

Jad, ein berühmter hund ber engltichen Armee, der bei Gebaftopol deto= riert wurde, ist ein Nationalheld. M. 1900, S. 360; Oft. S.-St. Nr. 1849; engl. J. = Hans, Hangel.

Kadh — Hänschen. Töchter-Album. Thefla v. Gumpert (Glogau, C. Flemming XXXV 1889, ී. 18).

Jago. 23h. XX 204, benannt nach dem Fähnrich in bem Trauerspiel Othello, der Mohr bon Benedig bon Shatespeare.

Zambo.

Jambo. J. Auf. 1905. Jaß, ein deutsch. kurzh. Borstehh.

(Dft. H.=St. 2035).

Jeremias, mit dem Zunamen des zwingers Erdheim, ein kurzh. Dachsh. (Oft. H.-St. Nr. 2301).

Jerry. M. 1904, S. 305; abgefürzt

aus Jeremy, Jeremias.

Jesco. Holla, J., daher! ruft ber Oberförster und mit großen Sprüngen eilt ein schön gebauter, semmelfarbener Hühnerhund, ein Prachteremplar seiner Raffe, seinem Herrn entgegen (Jugend= blätter von Jab. Braun, J. 1902, S. 145)

Bilt. Femn. Hundename im Oftr. Hunde-Stammbuch (Sch. Lex.); engl.

jilt — bie Gefallsüchtige.

Jim (sprich Oschim), ein Pubel bes farrberwesers in Taustirchen im Bfarrberweser& Schwarzwald (Minbl. v. d. Oberborsteberin DL Bankowska).

Sip, ein großer, dummer, raubhaariger schwarzer Pudel, der durch die autorif. Überf. von Anbre Lichtenbergers "Mein kleiner Trott" (Freiburg i. Br. f. E. Fehfenfeld. 1901, S. 59) näher bekannt wurde.

Jodl, ein englischer Setter. Wh. 1900, S. 272.

Johor. 285. 1903, S. 346.

Fonathan, ein Pubel. (Univf.-Bibl.

Mr. 3505, S. 78 u. ff.)

Foli, franz. = artig, lieblich; etn beliebter und febr verbreiteter Sundename. Bgl. Gellerts &. Die beiben Hunde. Ernst v. Schiller schreibt aus Coln, 21. 5. 24 an feine Frau: J. wird seinen Gartenwinkel wiederfinden, um die Spaten baraus zu jagen (Dr. A. Schmidt, Schillers Sohn Ernft. Paderborn 1905, S. 265). E. Mörifes Seibenpinfch beißt fo. Beklagenswert ift bas Schickal jenes Joli, von dem S. Heine (Aus den Mem. I. Bb. 1. Kp.) fpricht. - Ebner Eschenbach schreibt: Ich habe Riemanden mehr gern, nicht einmal einen hund, feit der Bater meinen alten Scholi totgeschlagen hat (Glau= benslos 13).

Judas, ein hannovericher Schweiß-hund, der Jagerhofraffe, wurde ausgeftellt im Jahre 1874 in Brud a. d. M. (Oft. kyn. Jahrb. 1897, S. 118). Jung Ambros Transilvania.

Rung An J. Auf. 1905.

Runo, eine taube Borstehhündin (A. Achleitner, Jagobrevier, S. 57).

**R**ammerjäger, ein schwarzroter Dachsbund (Wh. 1900, S. 173)

Ramp, ein Name, ber durch Brendls Erzl. aus dem Leben der Tiere (Glogau, Flemmig, S. 118) weit und breit bekannt wurde: "Der klügste Hund, ben ich je gehabt habe" — erzählt der be-

rühmte Walter Scott — "hieß Ramp". Rapitan, ein großer, banifcher Hund, der burch das beliebte Buch: Abenteuer des Kapitän Hatteras" von Zules Berne (überf. v. Walter Heichen, Berlin, A. Weichert) weite Berbreitung gefunden hat. Bgl. Die Berberge gum Schutengel (Freiburg t. B. herber 1906, S. 2). — In hector Malots Roman heimatlos (Sans famille), 3. Engelhorn, G. 26, be-Stuttgart, gegnet die italienische Form Capitano,

gekinzt Capi, ein weißer Pubel. Dafelbst erscheint noch der Signor Zerbino, der Galante, ein junger Stuter von einem Hund mit glänzend schwarzem Hell, dann als Dritte im Bunde die Signora Dolce, eine reizende Engländerin.

Rarla aus ber golbenen Au.

**935**, 1902, S. 811.

Karo. Karo! guter Karo! befter Karo! mein Getreucr! wird der Hund angesprochen, dem wegen seiner Treue im "Alagelied eines Schiffbrüchigen" auf einer wüsten Insel, über den Tod seines Hundes von Leopold Friedrich Gunther von Gödingt ein herrliches, sechs sechszeilige Strophen umfassendes Gedicht als Denkmal gesetz wird (Lysrische Anthologie von F. Matthisson VIII 256 ff.). Bgl. Der brade K. (M. B. Nr. 1001).

Rartisch, ein uralt gewordener zottelh. Hund, der lachen konnte (R. B.).

Kartusch, ein intelligenter Raffenhund (1850), R. B.

Rastor. Bh. 1900, S. 346. In ben Pssegekindern des Diakonats v. J. Bonnet trägt ein Reusundländer diesen Ramen.

Rathe "Comtesse b. Waid = mannstron". Dt. 1901, 329.

Khlesel. Im Roman "Jeffe und Maria" von der Baronin E. v. Handel-Mazzetti (Rempten und München. Jos. Köselsche Buchhlig.) kommt der Antsagonismus zwischen evangelisch u. katholisch auf dem Boden von Pechlarn, Maria Taferl und Großkrummusbaum an der Donau in Niederösterreich zum Ausdruck. Der Helb des Romans, der freisinnige Jeffe, geht so weit in seiner Berachtung der kath. Gögendienerei, daß er seinen Hund nach dem berühmten Bischof Khlesel nemt.

Ribit, ein Zwergbulldog (3. Auf.

1899, S. 48).

Kio ist ein wegen seiner Untreue in einen Budel berzauberter Hofnarr. (Oskar Dähnhardt. Deutsches Märchenbuch, II S. 11. Leipzig. 1903, B. G. Teubner).

Klagan, ein beutscher Schweißhund, die Mutter bes Haltan (Öst. H.-St.-B. Nr. 234).

Rlausner bom Rheybt. 286. 1903, S. 183.

Aliffklaff nennt Bürger den Hund aus der Pfennigschenke. Aliffklaff ließ ab dom Lärmen. Aliffklaff setz an (G. Hempel. S. 83).

Anautl, ein grauer raubh. Brade ber Rlagenfurter Jagbgefellschaft (Oftr.

tyn. J. 1897, S. 115). '

Anautscher, ein Hund, der das zu apportierende Wild im Fange nicht ruhig halten und daran herumbeißen mußte. (Ost. kyn. J. 1898, S. 51.)

Anopf, ein kurzhaariger Dachshund

(Oft. H. St. X 1892).

Rnaff, 23h. 1903, S. 346.

Anidebein, mit dem Bornamen Lilli Anima (D. Igof. 1906, S. 749).

Kohlmeise, aus dem Zwinger "Forst", kurzh. schwarzroter Dachshund (Ostr. kyn. Zahrb. 1897, 256).

Robirabi, aus bem Bwinger "Forft"

(J. Auf. 1898, S. 81).

Kohn, wird nach den von Ernst Lorenzen gesammelten Schüleraussätzen in einer Familie ein Hund benannt (Kinder vom Lande, Ernst Wunderlich, 1907, S. 18).

Koko, ber Name bes Hundes, ben bie Prinzessin Luise von Koburg bet ihrer Flucht aus dem Bade Esster in Sachsen (31. August 1904) zurückgelassen hat.

Rollmann, ein Terrier (Oft. H.

St. VI, 1888).

Komm' Karlinchen Faborita, eine rostrote Hündin, das letzte Wort weist auf den Zwinger (J. Aus. 1899, S. 71).

Anaufferl, ein fläffenber, burch fein fortmahrenbes Gebell widerwartiger

Huno.

Kofak, ein in Wien häufig borkommender Geschlechtsname, mit dem man gerne hunde benamset (J. Aus.

1905).

Krambambuli, ein Hund, den Maria d. Ehner Eschenbach zum Helsben ihrer gleichnamigen Erzählung machte und also schildert: Ein wundersvoller Hund. Höchstens zwei Jahre mochte er alt sein ... Auf der Stirme hatt' er ein Abzeichen, einen weißen Strich, der rechts und links in kleine Knien auslief in der Art, wie die Nadeln an einem Tannenreis. Die Augen waren groß, schwarz, leuchtend, von tauklaren, lichtgelben Reiseliein ums

fäumt, die Ohren boch angesett, lang, matellos. Und matellos war alles an dem gangen hunde bon der Rlaue bis au ber feinen Witternafe; bie fraftige, geschmeibige Geftalt, bas über jebes Lob erhabene Biebestal, vier lebende Saulen, bie auch ben Körper eines hirsches getragen hatten und nicht viel bider waren als die Läufe eines Hafen. Die fturmische Liebkosung dieses Thieres, die er feinem erften Berrn, einem Raubschützen angebeihen läßt, verursacht, daß burch biesen Umstand sein zweiter Herr gerettet wird. (Deutscher Robellensichat. Bon Paul Hehre und Lubwig Laiftner, XXIII. Bb., München 1887, **S**. 161.)

Dieser Hund empfing vom bekannten Trank ben Namen. Das Krambambuli-Lieb ftammt bon Crescentius Roromandel, d. i. Hofrat Wittefind in Danzig (1745); vgl. Ertl Deutscher Lieberschat, Ebt. Peters, L, Nr. 192.

Rrambow, ber hund bes Schäfers in Guft. Freytags "Soll und haben" (II 31). Krampus, E. Jahrg. 1904, S. 50.

> .Arampus hieh er, Niemals big er, War ein schwarzer Spik Boll Übermut und Wit."

(Der Wiener Frat. Bon Beatrice Dougty I 39.)

Araber, Stappelbecks Spitz, der fich die gange Beit über an allen Tifchen, wo Rinber fagen, mit Aringelfangen beschäftigt hatte, ein hähliches Tier, ebenso starr und widerhaarig wie sein Herr (Bor dem Sturm. Th. Fontane, Š. 845).

Rretti, ein Rube, beutscher Schäferbund (R. 19).

Arici, J. Auf. 1898, S. 87. Ariegshund. "Die Ariegshunde bes Garbe-Jäger-Bataillons in Potsdam erfreuen fich einer besonderen Berühmtheit, nachdem biefelben bei allen Ronfurrenzvorführungen eine besonbers große Bahl von Preisträgern lieferten und bret biefer Preistrager, die Sunde "Tell", "Frang" und "Mag"... berufen wurden, als Geichent des Raifers an ben Sultan die Leiftungen ber beutschen Ariegshunde in Konstantinopel zu zeigen (Der Tierfreund, Jahrg. 1896, S. 9). — "Alarm", "Depefche" und "Morig" find Kriegshunde bes 2. Tiroler Kaiserregiments. (Oftr. tyn. Jahrb. 1897, S. 60). Über bie Berwendung folder hunbe im Beitalter Karls V. bei ber Belagerung von Balence f. T. 1888, **©**. 85.

Rrott b. d. Rlaufe, 236. 1902, 60. Rudud, ein brauner Dachshund (J. Auf. 1897. S. 105).

Rugelrunb. Aus Presichmers Boltsl. 2, Nr. 370 teilt Rochholz (Alm. R. u. R. S. 167) einen Spieltert zur Benennung bes Hausbeftanbes mit, wo es heißt:

Grauelschwanz heißt die Gans. Auf ber Post beißt das Rog. Rugelrund beißt ber hund.

Rumpan, ein Dachshund (Dit. H. St. IX 1891).

An B. Chiavaccis. Aunterbunt. Wiener Bilbern, 30. August 1905, S. 21 ift scherzweise ber bekannte Bolksreim bom Hausbestand ber Mutter nachgebichtet und da beißt es u. a.

> Wettermann Beißt mein Sahn, Runterbunt Beißt mein hund. u. s. w.

Rurt, ein bahrischer Gebirgsschweiß-hund (Oft. H. S. St. VI 1888).

Rung bom Dreimartstein (285. 1900, 188).
Ryne. In biesem nämlichen Augenblid sab Bantagruel an ber Saaltur ben kleinen Hund bes Gargantua, ben er mit namen Ryne hieß, wie bes Tobia Schoßhundlein (Rabelais "Gargantua und Pantagruel" überfest von Gottlob Regis, eben neu herausgegeben bon Wilhelm Weigand Minchen 1906, II. 83b., S. 454).

Ladl. In Saphire Blauen Blattern (Großer hunde-Clubb in ben Ruinen bes Obeons Wien, Hartleben 1865, VI 7, 28f.) besteigt ein großer, ansehnlicher mobibeleibter Fleischerhund die Rednertribune. Ein freudiges Gemurre durchflog die Gesellschaft: Ladel wird sprechen!... Lackel wird eine Rebe halten. - Durch die Borfcubfel mords, murds und erz wird ber Begriff eines folden Hundes noch gesteigert. — Ginen berben, vierschrötigen Menschen nennen die Wiener auch einen Ladl.

Lampo, ein Hofhund (P. Beyfe, Melufine u. a. Robellen, Berlin, B. Bert,

**1895,** S. 111).

Lamur. Pavel, bas Gemeinbekinb (Maria v. Ebner - Eschenbach, S. 205), nannte feinen Sausgenoffen, einen bissigen hund, Lamur, b. t. l'amour. Das Tier hat die Größe eines Hühnerund ben Knochenbau eines Fleischerhundes; feine breite Rafe von Natur aus gespalten, was ihm etwas sehr Unbeimliches gab, beim geringften Unlag blectte er bie Bahne und ftraubte fein turzes, schwarzes Haar.

Landmann, mitg. b. B. Jof. Bofer, Oberlehrer, in St. Martin bei Weitra

im Waldviertel in Rieb. Dftr.

Lapis Lazuli bon Oftmark,

3. Auf. 1898, S. 113. Laubon. Rieber Laubon! gib bich zur Ruhe (W. Raabe, Gesam. Erz. III **2**59).

Lautan, ein raubhaariger steirischer Hochgebirgsbrack (Oft. H.=St. VII 188). Lautmann, ZADSpV XX Sp. 171. Lea Forst, M. 1899, S. 407. Leanber, Ost. H. St. V 1887.

Leda, eine große Hühnerhundin (Boche f. d. beutsche Jugend, Berlin, **S**. 59).

Ledig, ein Spit (Oft. H.-St. 1903). Lelaps, ber fluge, in ben Rechtfdreibstoffen in Auffatform bon Rrautmann-hartman, Wien 1902, S. 87.

Lemo=Jägerstolz, DR. 1902,

**S**. 375.

Lene, Frau Lene Corbinus, im Tedelbuch "Leni Forst 1278" eingetragen, eine rote schöne Hundin (28h. XX 294).

Leo, in hermann Subermanns Ros man: "Es war" (33. Auflg. Stuttg. u. Berlin, S. 52). - Der treue Leo, ein machtiger Bernhardiner, ber Saus, bem Sohn des Hauses, das Leben rettet (Mus Ratur und Leben 1901, S. 93f.); ein Reufundlander, der schon viele Menichen aus bem Baffer gezogen hat (S. Seibel, Flemmige Abenteuer gu Baffer und zu Land III 104). Die Form: Leu (Wh. 1903, S. 346).

Libby (Libi), ein Hundchen, bas durch ben grauenhaften Mord, bem Beter Bergner, genannt Almpeterl, bem Hüttenwart des Rosegger-Hauses, auf ber Pretulalpe zum Opfer fiel, in weiten Kreisen bekannt wurde. Winkel des Zimmers saß bas Hundchen des Ermordeten, Liddy, ganz traurig und unbeweglich." (Gerichtshalle d. öftr. Bolisat. v. 29. Sept. 1904.)

Lieft. (Bulgarname für Glifabeth), eine Frisch-Settersbundin (Oft. H. S. St. XI 1893).

Liegel foll ber Rofename für Lilli sein und benennt einen Mops, ben Saphir in ben humor. Werk. I 193 (Leipzig, Bonneß u. Hachfelb) in feiner berb-humoriftischen Art abgeschilbert hat.

Lil Lil — so rief bas Schwesterlein Hermanns von Weinsberg, als ihr das Sprechen noch hart ging, bas Hündchen tm Saufe; fein Lebtag führt biefes Tierchen den Namen Lil Lil (Hans Boefd, Rinberleben, Leipz. 1900, S. 62). Im Sportleben begegnet oft: Lilly, Lilly Erdheim (M. 1901, S. 368; 1902, **S**. 158).

Linda von Allzeit getreu. Dt. 1899, S. 109.

Lipperl, Rurgung und Bertleines rung bon Philipp, ein schwarzer Pubel (J. Aus. 1899, S. 50).

Lips.

Bu seinen Füßen auf dem Grund Lag Lips, ber alte Schäferhund.

(Frau Holde. Ged. v. R. Baumbach. Leipzig. Liebeskind 1890, S. 9). Lisette. M. 1900, S. 296.

Lissa, furzh. beutsch. Borstehhund (Dst. H.=St. XII Rr. 1639).

` Lißka, eine bankbare, arme, kleine Hundin (Zugend-Gartenlaube, 7. Bb., **ර්**. 156).

ein Schoßbundchen in ben Livia, Liebesschliffeleien bes Poeten Piperl (M. G. Saphir. Rap. 9).

Lofi. Wh. 1902, S. 312.

Lola, die, ein Tedel in B. Beimburgs Roman Tropige Herzen (Stuttg. D. Berlagsanft. G. 7); über bie Berkunft bes Namens f. Rl. 41.

Longas Trottl, ein kurzhaariger Dachshund (Öft. H.-St. Nr. 2303).

Lonau=Walbau. M. 1901. S. 448. Lord, fehr häufig und mit verschiebenen Beinamen, wie Seibersdorf (M. 1899, S. 394), Reichenhall (Wh. XXI 220).

3. Auf. 1905. — Lore, eine Lora. große Bernhardinerhündin in Trudchens

Heirat, v. 283. Heimburg, S. 208. Leipz. ohne Berlagsjahr.

Lorn Sagen. (M. 1900, S. 330.) "Lotti-Bullit", deutsche furzhaar. Hündin (Wh. J. 1901, S. 312).

Löwerl, das (can. leoninus) Höfer,

Ethm. Wtb. 11 77.

Qu di &, ein Brade (Bh. 1903, S. 346). Lump. "Maul halten, Lump! Mus dem Wege, Schuft! . . . Daß mit dem "Lumb"` der Dackel und mit dem "Schuft" ber Kater gemeint war, beruhigte mich wesentlich. (Tiere und Menschen. Leipz. Ph. Reclam. Univ.s Bibl. Nr. 4580, S. 44ff.) — Lumperl von Ruderlberg, ein schwarzroter Dachshund (J. Auf. 1897, S. 96).

Luna. J. Auf. 1898, S. 142. Luri, Bunbename im Oft. B. St. B.

Sch. Lex.

Luska II. Walbau. M. 1901. S. 35; Luska erklärt W. Wackernagel 81 als den heimlich schleichenden (althd. luschen, losken, delitescere).

Luft, eine beutsche Dogge (Oft. H.=

St. VI 1888).

Luftig ... Der Haushund, ber brabe Luftig, ber heute an ber Rette lag, winselte fläglich, baß er nicht mitgeben durfte — bas gute Tier (Der erfte Schulgang, eine Erzählung von Rob. Niedergefäß).

Lux. Barfüßele. **33**. Auerbach (1885, S. 199. — W. 1905, S. 31). -Bei ber Brufung ber Polizeihunde in Wien (27. April 1907) tat fich ein hund diefes Namens im Rampf mit einem Berbrecher und in der Auffindung in verluftgeratener Gegenstände besonders bervor.

Luxl . . . I nim mei alte Ginfache am Buckl und bann ben Luxl ans Schnürl, woast e, den kloan Darl, für den i schon an Fufgger') hätt hab'n konnen, aber net hergeben hat. (Inseratenbeilage zu Wh. 1900, G. 2)

Quzifer Favorita, ein Rube, ein kurzhaariger Zwergpinscher (J. Aus. 25). Lugl, b. Sabf. (1906, S. 748).

Stöhnend und tief beang-Lykas. ftigt, halb träumend, halb wachend, ftrebt er bem einen und immer nur dem einen Ziele, seinen Myrtilos wieber-

zufinden, entgegen, als plötslich der Anichlag und das Gebell des Lutas, seines arabischen Windspiels, das Haus erschütterte (Arachne, hift. Roman v. G. Ebers, S. 389).

Magnet, ein Rube, Bullbog, weiß mit schwarzen Blatten (R. 23).

Malotte. "Papas Jagdhündin M. hatte neun Hunde bekommen" (52 Sonntage ober Tagebuch breier Kinder. Berlin, S. 47).

Manbl, ein Dachshund schweren Schlages (Ost. H. S. St. IX 1891).

Mann. "So! recht mein Mann!" (Dob. I 88).

Manne, Menne, ein fehr beliebter Hundename, ganze Geschichten und Robellen handeln bon Tragern biefes "Menne im Seebab" ift ber Namens. Titel einer launigen Novelle. Bang Arnold in alten und neuen Tagen (S. 280). — Ein kleiner Dachshund diefes Namens kommt in der Landpartie S. 105 vor (Kinderträume v. Ernst v. Wilden= bruch, Berlin, Grote 1906, II T.). Dann Männel von Authal (28h. 1902, S. 311). — In ber "Billa Johne" in Reclams Universum XXIII 643 bringen Here und Manne, ber Tedel, ben Aufstieg nicht zustande. Beibe Borter sind familiare Nebenformen von Mann und Abkürzungen von Walds, Felds, Bergs und Birichs mann (Kl. 46).

Marco, ein schottischer Schäferhund (J. Auf. 18).

Margot, ein geströmter Zwergbullbog (\$. 24).

Marke. Richard Wagners Reufundländer, abgebildet im T. 1904, S. 138. Marto: "Das ift mein großer hund!" (Baul Arnot. Für brave Knaben. Stuttgart. S. 29.)

Mars. J. Auf. 1897, S. 2.

Marichalt. In Wilh. Raabes gef. Erg. II, 34 ift bie Rebe von vier Bolfshunden, von benen einer diefen Ramen führt.

Maulwurf. 36. 19.

Maura = Tyra, eine beutsche Rurg= haar=Hündin (Wh. 1901, S. 312).

<sup>1</sup> Die Büchse, bas Gewehr.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ein Fünfzigguldenbanknote.

Maus. 23h. 1902, S. 312. Berkleinert: Maufi. 3. Auf. 1899, S. 70.
— Mauschen, ein kleiner, berwöhnter Seibenpinicher. Univi. Bibl. Reclam 1736, S. 70. — Mauft, ein Affenpinscher. Öst. H.:St. VI 1888. Ein kurzhaariger Dachshund ebenda Mr. 2348.

Max, ein Spitz in ber Robelle Menne im Seebab" (bgl. Manne!) — Marl (D. Zgbf. 1906) &. 652).

Med. Weiß mit Schwarz (Oft. H.-St.

Nr. 2239.).

Medea, eine kurzhaarige Borftehhandin (Dit. H.St. B. 3. 215), nach der zauberkundigen Tochter des Königs

Aetes von Coldis benannt.

Mebor tonnte mir enttommen und dann zersteischt er Sie (J. F. Castellis famtl. Werke. 21. Bb., S. 15). Sehr interessant ist, was H. Heine vom Hunde Medor alles zu erzählen weiß (über Ludw. Borne, eingeschaltet zwischen bem 2. u. 3. Buche).

Meff, zubenannt ber boje M. im Intereffanten Blatt" (Jahrg. 1908,

Nř. 15).

Melac foll in ber Pfalz fehr häufig begegnen. 3. G. Seibl schilbert in ber Bris (Befth. 1847, 19) im Gebichte

"Ein lebendig Monument": Wenn ihr dort ein Dorf burchschreitet

und es bellt ein Hund euch an Und ihr fragt: wie heißt der Köter? "Melac" fagt euch Jedermann, Wenn ihr fragt in Dorf und hütte -

"Melac" heißen alle Hunde, Just als ware "Sund" und "Melac"

Eines in bes Pfalzers Munde. ein lebendig Denkmal! Seht hier Hundertfünfzig Jahre balb

Läufts umher auf allen Straßen, und noch immer ift's nicht alt.

Melac wars der Wütherich, einstens, der den Mordbrand hier geschwungen, Der fein frankisch Burgerliedlein beutichem Ohr hier borgesungen.

Melampus, griech.bedeutetSchwarz= fuß; bei B. Abraham a Sancta Clara findet sich bieser Name einigemale; ber Hund jenes — auch bei A. v. S. C. genannten Attäon —, ber in einen Hirsch verwandelt wurde, heißt auch M. (Ovid, Metamorphofen III, 206, Hyginus, Rabeln 181).

Melb. 2B. Wadernagel 82, 82, entnommen ben Bien. Sigungsber. 54, 323.

Melitta. Rame eines italienischen Windspiels, im Östr. kyn. Jahrb. 1897,

S. 248 abgebilbet.

Mentor, eine schöne, große banische Dogge des ehemaligen russischen Hofschauspielers Quien, die sich auch als Lebensretterin auszeichnete. Rönig Max ließ das Portrat Mentore in Ol malen und fpaterhin tam es in die Binatothet. (Sch. Lex.)

Mephifto, aus bem Zwinger Erbbeim, ein Dachshund, rot (Oft. H.=St.=

28. Nr. 1802).

Mert, ein beutscher, ftichelb. Borftebhund (Oft. H.-St. Nr. 2174).

Meteor, ein femmelfarbiger Bernhardiner mit weißer Bruft (A. 13).

Michel. J. Auf. 195.

Did, ein berühmter breffierter Terrier, in der Artistenwelt als "Leiterhund" bekannt (Sch. Lex.).

Õft. H.:©t. IV 1887; Mignon. auch in ber Ergablung "Der erfte Befuch" von Ella Haag, S. 13.

Mita, ber kleine Spit, übertraf, was Merven betrifft, jebe Dame. Es gab nichts, mas biefes Geschöpf Gottes nicht (Das Eigentum bon gereizt hätte. Sacher Masoch S. 204.)

Milan, eine bunbin weiß und braun (in der intern. Wiener Hundeausstellung bom 8. und 9. Juni 1907); ob sie nach Milan (falco milvus) ober nach bem lebensluftigen Ronig Milan b. Gerbien zubenannt wurde, konnte ich nicht er-

fahren. Mimy, ein Meiner Windhund, erhielt eine Grabschrift in ben fleinen poetischen Schriften bon Moriz August von Thummel (Frankfurt und Leipzig, 1782, S. 105). Geschätzt wurde Wilmy bon feiner herrin Jupin, unter ihrem Reifrock burft er warm siten, boch weil Mimy fo klein war, ftarb er "fagt man für Lieb und für Bergweiflung". Der Dichter der Grabschrift hat den Wunsch, Mimy moge fich ewig bem treuen Prochon zugesellen, dem Sunde des Sta-rius, der fich über feines Herrn Cob zu Tode gegrämet hat und deswegen unter bie Sterne berjett worben ift.

Mina, eine hochprämiterte hannoversche Schweißhundin (Wh. 1900,

**S**. 327).

Minta, poln. = Minchen, als imaginarer Hundename für ein Bernhardiner-Weldchen in der lustigen Sunde-geschichte "Die Kiste" (Fl. Blatt. 125 Bb. Nr. 3195), fommt aber auch in ber Belt des Realen vor (M. 1902, S. 312), so ift Minka ein niebliches Tierchen und gutes Sündchen bei Richard Roth "Durch Liebe besiegt" (Breslau, Eb. Trewendt, **S**. 19).

Minni, wirb als außerft verftanbige und im Apportieren geschickte Borftehhundin (Br. 622) geschildert.

Mio Rubolfsburg. Wh. 1900,

**S**. 272.

Mira, eine in Berluft geratene kleine, gelbe Dachsbundin mit der Marte 41369 (Wien).

Mirsi. M. 1905, S. 31. — Mirsi Wh. 1902, 60. — Abgebilbet im Oftr. ky. 1802, vo. 4 togeotete im Opti-kaniger Pinscher (ebenda S. 230);

kosend für Marie.

Miß, ein ungemein beliebter Sunbename für Windspiele, Forterriers. (M. 1900, 325); die gute M. befindet fich noch immer im besten Wohlsein Ernst b. Schiller, Trier 10. VIII. 1828).

Mohr, ein schwarzer Pubel (E. Lüttge. D. ftilift. Anschauungsunterricht. Leipzig. Wunderlich 1901, S. 45). Bei R. B. ist er ein schwarzer Schaferhund. — Mohr, zubenannt "ber alte", ein Sühnerhund in der Erzählung "Der Dichter von Dreizehnlinden" (Der alte Papa. Bon Abolf Reiffer, S. 112).

Mohrl, weitverbreiteter Rame für Sunde mit ichmarzer Behaarung. Gin mythischer Sund, ein Schathuter führt (Gosauersage. Oftr. diesen Namen. Bolksztg. v. 6. Aug. 1904). Auch ein Binicher, ein tapferer tleiner Rerl, hort auf diefen Ruf. (L. b. B. T. B. I 80.) Ottotar Tann-Bergler widmet in bem Wiener Bilberbuch: Un ber iconen blauen Donau (Univ.=Bibl. Nr. 4490, S. 59) ein eigenes Rapitel ber Erziehung Mohrle. - In Möhringen (R. B.) wurden brei Hunde angetroffen mit Namen Mohrle, darunter war einer ganz schwarz, einer jeboch nur am Salfe, fonft rotlich, ber britte war gar nicht schwarz, sondern gelblich. Im Erzherzogtum hort man auch die Ausiprache Muhrl.

Molly. Miezel, eine schlaue Rate, Molly ein begabter Hund Wohnhaft an bemfelben Plate, Haßten sich aus Herzensgrund.

(Wilh. Busch "Zu guter Lett"). "Jeber Christenmensch mocht' cs (bas scheußliche Bieh Molly) lieber Satan nennen ober Nathan ober fo was Efliges, blog nicht Molly; Molliges ist an bem doch ganz und gar nichts!" Hans Hoffmann. Ivan der Schreckliche und sein hund. Stuttgart und Leipzig 11.

Moloch, die Lieblingsbogge, die noch gu winfeln magte (Der lette Mann. Apotalyptischer Roman v. Eva. Berlin,

S. 171).

Monard, ein berühmter Bernshardiner-hund (T. 1882, S. 103). — Im 70. Geburtstag von Boß heißt der Hund auch so.

Mont Blanc, ein Bernhardiner

(Justr. T. IX 194).

Mops. "Mops und Hector", Titel einer Fabel von Hageborn. (Samtl. poct. Werte II. Wien 1790, S. 47).

Moppi. (Wiener Hausfrau IV, Nr. 37); Muffi, Mopsname in Böhmen.

Moor, ich übergab M. mein Pferd zur Aufficht, indem ich ihm die Bügel in das Maul legte. Ich konnte mich auf das kluge Tier beffer verlaffen, als gewiß mancher Herr auf seinen Diener. Der Stalpjäger. 5. Aufl. Leipzig und Berlin v. Spamer 1883, S. 36).

Moran, jo beißt bei Offian ber Sohn Sithils, aber ber Rame begegnet auch als Hundename: "Moran ihr schwarz hundl ist mit eingestiegen in das Schiff" (Oftr. Bollsztg. v. 27. Aug. 1904 in ber Geschichte "bas Kreug", einer Hallstätter Begebenheit, mitg. v. Sufi Ballner).

Morchen, mit bem Beinamen "bon Heinsdorf-Faß an", ein kurzh. Dachs-hund (Oft. H.-St. XII 1895).

Morbax (fiehe Feldmann). Mord v. Birtbufch. 28. u. g. 1906, **ම**. 667.

Morgenroth, aus bem Zwinger Forst, fursh. roter Dachsth. (Oftr. t. Jahrb. 1897, S. 257). Mori. "Bift bu ba, Mort?" sagte

ite. "Wo haft bu benn beinen herrn gelaffen?" Der Hund hupfte bellend in die Sobe, dann fab er, die Ohren hebend, zur Gaffe hinüber, als ob er andeuten wolle, daß sein herr bort nabe. (Spectbacher. Gine Tiroler Belbengeschichte b. Jos. Friedrich Mair, Innsbruck, 1904, Heinrich Schwick, **6.** 184/5).

Moris, ein Spit (Oft. 5. St. VI 1888). Morro, Dobri, Morle beuten auf hunde von schwarzer Farbe (Oft. 5.-St. II 1884 u. III 1884). Der hund als Brautwerber im illuftr. Familienblatt "Feier-Abend" I, Rr. 18 heißt Moro.

Mot, zubenannt von Finkenstein, ein kurzh. Dachstund (Ost. H. St. XII

1895).

Move, ein Malthefer, rein weiß (3. Auf. 1897, S. 46).

Mudl, ein flaffenber, fleiner Rattler

(B. Arndt. f. Marko).

Duff, Ruffden, Muffel, ein Benfionatspubelhund (In ber Ergahlung Frau Majors Töchterchen. Benfionate-Geschichten b. Norbed, Berlin, A. Weichert, S. 16 u. 17); mopfiger,

brummiger Sund (U. A. 467). Ruffi. Muffis Herr (Rapellmeister Sulger in Wien) feste himmel und Erbe in Bewegung . . . aber das Gefet ift unerbittlich und felbft für Muffi, biefen Inbegriff ber vortrefflichften Bunde-Gigenichaften, tonnte feine Musnahme statuiert werben (T. 1885, S. 10).

Muloch, eigentlich Moloch: Er, ber Ontel, hatte eine hundin, die vor einem halben Jahre Junge bekommen hatte, und unter diefen eins, bas fich bor allen andern an Große auszeichnete und ein mahres Barenfell hatte. Wir befamen also Moloch ins haus und da die Dienstmädchen ihn hartnäckig Muloch nannten, bekam er balb biefen Ramen. (Fürs Haus, Bratt. Wochen-Musg. für Ofterreich=Ungarn, 22. Jahrg. Nr. 44 v. 81. Juli 1904).

Mummolin. Gebiete bem Tier Rube! rief Effebard. Dauerte nicht lange, so erschien der Graukopf unter dem Eingange. Er war mit einem Spieß Rückwärts, Mummolin! bewaffnet. rief er. Ungern gehorchte bas Tier. (Effehard. Bon J. B. v. Scheffel, S. 152.)

"Ein Schaferhund, ber Mungo. Gunftling in einem Bauernhaufe, ftanb baneben, als bie Frau seines Herrn einige Kinder wusch. Einen foeben

angekleideten Anaben forberte die Mutter auf, aus bem Nebenzimmer die Rleiber eines Schwefterchens zu holen. WI8 ber Anabe zauberte, fagte bie Mutter, um ihn zu beschämen: "D, Mungo (so bieß ber Hund) wird mir schon die Rleiber holen!" Der Sund, wiewohl nicht gum Solen und Tragen abgerichtet, eilte ins Rebenzimmer und brachte feiner erstaunten Gebieterin bie gewünschten Rleiber". (Fr. 28. Brenbl a. a. D., S. 118).

Municha Teja, eine ftoch. Bernhardinerhundin, weiß mit roten Blatten. (3. Auf. 14).

Munter.

Dunn let sei Muntern ut de Stuw' herut,

De fratt un wull of' rute in be ©ünn, —

Dormit bei buten fpringen funn. (Frig Reuters famtl. Werke. De Reif'

nach Belligen. III, S. 104).

Murl. 3m T. 1882, S. 45 er-icheint ein Murl als Brieftrager, ein Pfeffer- und Salzpinsch zottigster Sorte.

Murrat, ... murben bie getochten Burfte jum Raltwerben ausgelegt, flugs lag der alte Murrat baneben und webe bem, ber unbefugt sich näherte. (I. **R**n. 105).

Murrjahn, mußt sid gewen | Und M. was ein ollen hund. (Läuschen und Rimels. Frit Reuter, 20. Aufl. 88. Dat Johrmark S. 157).

Murr von Birtbuid. 3. Auf. 1905. Mustapha. "Der schwarze M. hat auch nicht ben besten Ruf, lieber Freund, er hat vorige Woche eine Maus gefangen, als wenn er eine Rage mare" (Der funfzehnte Novb. in Tieds Märch. und Nov. II. E. 397. Ausg. v. G. L. Rice).

Naiv. Wh. 1903, S. 346.

Napo, ein Dadel von vorzüglichen Eigenschaften; ber Name ist den zwei erften Silben bes Wortes Napoleon entnommen; fojend: Naperl (U. Achleitner. Kröhlich Gejaid S. 134 ff.).

Nazi, ein turzh. Dachshund (Oft. H. St. IV 1887). Que in mundartlicher Form: Ratl. (Oft. f. Jahrb. 1897,

**S**. 262).

Regger, ein Rube, ein Bullbog, geftrömt mit weißer Bruft (3. Auf. 23).

Nelly, Relli. M. 1900, S. 325. - A. Oproff a. a. O. S. 51. — Wh. XXI 220. — Nelli von der March. (K. Mus. 1905).

Reptun. "Ho, ho, ba!" rief eine bebende Stimme hinten, "Bintscher! Reptun! - fommt ber! fommt ber!" - Die Hunde, welche, wie ihre Herren, keinen besonderen Geschmack an der Jagd, in der fie begriffen waren, zu haben schienen, gehorchten bereitwillig biefem Befehle. (Oliver Twift. Bon Bog. (Didens) überfest von Dr. Karl Kolb. Leipz. Carl Zieger [ohne Ber= lagsjahr], S. 224). Nero, sehr bekannter Hundename,

große schwarze Hunde benennt man gerne fo. Ein braber Bullenbeißer hört auf diesen Namen (Westermanns Monatshefte 59. Band, S. 488). -"Nero, Teufelshund, kannst du nicht Ruhe halten?" (G. F. VI 51). Eine hubiche Schilderung von einem Exem= plar eines Hundes, der N. heißt, steht in der Erzählung "Die Roßtrappe von Neudorf" in Tinum Krögers "Eine stille Welt" (Hamburg 1905, S. 249). In E. W. Webers "Freischüh" (3. Aufz. 3. Austr.) singt Annchen:

Und sie kamen mit Licht, und — benke Und — erschrick mir nur nicht! [nur, Und — grauft mir boch, und — ber Geist war: Nero, ber Rettenhund.

Reffus, ein prächtiger, großer Reufundländer in Selene Stöfls fl. Erzählungen S. 21. — R. — ber aus ber Herakles:Sage bekannte Zentaur.

Rettl. Kosename für Anna, Netti, öftr. Nettl, eine kurzh, beutsche Bor-stehhundin (Ht. H.-St. XI 1898). — Mettl hat noch bie Nebenformen Rani, Nanerl, Randl. Die lettere Ramensform eines Hundes findet fich in J. Auf. 1898, 102.

Nichtsnut. ZADSpV. XX 171.

Nickerl, ein Dachshund, ber burch feine Liftigkeit ben Frieden ftort und Nachbar und Nachbarin auf den Kriegs= fuß bringt (Oftr. Boltsztg. v. 22. Juni 1901).

Nimrob, schuell öffnete er die Pforte des Borgartchens, und als er sich nun ber offenen Haustür näherte, wurde er bon Nimrob, bem Schweißhunde, mit lautem Freudengeheul begrüßt . . . (Auf

gefahrvollen Bfaben v. C. Waldmann, Leipzig S. 8).

Rinna, eine irifche Setter-Hundin bes S. Apotheters Georg Rlein in Pottenstein, legte großartigen Ortsfinn an den Tag. (T. J. 1898, S. 150). Ninna ist Koseform für Anna.

Nitouche, Mamfelle, nach der Helbin eines modernen Theaterstückes benannt

(3. Auf. 1905).

Nixe bon Lemgo=Bullit.

M. 1902, S. 375.

Rord, ein wellhaariger, ruffischer Windhund (J. Auf. 1899, S. 27). Kord Tischan. Wh. 1903, S. 183.

Norma, mit verschiebenen Beinamen (M. 1902, S. 375; Wh. XX 204), eine schön gestectte beutsche Dogge bieses Namens im Bilbe (Dft. t. J. 1898, S. 135); nach der Oper "Norma" benannt.

Normann.

Lag mein Normann vor der Hütte Urbehaglich faul, Blinzelt' schläfrig in der Sonne, Sie befchien fein Maul.

(Mädchenlieder v. E. H. Sax, Berlin, **1895, S. 118**).

J. Auf. 1897, S. 37; Nullerl. nach ber Operette gleichen Namens genannt.

Dbin. M. 1899, S. 894; 407. -Abgebilbet im Br. tyn. J. 1897, S. 173. Olaf. Jm J. 1897 traf ich am 9. September in ber Renen Rrainerhütte nächst Baben bei Wien einen Gast an, deffen ftarter, mächtiger Hund auf diesen Namen hörte. (Bgl. Wh. 1902, **ල**. 60).

Onaulf. Gin zottiger Roter hatte ihn da mit freudigem Gebell begrüßt und war dem Mönche im Ubermaß der Freude widerholt bis zu den Achseln gesprungen, hatte ihn schwanzwedelnd umtreist und ward erst bann ruhiger, nachdem ihm der Plebanus liebkofend den Rücken geklopft und dazu gesprochen hatte: "Schön Gruß, mein Onaulf, schön Gruß! Balb hätt' ich bir ein Frauchen mitgebracht, wär' das eine Freude gewesen, mein Pnaulf!" (Guido List, Alraunmärchen, Ostr. Berlagsauftalt (ohne Berlagsjahr), Linz u. Wien, Leipzig, S. 230).

Ongr, ein Mops ber Rünftlerin Ungelmann, ben Goethe in einem Briefe den dicken, schon zu streichenden Musch Onex genamt hat. (Das Weimarer Hofth. unter Goethes Leitung von Jul. Bable).

Ontel. D. Igof. 1906, S. 622. Orly. 28h. 1903, S. 346.

Daman, ein Schaferhund, ababbt. im Oft. kyn. Ihrb. 1897, S. 222.

**£35.** 1903, 346. Diffip.

Othello, ein Bubel, 28h. 1903, **S**. 346.

Ott und Bank. Wh. 1900, S. 178.

Bacan. Diefer imperativisch gebilbete Rame fand weite Berbreitung. Im Gebichte Raiser Albrechts Hund bon Beinrich von Collin beißt fo bas Tier, das Herzog Leopold getötet hat. In den Marchen erscheint dieser Hundename sehr häufig. In den Kinder- und Hausmarchen trägt eins ben Titel B. Unter ben Bremer Mufikanten heißt ber Hund auch so. In dem Märchen Nr. 8 der Brüder Zingerle aus Tirol kommt auch der Badan vor. Im Roaner S. 48 bezeichnet diefer Rame den Rettenhund, ber bem Bugenweg, bem floan Rnauferl, entgegengestellt wirb. Bei Stelzhamer, Wilh. Ben und anderen ift biefer name zu finden.

Pacauf! ુકો. **19**. Baff, ein Bullterrier-Rübe (J. Auf. 1897, S. 128), der Bruber gum Biff (f. d.). — Paffy, eine Forterriers. Handin (Oft. k. J. 1897, S. 252). Pagatl, für Dachshunde gern ge-

wählt (Mündl. b. Frig Brauner, Land= wehr-Hauptmann; J. Auf. 1905).

Bamina. Siebe: Tamino.

Pantelon, der beste Freund bes Hundes Phylar in C. F. Gellerts erftem Buche ber Fabeln und Erzählungen (famtl. Schriften I, S. 67).

Bariferl. R. B. St. 294.

Bafca Umberto, ein Bernharbiner

mit roten Platten (R. 13). Bagauf!

"Bellt ba nicht P.?" (Die Rose von Tistelo. Frei aus dem Schwedischen übersett von S. Denhardt, Leipz. Reclam, S. 7). B. ift in schonem Bilde bargeftellt auf ber Bostfarte: C. Hoffmann px. GHet K. Nr. 146

Bascha, ein Schnürpubel (Oft. H.=

St. Nr. 1913).

Patti Pulit. W. 1899, 893.

Bater, ber Bater bes Damelut Baibmannsfreud. Langh. Dachshund (Oft. H.=St.=B. 2375).

Baul, ein stichelbaariger Hund (Ost.

ნ.-St. VIII 1890).

Becas. der Bater kommt herauf . . im Morgenrod, die grüne Jägermüße mit ber Geierfeber auf bem weißen Saupte, gefolgt von B., bem Getreuen . . . B. ledt ihm bie Sand, dann öffnet er die Türe" (v. Perf. 110).

Petradillo . . . "bas Fraulein hat einen angemeffenen Raum im Busen übrig für sein Hündchen Bektabillo, welches gleich feiner Herrin fehr nervofer Natur ist und mit dem stattlichen Rater Mystax, dem Stuben= und Studienge= noffen des Ritters, auf einem ähnlichen Fuße lebt, wie das Fräulein selber mit "Chevalier". (Der Schüdberump von Bilh. Raabe S. 12). Pergl, ein in Berluft geratener

Dachshund, ber auf diesen Ramen hört.

(Mitt. v. R. Rigler).

Perdrix, frz. Reb., Feldhuhn; — "Erst ein Tohuwabohu von Simmen - Waldl! Diana! Berbrix! und Lord! bis jeder Gewehrkolben und jede Rugzehe ihren schmerzlosen Platz errungen" (b. Berf. 85).

Berle, eine Dachsbracken - Hundin

(Oft. H.=St. Nr. 2402).

Perfa ift gestorben! Co hieß nam= lich ein kleines Hündchen (Rabelais Gargantua und Pantagrual a. d. Frz. v. F. A. Gelbate II, Leipz. Bibl. J. S. (S. 127).

Peter, ein beliebter Sundename, ein Binscher dieses Namens hat im Preisfchliefen ben Mann geftellt (M. 1900, 82). Es war ein gewöhnlicher Köter,

Man nannt' ihn ben zottigen Peter". So charakterisiert Rubolf Graf Hopos in dem Gedichte: "Was er konnte" gleich eingangs feinen vielgeliebten Sund (T. 1902, 114). — Große Teilnahme erwedt jenes Tier, das von Leobegar, bem Birteniculler, aus Intereffen ber Forschlust vergiftet wurde (H. Billinger, Schwarzwaldgeschichten, 1892, 27). Eine prachtige graue Dogge tragt biefen Namen (Recl. Univ.=Bibl. 3948 S. 6). Im Oft. kyn. J. 1899, S. 251 erfcheint ein schwarzer Beter b. Ruderls berg. — Als Ratenname begegnet biefes

Wort bei Th. Fontane, "Weine Kinber= jahre" G. 185: Beter und Betrine. — Bgl. über Peter Rabelais' Gargantua

a. a. D. S. 27. R. B.

Peterl, ein hund, bem Offip Schubin in ber beutschen Rundichau (26. Jahrg. 201) eine umfangreiche Robelle gewibmet hat, die weit über die hundegeschichten gewöhnlichen Schlages berborragt.

"Aus bem Leben Per und Par. ameier Möpfe". Im Scherer, 5. Jahrg. Nr. 4 (Sch. Leg.)

Pfeffer beigen viele hunde nach threm pfeffer- und falzfarbigen Felle.

Bflüde, einbrauner Roter, ponfeinen guten moralischen Eigenschaften abge= ehen, ein Scheufal (Ph. Reclam. Univ.-**B**ibl. Nr. 4560).

Phileros, ber treue, ift burch griech. Grabschriften verewigt worden (Br. 590).

Philos, b. i. Freund, nannte Schulrat Dr. Willomiter in Wien feinen großen

schwarzen Hund.

Phorp. "Fingal brachte seinen berühmten hund Bran (f. b.) mit, ber Sutherlandhäuptling seinen Phorp, ben besten hund, der je einen Hrich in seines Herrn Forften sah "(E. Schlotfelbt, Jagds, Hof: und Schäferhunde, Berlin 1888, S. 45), gehört der Rasse der schottlichen Hrichtunde an.

Phylax. Lesebuchlein des deutschen Tierschutzbereines I. Bb. S. 3. Sehr weite Berbreitung erhielt es durch die Fabeln Gellerts und bie M. B. Nr. 504.

Bgl. Xenophons Kyneg. VII 5. Biccolo (mitget. v. Josef Erneder, beger bes Stiftes Rlofterneuburg), ein Windspiel in Ah. 1902, S. 346.

Bid, ein Borftehhund (D. b. J. 1808, Rr. 12). Ginen englifden Setter benannte man: Platibub (Bb. 1900 S. 272). Bique Dame (J. Aus. 1905) ein Dachsbund.

Picas, in Deutschland beliebter Rame für Sühnerhunde; von ihm geht bas Berelein:

Picas war ein Hühnerhund Bat die Ras' voll Raffegrund". (Sd). Lex.)

Much: Bidas hat neulich eine Renfterscheibe entzwei gemacht in der Glastüre, und da hat der Jäger den armen hund fo geprügelt (52 Sonntag, a. a. D. 48). Biff, ein Bullterier-Rübe (J. Auf. ` 1897, S. 128). — Eine kurzhaarige beutsche Borftebbundin (Oft. B. St. IX 1891).

Bilatus, ein Bernhardiner (Der illustr. Tierfreund, IX Rr. 7, S. 194).

Bilgram, ... gefolgt von ihm und seinem Hunder B. (Wilh. Raabe, Habian und Sebastian, Berlin 1903, S. 77).
Billar, — kurz und gut, der Hof-hund B., der eben aufgewacht war,

begann laut zu bellen (Im Reiche ber Rinder, Beil. g. "Rindergarberobe", Seft

Mr. 2, 1902).

Pimmerle, ein Dachshund von unermeglicher Lange und mit Augen wie ein Romanheld, unterschied sich bon anberen seinesgleichen burch die sonderbare und unerklärliche Gewohnheit, daß er fast nie lief, sondern, was normale Hunde nur bei Reueanwandlungen zu tun pflegen, kriechend auf bem Bauch rutichte, wie eine Schlange, mas naturgemäß feiner Erscheinung etwas Gro-testes gab (Hans Arn. Prechens und ihre Tiere, in den Novellen Aus alten

und neuen Tagen', S. 162). Bimperl, ein Affenpinicher bom Bamperl aus der Libt. (Dit. H. St. 2, 1884.) — Auch ein Zwerg-Terrier (J.

Muj. 1897, S. 49).

Binteri, 3. Auf. 1897 G. 49; ein Zwerg Terrier. Das Wort ist bon Binkel ober Pinkel hergenommen, was einen diden Ballen bebeutet. Pinkeljude (Bgl. Zwei Komtessen, v. W. v. Spinkeljude Eschenbach, 7. Aufl. 1904, S. 25).

Binto war ein nafeweiser kleiner punb (Gud! Gud! Bon Helene Binder, Mund). Stroefers Runftverl. S. 26).

Pio. Er nahm wenigstens P., ben großen braunen Apportierhund, mit fich und ging ins Freie (Lutas Delmege, überseht v. Ant. Lohr, München S. 151).

Birichmann, ZADSPV. XX, Nr. 2; häusig auch Bürschmann, ein Dachs-bracke (Wh. 1900, S. 174). Biperl, ein kleiner glatthaariger Terrier. Ost. Heiner glatthaariger Terrier. Ost. Heiner glatthaariger

geschickter Pinfcher (Sch. Lex.).

Pit, ein schwarzer, turzhaariger

Awerapinicher (R. 25).

Blifch und Plum, zwei hunde in 2B. Buiche gleichnamiger Geschichte (Humorist. Hausschat, München, Baffermann S. 45 ff.). Die Berliner humor. Zeitschr. Lustige Blätter v. 26. Dezemb. 1906 bringt das Hundepaar Plisch und Plumm. Das Scherzgedicht hebt an: Der faiserliche Dadel Plumm, Der big den Herrn Minister, brum Nahm der den Plisch und auch den Plumm Und warf sie aus dem Fenster! —

Bluto, ber Hofhund in G. Freyings Soll und Haben "I. Ein schwarzer Borstehhund bei Br. 622. "Nieder Pluto! Ou sollst doch nicht betteln!" — Lassen Sie ihn nur | Ich habe Hunde gern. (Eine Grabschrift von Rudolf Lindau. R. fr. Presse v. 1. Junt 1905, S. 29.)

Bollo und Rollo. "Da ist keiner als B. und R. und ich. B. und R. waren aber die Hunde von Onkel Herse". (Schurr-Murr, F. Reuter, Meine Baterstadt Stavenhagen S. 126.) Auch in F. Reuters "De Reknung ahn Wirt", in den Perlen deutscher Dichtung, Leipzig, kommt der Name Pollo vor.

Bolly, eine Sündin (Univ. Bibl. 4500

Leipz. Recl. S. 18).

Pommer.

Die Wachtel fitt in meinem Rorn; Mein Bommer ftiert fie auf;

Er springt ihr nach und schnappt im [Born -Unisonst nach ihr hinauf. Schubart im Sommerlied eines schwäbischen Bauern. Deutsche Chronik, 34. St. 25. Juli 1774, S. 270 f.) B. Spit (Br. 647). Andere Formen find: Bomerl, Bumerl, Bummerl, Bummer, Bummerle (Höfer, Etym. Bitb. II, 37 und DBb. 7, 1996). — Bummerhindel ift tautologifche Bildung. (Beitschr. f. b. U. VIII 692). — Einen fleinen Schiffspommer, kurz der klein Pommer genannt, führt Bettina b. Achim=Brentano an (Rürfc). Nat.-Lit. 146 B. S. 480). Meine Mutter sang das Lieb vom Jodel in der 2. Strophe so: Es schickt der Herr den Bummerl aus, er soll den Jäckl beigen. Bei Simrod, b. Rinberbuch Dr. 948, ftebt: Pubel. Bei Rochhola a. R. u. R. G. 149 heißt es das Sunbeli. — Unter bem halben hundert mit Banlautenden Sundenamen, die A. Treichel in der altpreußischen Monatsschrift XXIX, S. 151 f. mitteilt, ist auch der Bummel angeführt. — Auch in Steiermart verbreiteter hundename. Rofegger, B. St. S. 294 kennt ihn in der Form Pumerl. Ein hählicher ungepflegter hund heißt in Steiermark Bauern-pummerl (U. K. 54). Der Bauren-pommer ist der Pommer, d. h. Spihershund bes Bauern. — Ein kleiner hund, der im Rinders oder Pferdestall sein Lager hat, ist das Stallbummerl

(u. **Q**. 568).

Bonto, ein beliebter Hundename: ich fühlte die unwiderstehliche Lust, das Budelische wirklich zu erlernen, welches mir, dermöge meines neu erworbenen Freundes, des Budels Bonto, wie wohl nicht ohne Mühe gelang (Aater Murr, d. E. A. Hoffmann, Leipzig, S. 60).— Berg. T. 1878, S. 3 in den Hundecharalteren der Aglaia Enderes.—O Bonto don Bodenden, ebelster aller Berbindungsköter, deine Manen umsichweben diese Urne (W. Raabe, Das Horn von Wanzas, Berlin 1903, S. 89).

Booble, von dem wird gemeldet, daß er jeden Fehler in der Intonation erkannte und dabei bellte (Sch. Lex.).

Braelat, J. Auf. 1898, S. 114. Brimerl, nach Al. 62 ein öfterreichischer Hundename des 17. Jahrhunderts. Bring, ein Kettenhund (Oft. Bolfsztg. v. 10. Sept. 1904), Pring Hans, eine stod-

haar. Bernhardiner-Hündin (J.Auf. 14).
Prochasta, der Regimentshund des Herreichischen Regimentes, Baron Prochasta "Nr. 7, der an den Märschen und Kämpfen in Italien im Jahre 1848 teilnahm (F. 1904. S. 65)

Kämpfen in Italien im Jahre 1848 teilnahm (T. 1904, S. 65).

Pft! "Kennen Sie meinen Hund nicht?" fragte Muff, "er heißt Buff."

— "Nein", antwortete der Diener, "bei uns heißen alle Hunde Pft!" (S. Puff!)

Buc, ein Teckel, von dem gemeldet wird, er hätte gar keine Religion und wenn ich, fährt der Erzähler fort, ihm die nicht beibringen konnte, möchte ich ihn — als Futter für den Uhu benuten (Der alte Papa, v. Abolf Repffer, Reudamm 1895, S. 106). Es ist ein beliebter Hundename: Ost. H. S. St. IV, 1887. — Castelli sämtl. W. 19, S. 120.

Buff heißt ber Hund in ber rührenben Geschichte "Wusst und Puff" (I. F. Castellis Erzählungen, 3. Bd., Wien, Ant. Pichlers sel. Witwe 1844, S. 24). — Pufferl wird als Pinsch auf ben Schutymarken des Pusserlkäses (Wien, Strauchgasse 2) dargestellt. Pumerl, R. B.=St. 294; f. Pommer. Bumpernicel, J. Auf. 1905.

Buperl, ein Malthefer (Oft. B.=St. Mr. 1932).

Bupph, ein Forterrier (Wh. XXI, S. 29. — M. 1899, S. 407). Purdi, eine in Wh. XXI 34 im Bilde dargestellte Brade aus Hermannitabt.

Burich, mit bem Beinamen Biela (Dit. H. B. 2663) eine Dachsbrace.

Burgel, - ber berichmitte und haß= liche — wurde in ber Bauernfamilie, zu der er sich begab und dort verblieb, Moppi genannt. (Das interessante Blatt 3. 1903, Nr. 15). Die Jugenbschrift "Rleine Leute" bringt S. 87 ein Gebicht "Cangbergnügen" zu bem entsprechen-ben Bilbe S. 89, wo ber hund P. tanzen muß. 2. Strophe:

> Ich und der Purzel Geben ein Paar."

Puffel, in Helene Binders "Plauder : ftündchen" (Nürnberg, Stroefers Kunftverlag, 96).

Butenweg.

Wie der Gisengrimm 1 dos mit bangenber Goschen hat gred't g'habt, springt a Sunderl gleich fürher, hoaft

Bugenweg, knaufelt frangofisch. (Der Fuchs Roaner, Dr. Hans Willi-

bald Ragl, Reunfirchen 1889, S. 4). "Put ihn weg" ist der Imperativ, womit man jedem Sunde zuruft, seine Schuldigkeit zu tun. In Fischers Schb. With. Sp. 9 wird der Abbecker Meister Butweg genannt.

Buggredi, bergeholt bon Bezeich. nung eines Frauenzimmers, bas an Puhiucht leidet (Wh. XXI 294).

Burl, ein Pinscherl. "Grüße bon uns beiden den Purel — ich schüttle feine ehrliche Pfote und Rubi kuft feine gute, schwarze Schnauze". (Baronin Sutiner, Die Waffen nieber! II, 28.)

Buggle, eine For=Terrier-Bunbin mit schwarzem Fleck auf beiden Wangen bon "Junter Schnapphahn" aus Daffing Daily (Oft. H. St. XI, 1893).

Qual, M. 1899, S. 109. Duid, engl. = lebendig, beweglich, regfam, schnell, rafch; ein Brauntiger, beutscher Borstehhund (Oft. H.-St. XI.

Quirl, ein schwarzer Pubel in 28. Ranbes Chronit ber Sperlingsgaffe, **ණ**. 138.

Quitt = los, frei, ledig; ein grauer Deerhound (J. Auf. 1899, S. 26).

Rader, b.i. Schinder, Henterstnecht; ein kurzh. schwarzroter Dachshund (Ost. tyn. Jahrb. 1897, S. 256). — S. Recl. Univ. Bibl. 4408, 76.

Ramaß, ein stichelhaariger Rübe, ein Hund, der geradezu unübertreffliche Arbeit leistet. (Oft. kyn. Jahrb. 1898, S. 21.)

Rammel, ein großer Haushund mit schwarzem Maul (Höfer, Etym. Wb. III 10); ein kurzhaariger Dachshund (Oft. **წ**.₂**©t.** XI 1895).

Ranger, engl. - Stäuber - Spurhund, so hieß ein junger hund aus der Nachbarschaft, den sein Meister . . . auf die Fährte eines Sasen brachte. Aus Bottelohr", Gefchichte eines Safen. B. Ernst Thompson in "Tiergeschichten" S. 67, Leipzig 1902.

Rappo, ein in der ganzen Nachbar= schaft als unsauber bekannter Pubel, der von der Affenfrau — der Heldin der gleichnamigen Novelle — heimlich gekocht worden ist (Aus alten und neuen Tagen. Bon Hans Arnold, 5. Aufl., Stuttgart 1902, S. 24.)

Rat, ein Forterrier. Dft. S.-St. VIII 1890.

Rauh (A. u. R. Müller 488).

Rautendel, eine drafthaarige Forterrier-Hundin (J. Auf. 1905). — Rautenbelein (D. 3gof. 1906, S. 652), ent. nommen Gerhart Sauptmanne beutschem Marchenbrama Die versuntene Glode, Berlin, 1899 4.

Rect. M. 1902, 375. — Ein kurzh. deutscher Boritebb. (Oft. H.=St. X 1892).

Ref. 23h. 1903, S. 346. Regerl, eine kurzh. Dachshundin (Dit. H. St. Mr. Nr. 2354); R. bezeich= net auch ein Frauenzimmer beschränkten Sinnes (Regina).

Reifebeis, im Marchen ber Banber-

gefelle (L. B. 114).

Reißzsam! aus zusammenreißen gebildet wie Pacan! anpacen. (R. B. St. 294).

<sup>1</sup> Beiname des Wolfes.

Ret-Reti, ein deutscher kurzhaariger Borftehhund, im Bilde bargeftellt im Dft. fyn. J. 1898, €. 104.

Remo, ein schottischer Schäferhund

(3. Auf. 18).

Repp, ein turzhaariger deutsch. Borftehhund (Oft. H.=St. IX 1891); ein Buhnerhund, gefürzt aus Repphuhn (**St**l. 66).

Rest, Kürzung aus Therese, Dachs=

hundin (Dit. H.=St. IX 1891)

Regensent. 28. Raabe, Chronit ber Sperlingsgaffe, S. 64ff.

Rex (Wh 1903, S. 346).

Rhoda Noricum. M. 1900, S. 325. Ridl Bergolein. 3. Auf. 1905. Rigi. 3. Auf. 1897, S. 14.

Rigg, mitget. b. Jofef Erneter in

Rlofterneuburg.

Rigo Hartenstein. J. Auf. 1905. Ringgi. Sie und ba bellte ein Ringgi fie an (Gotthelfs Uli ber Anecht, S. 336). Rih bon ber Cbermarte. (236. **Jg. 1902, S**. 201).

Rino hieher! R. hörst du nicht? Sofort hieher! Nunmehr kam der Hund bellend herangelaufen (Rarl Wulff a. a. D. S. 263). Bielleicht ftedt in Diesem

Worte ber Barbenname Ryno aus Offians Gebichten? Ripp. Oft. H.-St.-B. 2176; Ripp II

(M. 1905, 31).

Ritter, ein glatthaariger Forterrier

(J. Auf. 1897, S. 114). Rir bon ber Reichsfuhrt, ein

Schliefer (B. u. H. 1906, S. 613). Robber (engl. = Räuber, Dieb) ein Brachteremplar von einem hund, der in Riga Richard Wagner zugelaufen war; bas Tier war nicht mehr bon feinem neuen felbstermablten Berrn gu trennen. Wagner war ein Liebhaber bon großen hunden. — In "Wahnfried" zu Bahreuth tummelte" fich in ganglicher Ungebundenheit: "Ruß" "Rarte", "Fafner", "Fafolt", "Rundry", "Brangane", "Fro", "Frida", "Freia". (R. Wagner als Lierfreund. Ban Seren in d. Zeitsch. Oft. d. Jugend XIII, S. 94 st.).

Robin, engl. — Robert, Dachshund

(M. 1900, 296). Rod, Oft. H. St. St. Nr. 2270.

Roland, oder mit dem vollen Ramen "Jagbkönig Graf Roland", ein gang phanomenaler wohl einzig baftebender Sund. Unter diefem Ramen ist er ins beutsche, österr., hollandische und schweiz. Sunbestammbuch einge-tragen. Er stammt bom befannten, ftichelhaar. beutschen Borftehhunde "Graf Roland ber Jagdkönig"... ber berühm= ftichelhaarigen Gebrauchsbündin "Solibe". Seine Lehrmeifterin ift "Romteffe Rathe". Bwei Bilber verewigen biefes geschätzte Tier. (Bh. 1903, 248, 253, 256.)

Roll, ein deutscher kurzhaar. Bor-

ftehhund (Dft. H. St. IX 1891). Rollo f. Roll. Wenn ber breijährige kleine Bube auf der Treppe fist, in ber Rechten ein Butterbrot und bie linke um ben Hals bes Rollo geschlungen, wenn fie bann ein ums andere Mal abbeißen, so läßt fich gewiß ein schöneres Bild treuer Freundschaft nicht benten (F. An. S. 105).

Romang=Schwarz. M. 1902,

**S**. 249.

Romeo. Wh. 1900, S. 187.

Romolus und Remus. hunde haben zwei feltsame Ramen, bie mir noch nie borber zu Ohren gekommen find" (Sigismund Hüftig. Der Bremer Steuermanns. Für die beutsche Jugend bearbeitet von Friedr. Meifter. Leipzig 1901, S. 7).

"Rotbruft und Rabe. Die zwei find in befter Berfaffung." Hunde Lutas Delmege überfett von Anton Lohr. München (ohne Berlagsjahr), **&**. 5.

Rottappchen, eine Dachshundin

(J. Mus. 1905).

rote Roje. Dt. 1900, S. 100. Ruban. W. u. H. 1906, S. 667. Rubin. M. 1904, S. 337.

Rud, ein langhaariger hund (Oft.

5... St. VII 1889).

Rupperl. D. Jagbf. (1906, S. 749). Rurik Ural. J. Auf. 1905.

Ruftan bellte braugen (Chriftaller: Leibeigen. Der Türmer. VIII. J. Mais heft 1906, S. 156).

Rug, ein hund, bem fein herr, Richard Bagner, eine ruhrende Grabschrift widmete (T. 1883, S. 78).

Ruth. Wh. 1900, S. 128.

Rumi, ein auf diesen Ramen borenber, verlaufener hund (Babner Zeitung b. 20. Juli 1904, S. 7).

Ryan, ein schönes Tier, ein mächtiger Hund mit starten Pranten und mächtigem Schweife. (Felt: Dahn. Ebroin 397, 384.)

Ryn ift der große Hund, die Dogge in Goethes Reineke Fuchs, ist auch ber gute Sumb, ber vierbeinige treue Wächter bes Pfarrhauses, ber wie ber gute Knecht Börries zu rechter Zeit Laut zu geben und bas Maul zu halten wußte (2B. Raabe, haftenbed. Berlin 1899, S. 23). Ryn, alte Form für ben Hheinstrom.

Saba. W. u. H. 1906, S. 665. Saft. M. 1900, 325.

Salep... Dies sind meine Pferde Phramus und Thisbe und der dort oben auf dem Wagen sitt, ist Salep, mein Spitz (Rudolf Baumbach, Trug-Gold's, Berlin 1884, S. 11). Alles ist in diesem Roman, der die Goldmacheret im 17. Ihd. einigermaßen zur Un= schauung bringen soll, fremb zubenannt, Pferd und Hund, wie es sich für den abentenerlichen Meditus Dr. Rapontito geziemt.

Sam, ein Hund, von dem Weinhold im Altnorbischen Leben S. 55 melbet: Olaf Pfau schenkte bem Gunnar Hamunbson brei Rleinobe: einen Goldring, einen schönen Mantel und den Hund Sam, den er in Frland bekommen hatte. Sam war groß und schnell, hatte. hatte Menschenverstand und merkte jebem an, ob er feinem Herrn Feind ober Freund sei; gegen Feinde wagte er willig sein Leben. Sein herr Olaf fprach zu ihm: Du follft nun bem Gunnar folgen; fei gegen ihn, wie bu nur fein tannst! Da ging Sam strads ju feinem neuen Herrn, legte fich ihm ju Füßen und war ihm fo treu, wie er Olaf gewesen war. Gunnars Feinde wagten des hundes wegen nichts gegen ihn, bis fie endlich in einer Nacht hinterliftig bas treue Tier erschlugen. Gunnar fuhr aus dem Schlafe auf und glaubte ben Tobesschrei zu hören und rief: Freund Sam, dir gings ans Leben. Balb barauf fand er felbst feinen Tob. - Dft. S. St. 2271; Deutsch. Jugendsfreund (49. Bb. S. 160) geben aber vielleicht auf Uncle Sam zurud.

Sapling, engl. = Baumchen, junge Pflanze; ein Windhund unter einem Jahr (Oft. kyn. J. 1898, S. 56).

Sarastro. Siebe Tamino.

Sarras. S., ber treue Bubel ist tot, Ein großer Berluft! ich wette, Daß Campe lieber ein ganzes Schock Schriftsteller verloren hätte. (Deutschland. Ein Wintermarchen. h. Heine. R. XXII 18. St.).
Safchi, mitg. v. Josef Erneter in

**Rlofterneuburg** 

Satan. J. Auf. 1898, S. 155. — Bad an, Satan!" Der lettere wilbe Ruf galt seinem Hunde (B. Raabe. Fabian u. Sebastian, S. 83/4). — Im Oft. H. St. X 1892: Satan der Treue.

Satanella von Salzburg. J. Auf. 1905; nach bem Ballett S. benannt.

Saul. M. 1899, S. 109. Sauls Grapen (Wh. XXI 204). Sax. M. 1899, S. 893.

Schabsel, kurzhaarige Dachshündin bon "Waldmann", aus "Roderl" (Dft. H.=St. IV 1887).

Schachtl, deutsche kurzhaar. Bor-

stehh. (Ost. H.: St.: 18. 2128).

Schad, ein Windspiel (Wh. 1903, S. 346). Jedenfalls die Berbeutschung von engl. Jad oder franz. Jacques.
Schadl. J. Auf. 1897, S. 24.
Schafal. ein Molfstwie (A. Auf.

Schakal, ein Wolfsspitz (3. Aus.

1899, S. 55).

Schampus beißt ein Hühnerhund (Das britte Geichlecht. Roman bon Ernst v. Wolzogen. Berlin W. 57, S. 17). In Wien nennt man so in ber Bulgärsprache ben Champagner.

Sharlot, ein Windhund in Charles Lönnies' Novelle "Prinzessin Jouna", ber gur Ergählung eine recht hübiche Staffage bilbet (Jahrb. Thalia 1867,

**S**. 136).

Sharmantel findet fich in J. Pauls Leben 2.

Scharo, ein hund bes Boten Rabe im bosnischen Singspiel: Die Braut muß billig sein (Fr. S. Krauß,

S. 56).

Schary ift entschieben ein fogialer hund. Der bund als Erzieher (Dr. B. Stetel. Dft. Bollstig. b. 5. Aug. 1905).

Schascha. 935. 1903, S. 346.

Shak. Plöklich schlug Schak an. Fast unter der Nase des Hundes erhob fich eine Wachtel und flog auf. (Die Wachtel. Kindereindrücke b. J. Turgenjew. Der Tierfreund. Jhg. 1896, S. 58); tolend.

Schatzerl. J. Auf. 1897, S. 50.

Schefel. Schmeller b. With. II 366; auch in Ofterreich bekannt, ber Rose-name ist Schekerl; auch b. R. B. St. 294. — Wiener Kinder, Monatsschr. I 94.

Schill. 3. Paul Quintus Firlein, erfter Zettellaften: "Die Stadt hieß Flachsenfingen, bas Dorf Sukelum, ber hund Schill und die Jahrzahl 1791." Dieser Rame wird vondem frz. Gilles-Egidius hergeleitet.

Schipfel, eigentl. Schibsel als Ablaut zu Schabsel, öftr. schieben, schiabn = laufen; ein weitberbreiteter Sundename; F. Bernett widmet feinem Tier ein über fünfzig Berfe langes Gedicht,

das anbebt:

Mein Schipfel ift luftig, Mein Schipfel ift nett Und manchmal wahrhaftig Ein bischen folett.

**2.** 1888. ②. 69.

Schlankl ist im eigentlichen Sinne ein Gattungename für Berfonen, die man auch mit Schlingel bezeichnet, ein mußig herumstreichender, trager und babei gewöhnlich verschmitter und bo8hafter Menich. (M. Höfer, Etyni. With. III 90.) In bem Roman Friede ben Hutten von M. v. Edensteen S. 197 heißt fo ein schneeweißer Spit mit gelben Ohren. — J. Auf. 1898, G. 87.

Schlapp heißt einer ber beiben Dadel, ber Lieblingshunde bes beutschen Raisers Wilhelm II. (Abendblatt b. N. F. Preffe v. 6. Juni 1906, S. 2).

Schlaumater, ein roter Dachshund (3. Auf. 1898, S. 96).

Schlipfer, s. Schlupf; M. 1899, **S.** 156.

Schlippi. D. Jgbf. (1906, S. 749). Schlittenhunde nahm Fr. Nansen gu feiner Polarerpedition mit, unter denen die oftfibirischen die anerkannt befferen Bughunde find als die meft-fibirischen (oftjakischen). In dieser Gefellschaft bon Schlittenhunden begegnet ein "hiob", ein "Suggen", ein "Barabbas", ein "Narrifas", ein "Bor", ein "Borten", ein "Naiphas", ein "Ulenta", ein "Raiphas", ein "Løba"; "Baro", die Schönheit unter

ben Hunben; "Baraba"; "Freia"; "Sufine"; "Gulabrand". (Fr. Nanjen, "In Nacht und Eis I. S. 63; 204; 215; 249; 254; 262; 299; 379; 429; 431).

Der zweite Band bringt S. 33 bas Berzeichnis aller Hunde. Da gab es noch einen "Flint" — "Gulen" — "Haren" — "Barnet" — "Sulstan" — "Blapperslangen" "Blot" — "Sjöliget" — "Sjöli "Ratta" — "Livjägeren" — "Botisfar" — "Eivjägeren" — "Botisfar" — "Etorraben" — "Koindsforn" — "Rilleraben" — "Roindsfolket" — "Berpetuum" — "Mussen". — Im 7. Kapitel heißt ein ansgeketteter Bärenhund "Rimrod", ein anderer Hund hort auf ben Namen Mithen" — 242 Misere". S. 343. Schlott. M. 1902, S. 249.

Schludupp Wh. 1902, S. 60.

Schluntel: "Der Sund, ein guter Meggerhund, heißt nicht mehr Sch., sondern führt seinen ehrlichen Namen Bleß" (B. Auerbachs sämtl. Schwarzwälder Dorfgeschichten II 56).
Schlupf. J. Auf. 1898, S. 81; mit schlupfen, melft schlupfen — sich mit

Leichtigkeit gleitend bewegen aufammen= hängend; daher auch Schlupfer, ein hochprämiierter Rübe (M. 1903, 483); bie Bertleinerungsform Schlupferl, turzh. schwarz-roter Dachshund (D. tyn. Jahrb. 1897, S. 256.)

Schlupp, zubenannt der bofe hund (M. B. 167, 168).

Schmeds, ein raubhaariger beutscher Pinscher, das Wort ist imperativisch für: schmed es! b. i. riech es (F. Auf. 1899. ©. 58).

Schmod, ein Dachsbund schweren

Schlages (Dft. H. St. IX. 1891). Schnad. J. Auf. 1898, S. 96; Son a diel, angeführt unter einer Reihe bekannter hundenamen in Frang Biedes manns Sprachbildern (I. Teil, Leipzig 1874 ©. 9).

Schnapp, ein Bullbogen-Rübe (3. Auf. 1897. S. 127) bom Zeitw. fcnappen, mit bem Maule rafch gufahren, um ju faffen.

Son apphabn, mit bem Bornamen

Junter (Dit. H. St. V 1887). Schnapfel, ber. Der E Schnapfel, Der T. 1882, S. 101 bringt die Runde, daß ber gelehrte berühmte Sund, die Bierde feines Geschlechtes, ber Stolz aller Hunbeliebhaber — nicht mehr ist.

Schnauferl, bas, fleiner hund, ber gerne kläfft (U. R. 550).

Schnauz. Schnauz(e)l. Schnaus zer. Schnauzerchen. Wenn ich nicht gebe, mache mir fein hund, Schnauz, Beine (Leiden und Freuden eines Schulmeifters. Bon Reremias Gotthelf. I 141).

Rest kommt der Schnauzel hergerennt Und macht bem ganzen Streit ein End.

(Der Hahnenkampf. Münch. Bilbb. 20 Mr. 327.)

... wie er scinen Schnauzer ganz gemutlich in einem fleinen Remiferl, wo die Fasanen gern brüten, herumjagen ließ (Wh. 1902, S. 169). - Gine Ramc des Spit in Württemberg. (M. H.) -Bal. A. B. — "Raum ftand ich oben, als ein jammervolles Winfeln mich erinnerte, daß da unten noch einer sei, ber ohne Silfe nicht herauf gelangen könne. Mein armes Schnauzerchen!" (Tiergeschichten. Leipzig. E. Wunderlich, S. 35).

Schneewittchen, ein Malthefer, rein weiß. (3. Auf. 1897, S. 46.)

Schneckerl, ein Awerg - Terrier. Schnederln find garte Haarlodchen wie Fraulein und Damen gern tragen. z. Auf. 1897. S. 49.) Waldschneckerl (Ebenda S. 102.)

Schneidig, 296. XXI 294.

Schnell wie ber Wind, im Marchen "Der Königssohn und seine brei hunde Reitschr. d. B. f. B. Jahrg. 1906, S.

Schnepf, ein Hühnerhund (Fl. 19). Schnid. Du lieber Bruber, haft Dich, ich weiß es, in Deinem Saufe feit bem vorzeitigen Tobe Deines Terriers, bes lieben, unvergeflichen Schnid, vereinsamt und verlaffen gefühlt (Univ.=Bibl Bh. Reclam jun. Nr. 4580. Tiere und Menschen, S. 68). Schnicken, b. i. schnell bewegen; Abelung bemerft, daß biefes Beitwort zur Bezeichnung ber elaftischen Bewegung tleiner Körper gebraucht wirb, bie Ubertragung auf kleinere frische, muntere Hunde ist bann verstänblich.

Schniefke, in "Pension Malepartus" (Leipz. S. 55).

Schniegerl, ein Forterrier (Dft. S.-St. XI 1893); bas Wort beutet auf zierliches, glattes, fauberes, einnehmenbes Wesen.

Schnipferl, von schnipfen, auf liftige und rasche Art sich fremdes Gut aneignen, baber ber Schnipfer. — Schnipferlin wird die Hundin bezeichnet (3. Auf. 1897, **⊗**. 49).

Schnipp und Schnapp, zwei Teckel (Woche f. b. beutsche Jugend. Berlin, S. 57). — Wh. 1900, 258. —

Schnipfer (3. Auf. 20).

Schnudi. Gin bitterbojes Mopperl mit sieben Warzen und bem namen Sch. (Der Wiener Fratz I 100). -Sch. ist auch ber Titel einer sehr ernsten hundegeschichte bon Paul Lindau (R. &. Preffe, Beilage, 31. Dez. 1905).

Schnubi, ein Dachshund (Oft. H. St. VII 1889); auch mit dem Titel "Brinz" ausgezeichnet (Oft. kyn. J. 1897,

මි. 251).

Schnuferl, in Rudolf Zeitlers Jagb= geschichten (Recl. Univ. Bibl. 4403, S. 74). Hängt sicher mit Schnoferl zu= fammen; ein Schnoferl machen, wenn man sich über irgend eine Sache ärgert, mas oft in ber Miene an ben Partien um die Nase zum Ausbruck fomnit.

Schnürbein. Alles Humbevolk, mein Schnürbein voran, hat nämlich einen Kreis um bleses Wunder ge= fcloffen und ift außer fich mit Bellen, Unfpringen, Fest-auf-die-vier-Füße-stellen und Bahnefletichen (2B. Raabe. Gef. Erzählg. IV \* 18).

Sájod, J. Auf. 1897, S. 28.

Schoderl, ein Maltheser (J. Auf. 1899, S. 71).

Sholly, ber gute. Das intereffante Blatt (J. 1903 Nr. 15), f. Joli.

Schorich. Preegens und ihre Tiere (Sans Arnold, Aus alten und neuen S. 165); Rebenform für Georg.

Schoßhund. Die Schoßhunde find bie ungezogenen Lieblinge ber Frauenwelt. J. Baul bemerkt in ber Unsicht= baren Loge, S. 20: Die Menschen lieben Schofbunde und Affen mehr als nugliche Lafttiere. — Das Schofhundlein in früherer Beit nach einer Infel Melitea Melitei genannt, werben theuwer gekaufft | in groffer wurde gehalten ond

wollust ben ben Eblen Belberern | werben auch genannt gutschen Handslein von Braden (Gesner u. Forer a. a. O. Bl. 90). — Drei Waltheser Don Juan, Mylaby und Lottchen sind im Ost. tyn. Jahrd. 1897, S. 245 abgebildet. — Dem Schoßhünden Amourette widmete Gottlieb Wils. Rabener die stungte Gattre des ersten Teiles seiner Sattren.

Schripps... war... immer beftrebt gewesen, in Schnurrbart und Schwanzquaste den Charakter eines Binschers zu wahren. (Bunte Reihe. Humoresken v. Georg Bötticher. Leipz.

Reclam jun. S. 60.)

Schrupp ZADSpV. XX 42.

Schuft. In Deutschland ist der Gebrauch, daß sast jedes der vielen Schiffe, die, mainadwärts kommend, in Frankfurt Anker werfen, einen muntern Spit auf Deck hat. Keiner aber kam dem wackeren Schuft gleich, der im Dienste seines Herrn eine Umsicht, Aufmerksamkeit und Treue entwickelte, die in Erstaunen setze. (Auerbachs deutsicher Kinder-Kalender, Jahrg. 1899, S. 102) Kosend:

Schufterl, ein Dackel, hat sich verslaufen, las man in einer Kundmachung am 8. Aug. 1906 im Helenental bei Baben in Ried. Oft. Über die Bebeutung des Vortes Schust vgl. Zeitschr. f. d. Ph. 37, 393—398 u. 38, 518—519.

Schuli, dunkelgeströmt (3. Auf. 1897, S. 28), auch

Schuri, bunkelgeströmt (3. Auf. 1897, S. 28).

Schurl, M. 1900, S. 325.

"Schüten, tumm her!" un id bunn minen lütten Hund von de Lin' los, Allong! Boran! (F. Reuters Werte, IV. Bb. Ut mine Festungstid, S. 419).

Schutze, ein Wasserhund u. Stöber (FL 19).

Schwabenmäbel, ein beutscher Schäferhund (3. Auf. 1898, S. 38).

Schwangt, eine ftichelb. Borftebbunbin aus Ling (Oft. S.-St. X 1892). Schwarg, mit bem Beinamen Beter

Schwarz, mit dem Beinamen Beter von Ruderlberg, was den Zwinger bebeutet (J. Aus. 1898, 81).

Schwarzblattl, ein kurzh, schwarzroter Dachshund (Ost. kun. J. 1897, 265). Schwarzkopf . . . zu mir kommt er (mein Freund) nicht, er fürchtet sich vor den Augen vom Schwarzkopf (Die braune Erika. Novelle v. Wilh. Jensen, S. 50).

Schwarzohr. Dabei glitt mein junges Hindlein, ber Schwarzohr, am Abhang jeitwärts hinab in tiefen Schnee (Rovelle von K. E. Ebler, Wien 1870, S. 57).

Schweiter, ein folcher Spit ift weit und breit nicht mehr zu finden (8tichr. Wiener hausfrau IV Rr. 37).

Sect, ein Scherzwort aus den Flieg. Bl. 125. Bd. Rr. 3194, wo es unter dem Stichwort "Herabgekommen" heißt: ... Sehr stad, sehr bescheiden gehts jett bei meinem Hern zu!... Bloß der Hund da heißt noch Sect." Bgl. M. 1899, S. 394.

Sebl Rigti. Bon bem ftrengen Benfor Sebelnigtt fcreibt Bauernfelb in bem Gebichte Caftelli († 1862):

Du hieltst dir auch zwei Hunde (Die Rache ist so süß!) Wobon der eine "Sedl", Der andere "Righi" hieß.

(Bauernfelds ausgew. Werke I S. 75, Horner).

Seemann. Dit. H.-St. Nr. 465, ein Reufundländer und Seemann Holzhof, ein kurzhaar. Dachshund ebenda Nr. 2313.

Seline. 28h. 1900, S. 99.

Sellmann, Nebenform bon Gefell= mann (Domb. 109).

Selma. Öft. S. St. IV 1887.

Semmel, ein Neufunbländer bon riefigen Dimensionen (Tierleben in b. Artilleriekaserne a. a. D. S. 61), wahrscheinlich nach der Farbe der Semmel benannt.

Sepp I Seibersborf 1341. M. 1900, S. 296. — Seppl, ein beutscher Boxer, braunrot mit weißen Abzeichen. Sepp, mundartlich, verkarzt aus Jojef.

Serbus, ein glatthaariger Zwergspinscher, abgebildet in der Nr. 37 der Zehrmeister im Garten und Kleintierhof" bes 3. 1906.

Sefam. "Plöhlich fuhr Sefam unter bem Stuhle, wo er so lange gelegen hatte, herbor und schoft frurrend gegen bie Tur" (Aunst und Liebe, Roman bon & Köhler, N. F. Presse bom 16. Juni 1907).

Seuward - ber hirtenhund (Fr.

Personenverz.).

Shorth, engl. — ber Aurze, in ber Erzählung "Über einen Hund und die Monroe-Doktrin" enthalten (Der Tag Anderer, S. 165, von der Berfafferin der Briefe, die ihn nicht erreichten).

Sibi, kofend für Sibonia, eine Dackelina (Bolks Bilbungs Blätter.

Rrems 1906, S. 163).

Sie, ein seltsames Seitenstud zu dem Wiedu (Sch. Lex).

Sieger. M. 1904, G. 305.

Sigismunb.

"Ein armer, magrer Wolf, ber wenig Lämmer ftahl,

Begegnete bergab, in einem Tal, Dem fettesten und schönsten Hund Mit Namen Sigismund."

(**A**. H. Gutmann. Gebichte für die jüngere Jugend. Wien 1814. Anton Droll, S. 150).

Sigurd Teutonia, ein Rübe, ge-

flectte Dogge (J. Auf. 17).

Silber, eine Borstehhundin, die von einer Gistschlange gebissen und nach einer achttägigen Kur geheilt ward (Wh. 1903, S. 440).

Sill, ein kurzhaar, beutscher Bor-

stehhund (Oft. H. St. IX 1891).

Silva. Wh. 1903, S. 346. Auch Sylva kommt häufig vor, meistens vereinigt mit Zwingernamen, wie Bunzlau, Jägerstolz (M. 1902, 415), von Lemgo (Wh. XXI 312).

Silvan, der Blendling (A. u. R. Müller 488); latein. Entsprechung von

Waldmann.

Sipi, der Bärenhund mit spitzigen Ohren und wolligem Schwanz, rannte im Galopp vor Jalo (Pferd) her. (Tiergesch. 24).

Sir bom Rittsteig, ein Bernhardiner, weiß mit braunroten Streifen

**(St.** 13).

Sittah, eine Gebirgsschweißbundin. Wie sie eben bei der Arbeit ist, zeigt ein Bilb in Wh. (J. 1900, S. 217).

Staramus, ein Bubel, bekannt aus E. T. A. Hoffmanns Kater Murr, S. 19 und jedenfalls den Pantomimen und Balletten entlehnt: St. ist in seinen Bewegungen ber vollkommene Gegenfat von Arlechino (A. Czerwinki, Gefch. der Tanzkunft, 45).

Stott, der treue Hüter des Haufes, schlich mit eingeklemmtem Schwanze durchs Haus (Dit. Bolkstg. v. 11. Juli 1903), vielleicht nach Walter Scott

benannt.

Stobmaerke, ein treuer Jagbhund (Sintram und seine Gefährten. Bon Fried. Baron de la Motte-Fouqué. Ausgew. Berke VII S. 61. Halle 1841), von dem gemeldet wird: "Der suchheinem lieben Herrn die verwehten Pfade, und locke ihn mit fröhlichem Bellen dahin, und warnte ihn winselnd vor Abgründen und vor der trügerischen Glätte des Esses unter dem Schnee."

Stulb. Oft. H.-St. V 1887.
Snow, engl. — Schnee, wird ein weißhaariger Pinscher bezeichnet ("Jenseits bes Ozeans" v. R. Scho, Berlin,

**ම**. 36),

Soferl, Frau. Wh. XXI 312. — In der öftr. Bolkszeitung in Wien ersicheint wöchentlich unter der Rubrik "Eine, die swersteht", die Frau Sopherl, als Höderin des Wiener Naschenmarks und bespricht in humoristischer Weise mit den Kunden die wichtigen politischen und lokalgeschichtlichen Ereignisse der Woche. Nach dieser vom Wiener humoristen Chiadacci ins Leben gerusenen Phantasiegestalt ist die bezeichnete Hundin benannt.

Sofrates. J. Auf. 1898, S. 140. Solbi.

Während den, daß a so red'n, is auf oanmal da Hund da, ba Soldl,

Hat a Trumm Köbn' mit, beubelt ön Schwoaf — möcht a gern ös Gloats gebn!

("Da Naz", a nieberösterreichischer Bauernbui geht in d' Fremd. Gedicht in unterensischer Mundart von Josef Misson. Wien, Gerosd, 1850, S. 6).

Soliman, ein in Wien häufig vorstommender Hundename, der noch wie Sultan an die Türkennot und Türkengefahr erinnert (Oft. H. S. St. Nr. 344).

Soll, ein rauhhaariger Basset (Ost. H. S. St. VII 1889).

<sup>1</sup> Rette.

<sup>2</sup> Das Geleite geben.

Sollmann. "He! Bas is benn?" rief eine Männerstimme. Da schwieg ber hund (Ludw. Ganghofer. Die Jäger. Stuttgart, 1905, S. 124). Rebensormen: Sallmann, Gesellmann oder Mann; sur Habenser: Hell der heele (H. H. J. Lex I 121). H. v. Hagedorn merkt zur Fabel "Der Hase und das Rebhuhn" an: Söllmann, Gesellmann und Balbegesell sind bei uns ebenso gebräuchliche hundenamen als bei den Franzosen Brisaut, Miraut und Rustaut.

Sonntag taufte der herr v. Isenburg und Norbstetten, dieser Gottesfredler, der die Leute von der heiligung des Sonn: und Felertags abhielt, seinen großen bösen hund, der ihm dabei greuliche hilfsdienste leisten mußte. Die Leute hielten dieses Lier für den leibhaftigen Gottseitenuns (B. Auerbach in der Dorfgeschichte Der Lauterbacher 1199).

Spath, ein verlaufener Forterrier, wie eine Babener Berluftanzeige bom 12. Aug. 1906 melbet.

Specks, mitgeteilt b. Herrn Josef

Erneder in Rlofterneuburg.

Spton (A. u. K. Müller 488). — Indessen war der Kriegshund Spion, welchen der Kadett mitgenommen hatte, schon in die Kaserne vorausgeeilt und bemühre sich, durch Bellen, Einz und Auslausen deim Tore die Ausmerksamskeit auf sich zu lenken (T. Jg. 1894, S. 122). — Spionhund, eine Art von Hühnerhunden (F. F. J. Lex. III 449). — Man nennt den Spion auch Stöber, Stöberer, Stöberhund.

Spit. Jorn, Elsbe und ber hund Spits kollern einen Abhang hinab. Da fieht man beutlich, wie ber Gattungsname zum nom proprium wirb.

Spork. Der treue hund des Kunstmalers Spiegel in der Komödie "Die Goldprobe". Gewiß wurde bei der Namengebung dieses hundes an den laiserl. General und Kriegsrat im dreißigiährigen Kriege Johann von Spork gedacht.

Sportl. J. Auf. 1898, S. 152.

Sprengallebanb, im Marchen "Der Wandergefelle" (2. B. 114).

Spund "Beut ift unfer hund Spund im Grund mundgefahren worden u. f. f.

(Sonntagsbeil. d. österr. Bollszeitung b. 5. Aug. 1906, S. 248).

Stallwechter, ber Bawrhund (Fr.

a. a. D.).

Stangl, kurzh. beutscher Borftebhund (Bit. B.-St. XII. 1895 Rr. 1642); wahrscheinlich die Kürzung von Konstanzia.

Steffel. D. Ighf. 1906, S. 748, volkstüml. Dimin. von Stephan. Der Biener nennt das schöne Bahrzeichen seiner Baterstadt, den Stephansturm, den alten Steffel. Das solgende Wort ist eine gekürzte Form von Stephanie.

Stefft, ein Schweizer Laufhund (Öst. H.:St. X 1892).

Stella. 1903, S. 183.

Stellmann. Öst. f. Jahrb. 1898,

**ල**. 8.

Stefferl, ein Dachshund (mundl. v. herrn R. Rigler), eine Rofeform zu ftogen, Stößer.

Stiefel, ein schwarzroter Dadel (J. Aus. 1897, S. 95); sehr häufiger Name für kleinere schwarze Hündlein.

Stips. Jugend-Gartenlaube Bb. 7. S. 26.

Stopp, ein öfterr. Brade (Öft. H.

Strizzi. J. Auf. 1897. S. 34; gelb, weiße Zehenspitzen an den Borderläufen; im eigentlichen Sinne bedeutet dieses Wort in der Wiener Mundart den Zuhälter von Dirnen, also das, was anderwärts der Louis ist.

Strobl, ZADSpV. XX, Sp. 171.

Stroldi. J. Auf. 1897, S. 30. Strom bei Burkhard Waldis. — Siehe Greif. —

"Un unner'n Aben i liggt off Strom, Be fnortts un puft un gunf't' n Drom".

(Frit Reuter, Samtl. 23. III G. 8).

Stromiaist ber Name jenes Hundes, der in der romantischen Erzählung L. Tieds "der blonde Eckbert" dadurch eine bedeutsame Rollespielt, daß Walter, Eckberts Freund, zur größten Überraschung den Namen des Hundleins weiß, was zu großem Argwohn und zur schändlichen Übeltat verlettet. In der Einseltung neunt G. L. Klee (Bibl. Inst. II S. 3) das Hündlein "Strameh".

<sup>1</sup> Ofen. \* Sunbename. \* schnarcht. 4 winselt, stöhnt.

Stropp, eine Erzählung "Stropp, ber hund" von Ernst Lenbach erschien im Ihg. 1892 der Gartenlaube. Stropp wird als rheinischer Name bezeichnet.

Strubel, ein braber, gar lobsamer Hofhund (Fitzebutze) bei Schufter u. Loeffler. Berlin und Leipzig 1900, Bild 27).

Strumpf, ein furzhaariger, deutsch. Borftehhund. (Dft. H. St. VIII 1890).

Strupp, struppig, borstig, zottig; in Julius Bauers Jubelgesang zu Wilhelm Busch's 75.Geburtstag heißt es: Möhlich knurrt ein Sund und schwann

Plöhlich knurrt ein Hund und schwupp In der Stube steht der Strupp, Wedelt einen schönen Gruß Namens des Filucius.

Stump und Stumper, wozu A. Brunner die Erklärung beifügt, "gewöhnlich Hunde mit Stummelschwänzen (ZADSp V. XX. Sp. 171).

Stulpnas, gewöhnlich Stulp gestürzt, ein Pudel (W. Raabe, Chronik b. Sperlingsgaffe S. 138).

Stüp, von stüppen = stuten, also ein Hund mit gestuttem Schwanz (J. Leithaeuser, Bolkek. I 17).

Stuß, benennt Hunde, deren Schwanz und Ohren gestutt sind; ein Hund, dem auch der Spitname Dumouriez und Dolms beigelegt wurde (Zur Sprache Fritz Reuters. Bon Dr. Ernst Brandes. Zeitschr. f. d. d. Unt. 1904, S. 496). — Ein "Stutel" soll den Briefootendienst zwischen der Burg Winterstein und dem Schlosserziedenstein in Gotha besorgt haben. Byl. Dr. Aug. Witssches Sagen aus Thüringen, Wien 1866, S. 148.

Stummertakel war ein Dachshund reiner Rasse u. Eigentum des Batallonsbüchsenmachers Stummer beim östr. ersten Feldjägerbataillon, das in den Fünfzigerjahren zu Franksurt a. M. in Garnis. lag. (Leseb. d. Berl. Tiersch. I 64.)

Such mann, ein babr. Gebirgsschweißhund (Dit. H. - St. VIII 1890); bas Simpler Such (W. Wadernagel 82, 32).

Sucht, in Ludw. Ganghofers Roman die Martinsklaufe (Stuttg. 1895, I 114).

Suberland. "Katharina-Alexiewna, die große Kaiserin aller Reussen, die Semiramis des Rordens, hatte ein schönes, schneckeises Hündchen, sehr fröhlich und zutunlich, welches S. hieß (J. F. Castellis vermisch. Schriften).

Suleika bon Salzburg. 3.

Sultan, ein weitverbreiteter Name für große starte Hunde. Es war einmal eine Bauernfamilie, welche unter ihren Haustleren einem Hofhund hatte, Namens Sultan". (Kinders und Haustleren. Bon Theod. Bernaleken. Wien, Braumüller 1892, S. 33). — Der als scharf und bissig bekannte Hofhund Sultan in A. Achleitners Roman Bergrichters Erbenwalten S. 9 wird bon seinem Herrn Saggrafultan gescholten. — Sult! (M. Braumiein: Schützet die Tiere, Wien 1901, S. 13).

Sar, ein mächtiger Wolfshund, (Richard Schott, Der gute Kamerad, Jahrg. 1901/2, S. 567).

Sufi = Trefeburg, eine Dachshündin (M. 1900, S. 82); fie führt den Beinamen von St. Huberth (J. Auf. 1905). — Sufel aus dem Zwinger Hui Faß (H.-St. 2356).

Swaran, ein schwarzer Pubel in Christ. Ruffners Schilber-Schau. (Brunn 1821, bei Jos. G. Traßler I 310).

Tackl, ein brauner Dachshund (J. Auf. 1897, S. 105); in diesem Falle Appellationame, sonst Gattungsname für alle Dachshunde.

Tago. W. u. H. 1906, S. 461.
Tambi. Dieser Hundename ift einesteils von Interesse, weil Ferd.
Saar dem Träger dieses Namens eine ganze Novelle gewidmet hat (Dret Rosvellen, Heibelberg 1883), anderseits deshalb, weil das Tier ursprünglich Tambourl hieß; dieser abgeschmackte Name gesiel dem neuen Besiger nicht, deshalb gestaltete er den ursprünglichen Namen in Tambi um. Über Tambour bgl. E. R. S. 2.

Tambur, ein in Wh. XXI 34 im Bilde bargestellter Brack aus Hermannsstadt, auch in der Berkleinerungsform Tambourl (Ost. H.:St. 2314) ein kurzshaariger Dachsbund.

Camino, ber.
"Ein Windhund, ber Tamino hieß,
Betrug sich oft sehr ungeraten.
Einst stahl er einen ganzen Braten,
Den ohne Schutz der Koch verließ,
Und machte glücklich mit dem Raube
Sich fort in eine Gartenlaube.

Ein Löwenhündchen, das mit Tamino halb Bart machen will, führt ben Namen: Bamina — und ein betagter Budel ein ebler hund — beißt ba Saraftro. Man fieht, Mozarts Zauberfiote steuert auch hundenamen bei. (Minerva-Taschenbuch f. b. J. 1810, Leipzig, Gerhard Fleischer b. Jung. S. 18). Tante. D. Jagdf. (1906, S. 622).

Capp, ein großer Bubel bon beimischer Raffe, ber fich nie von bem Eigentum seines herrn trennte (R. F. Meyer, Der Beilige c. 1).

Tassiso, zubenannt Norikum, wie ber Grazer Zwinger heißt (J. Aus. 1898, S. 115).

Tatterliese, eine Handin (M. 1902,

463).

Tattermann, ein Dachshund, ein raubh. Rude, ber zur Gattung ber Weißtiger gebort. Die schwarzen mit feuerrotem Bauch in sumpfigen Stellen umberkriechenden Baffermolche nennt man in Tirol Tatterma nbeln (ZVFV. 1896, S. 404). Getigerte Hunde können daher schon nach der Farbe des Felles den Namen T. erhalten.

Taucher, ein Wafferhund und

Stöber (&l. 19).

Ted.

Fern im Ägyptenland am Nil Hit wohlbekannt das Krokodil; Seht, wie es fängt der Meister Fleck Mit feinem Sund, bem klugen Ted.

(Kinderlust. Frida Schanz, IV). Teck,

Tet find Rurgungen bon

Tedel, bem befannten Ramen für ben Dacishund. In Meine Bater-stadt Stavenhagen". F. Reuter, Hesses Bollsbücherei S. 154, ist von einem Tedel die Rede, der ging nicht wie andere vernünftige Dachshunde auf vier, sondern auf fünf Beinen, er war ein Monstrum, det dem der eine Borderfuß fich in zwei Pfoten ausgezweigt batte.

Teja, Neufundlanderstammbuch 477;

Dft. H. Seld, Mentalitation of the Coll. H. S. St. S. St. S. St. St. 1906 und oft. Rell, begegnet oft, auch mit dem Attribut "Der getreue E." (Wh. XXI 152), dann mit dem Beisat der Herstunft: d. Landsberg (M. 1900, S. 297); oder Tellus-Freudenthal (Dt. 1901, S. 329); Teller von Grafenegg (Wh. 1903, S. 183).

Teg, die Englanderin, lechzt icon in nervofer Ungebuld, mabrend Tello die Sache fühler nimmt und nur ftillvertrauende Seitenblide auf Jost, seinen

herrn, wirft (v. Perf. 45). Teu fel. Name eines Polizeihundes in Braunschweig (Sch. Lex.). — Teufel von Gleichenberg, ein Rübe, schwarzer Zwergspis (3. Auf. 26).

Thalab, ein öster. Bracke (Öst. H.: St. VIII 1890).

Thor. Im Feuilleton der Arbeiters Beitung Nr. 55 vom 25. Jebr. 1906, wo H. sir übersetzung die dänische Geschichte "Zwei Hunde" von Anud Spart wittells kalik Horto mitteilt, heißt der Kettenhund Thor, der Dachshund Baps.

Trest, schriftbeutsch Theresia; Wh. Jahrg. 1902, S. 60. Thuan. Wh. 1903, S. 346. Thursa, leib's nicht! Auf biesen Ruf fchog um die Ede des Roßstalles ein riefiger, grau borftiger Wolfsbund mit wutenbem Gebell herbei und ichien ohne Beiteres bem Einbringling an die Gurgel springen zu wollen (F. Dahn. Ein Kampf u. R. II 178).

Tidl, ein brauner Dachshund (J. Auf. 1897, S. 105).

Tigermude v. Fehmarn. 28. u.

S. 1906, S. 613. Tim-Tinningen. M. 1900, S. 178. Tim ift engl. die Abkürzung b. Timothu (Timotheus).

Tini von engl. tiny - flein, wingig; Dft. H.=St. V nennt fo einen turzhaar.

Dachshund.

Tipferl. (Ofterr. Boltszeitg. bom

4. Aug. 1904).

Tipo. Bh. 1900, S. 258; beutet biefes Bort bie garte, ben Boben nur leicht berührende Gangart des Hundes

Tiras (Tyras), ein Name für große Sunde. So beißt der große Fanghund des bayrifchen Siesel. Dieser Sund wurde von einem Müller eigens abgerichtet, Hiefel zu fangen. Das Tier fiel ben Rauber wütend an, boch biefer ichlug fo traftig mit der Fauft zu, bag Eiras fofort flar murde, er habe jest einen befferen herrn gefunden. herr und Sund gewannen einander fehr lieb. (Heigel, Befterm. Monatshefte 63. Bb. S. 126). — Bei Theodor Storm (ebenda 57. Bb. S. 13) ist Tiras ein auter

Hund, der von seinem Herrn in jähem Forn erschlagen wurde, weil er nicht auf den Wolf wollte, der zu jagen war.

S. auch L. d. E. B. I 74. — Ein Hühnerhund (Fl. 19). — Bismards bestannte Dogge trug auch diesen Namen.

— Die Weidmannssprache versteht unter Tyras, Tiras m. sehr große zum Fangen von Wildgestügel bestimmte Decknetze; franz. tirasse f. Streichgarn, Streichnetz; tirasser — mit dem Streichzgarn fangen.

Tobias. Neues Wiener Fournal

b. 7. Aug. 1906.

Togo, wie rasch bie Kriegshelben jüngster Bergangenheit auf ben Hund tommen, zeigt dieser Name, der einen Reufundländer-Rüben bezeichnet. (J. Aus. 15). — D. Jgdf. (1906, S. 749).

Auf. 15). — D. Jgbf. (1906, S. 749). Toldt und besten Geschwister Bajda, Kata und Weli in einer Hundegeschichte der "Reichswehr" (Wien 17. Jan.

1897).

Tolpatich Naros, ein Airedale-

Terrier (3. Aus. 21).

Tom, engl. Abkürzung für Thomas; ein junger Pubel, ein ichrecklicher Unruhstifter zwischen Schemann und Sheirau, dabei ein niedliches kleines Hunden, das reinen Wenschenverstand hat, aber in einem Schlafzimmer ein Hindernis ist. (N. F. Bresse 2. Jehr. 1902, S. 7). — Unser erster Wachthund hieß Tom, ein Schäferhund, nach dem in alle Sprachen überseiten Roman, Onkel Toms Hütte" zubenannt (Kath. Br.). Kosender Ratur sind die auf y oder i endigenden Formen, wie Tomh (M.1901, 195). Tommh (— kleiner Thomas), ein schwarz und weißer Rüde (J. Aus. 1906).

Top, in der Übersetzung "die gebeimnisvolle Insel" von Jul. Berne, S. 23. — So hieß auch einer der belden Hunde Berdis. Top und Jena, beide heulten, so off ein Fremder spielte; nub ei dem Spiel ihres Herrn verhielten sie sich ruhig und lauschten ausmerkam (Sch. Lex.). Häufig hört man auch Toppi (engl. — Tummler, Kl. 78).

Lor, ein banrifder Gebirgsschweiße bund (Oft. S. St. B. 4721).

Totila. Dit. H. St. IV 1887. Trapp, ein beutscher kurzhaar. Borsstehhund (Ost. H. St. X 1892). Auch mit dem Suffix — el: Trappel (in Wien). Traubl. J. Auf. 1898, S. 98, Kofeform für Gertrud; ein brauner Dachshund. (Jagdf. VII 21), auch Trautl, kurzbaar. Dachshündin (Oft. H.-St. XIII 1880).

Traun, eine kurzhaar beutsche Borftehhundin im Besit des Oberost. Schutzbereines für Jagd und Fischerei in Ling. Der Rame scheint jedenfalls von dem Flusse Traun entlehnt zu sein

(Öft. H.-St. IX 1891). Traundl bon Straßenhof. Dachshündin (M. 1904, S. 306).

Traviato.

So komm boch nur, bu armes verirrtes Tier! —

Traviato — "der Berlorene" — will ich dich nennen.

(Töchter-Album, Th. von Gumpert,

39. J., S. 179ff.).

Treff, als förmlicher Wunderhund charakterisiert (Dit. Bolksztg. J. 1896 d. 23. Sept.). Im Sportleben erscheint ein Treff mit dem Beinamen Waidgerecht, Champion (M. 1899, S. 407); ein Ferry Treff, Treff tout beau (Wh. 1900, S. 272). — Im Dit. H.S. St. B. XI 1893 fehlt auch Treff uncht (Nr. 2257).

Trenk, ein stichelhaariger Hund, der nach dem berühmten Kandurenführer benannt ist (Ost. H.-St. VII 1889).

Treu (M. 1902, S. 375), auch mit bem Beinamen von der Maylust (Bh. XX 70). Dieser einem hunde angemessen Name erscheint auch in Carl Ewalds Bildern aus dem Tierund Pstanzenleben. Aus dem Dänischen übertragen v. D. Redentlow. Gehz. Rh. Reclam. Univ. Bibl. Nr. 4699, S. 81.

Trimm, engl. trim — nett, niedlich, schön u. bgl.; ein Dadelname (Dft. Bollettg. b. 16. Febr. 1907 Nr. 46, S. 9). Da finden sich auch die Frembelinge: Bobby, Dadby, Fleurt, Oldboy.

Triftan, eine schwarze Dogge (F.

Eriton, eine beutsche Dogge (3. Auf. 16); bei Rl. 78 ein Reufundlander.

Tritsch, Tratsch, das erste Wort bezeichnet den Rüden, das zweite die Harre, beide Tiere entstammen einem Burse, beide sind hydnensörmig gestreist und gehören in die Gattung der Scotchumb Welsch-Terriers (J. Auf. 1899, S. 86). Rubolf Hawel hat unter demselben Titel eine Hundsgeschichte deroffentlicht ("Die Zeit", 25. Hebr. 1906), wo die nach den beiden Namen genamten Tiere Dackeln sind. Tritsch ift da die Sie, Tratsch der Er.

Troja, iAuftr. T. IX 194.

Eroll, das Hinden wurde "Troll" getauft, wie die Riesen der nordischen Sage, ein Rame, der einstweilen sast wie Hohn auf das magere, dürftige Geschöpf klang (Zeitschr. das Kränzchen, 14. Bd., S. 572). — Auf diesen Ramen hört nach einer Zeitungsannonce ein verlaufener Dachschund.

Trollhetta. M. 1902, S. 73. Troftrein, bei Burfhard Waldis

(Giebe Greif!)

Truls, "Fiebelhaus". Erzählung in ber Mabchenzeitung "Das Kranzchen", S. 485.

Trumpf, M. 1899, S. 393.

Trugl, der treue zubenannt (Allg. Öft. Lehrerzeitung, Wien, 5. Oftober 1905, S. 1).

Tíchin, J. Auf. 1898, S. 171; engl. Chin, kleiner langh. japan. Schofhund (vgl. Kl. 78).

Tichotterl, Mar. 71.

Tugendwächter (Wh. 1900, S. 258) im Bilbe bargeftellt und mit dem Pornamen "Schneidig" bezeichnet (Oftr. kyn. Jahrb. 1898, S. 105). Türk hat das rechte Borberbein

Türk hat das rechte Borderbein gebrochen (Ausgew. Ged. d. Det. d. Liliencron, S. 98). — Ein Aurkel begegnet dei R. B. St. 294. — Ju Riederöfterreich benennt man damit große, biffige und tüdische Hunde. Gusch die Türkel, gehst hintri! (Koloman Kaiser, Da Franzl in da Fremb, Wien, Gerold 1898, S. 46).

Turto, ein mächtiger Bachthund (Rath. Br.).

Undine, Borftehhündin (M. 1404, S. 337.) — Undinchen (Elife Maul, Beatrice Morrice u. a. Erzähl. f. b. reif. Jugend, Glogau, C. Flemming, S. 31).

Untas! Untas! rief jauchzend die Rieine, ben vierfüßigen Freund zärtlich

umarmend (Töckter-Album, Thella v. Gumpert a. a. D. S. 79). — Untas, ber Hühnerhund und die beiden Dackeln fuhren wie der Blitz unter den Ofen (Die Jäger, L. Ganghofer, S. 256).

Balet, wohl ein fremder Hundename, der uns aber durch Chamissos "Reise um die Welt" sehr gesäusig ist: Wir stiegen zu Schiff und ein kleiner, hählicher Hund, der sich an uns gewöhnt hatte und den Namen B. führte oder erhielt, folgte uns. (Rap. Fahrt von Brasilien nach Chile.) In den Rap.: Bon Unalaschta nach Kalisornien widmet Chamisso diesem Hunde einen eigenen Absas.

Basto, ber Zagbf. (1906, S. 731). Baurien, franz. — Taugenichts; biefer Frembling sieht mitten in einer beutschen Kindergeschichte. Es ist der Rame eines Pubels (Auerbachs deutscher Kinder-Kasennder für 1899, S. 58, Ausgabe für Österreich).

Benus, ein Bullboggpinicher (Br.

642, 643).

Besta, 28h. J. 1902, S. 174.

Bielliebchen, siehe die Anın. zu Undine.

Bieräugel, ein Hund mit lichten Fleden oberhalb der Augen (U. K. 282); Bieräugelhund wird nach Achleitner (Zur guten Stunde, 1900, II 293) in Steiermart guch der Bradenhund genannt. Im Oftr. tyn. Jahrb. 1897 ist ein Beiname des Bieräugels: Kärntners Brandl.

Binederl versucht R. B. St. 294 auf Benedig ober gar auf Bineta zu beziehen, was gewiß nicht angeht. Es wird gewiß eine Nebenform des in Riederösterreich weitverbreiteten Hundenamens "Finettl" sein, nach franz. finet, ette — sein, listig, schlau.

minetes "Finett Jein, may franz. finet, ette — sein, listig, schlau. Biola, Wh. 1900, S. 158. Bogt, Wh. F. 1902, S. 160: leistet mir alles, was ich von einem guten Borstehhund verlange, er ist ein Räb-

chen für alles.

Bolker, ein österreichtscher Brade (Oft. H. S. St. IV 1887).

Bollmar, ein deutscher turahaariger Borstehhund (Oft. H. St. B. 2074).

Dafelbst find noch die humbenamen: "Wignonettchen", "Soubenit". "Botpourri" und "Bielliebchen".

Bachmann, ZADSpV. XX, Sp. 42. Bachter, ZADSpV. XX, Sp. 42. Wächter.

's kommt Regen, Fährmann. Meine Schafe fressen Mit Begierbe Gras, und Bachter icharrt die Erbe.

(Schiller, Wilhelm Tell, 1. Sz.) — Da war der schreiende Täufling in seinem rosenroten Rleidchen, und die Margaretha aus dem himmelreich, und Sultan, Raro und Bachter, die brei Haabe, Sügerhaus (W. Raabe,

Die Kinder von Fintenrode, S. 268). Wachtwolf. Wachtwolfs Knurren fündet uns schon von fern das Naben ber Unfern. (Die Zigeunerprinzeffin,

S. 6 s. Blitmaus.)

Wacker, ein großer langhaariger Sund, der auch dem glubendften Berehrer einer Schönen ein Stelldichein über die Magen verleiben tonnte. (S. Aug. Speris ergönliche Sofgeschichte Narro" im Sammelbande: So war's. S. 244.) — Berkleinert Baderl, ein langhaariger Dachshund (Oft. H. St. XIII 1845); Wedherlin, Widerlein (Fl. 19); außer von einigen Professoren und mehreren Schülern war Ohm begleitet bon feinem fetten Badi, ber mit gegrätschten Beinen beständig dicht hinter ihm ber madelte (Lefebuchl. d. Berl. Tierfch. Ber. I S. 9).

Wackerlos, aus dem Reineke Fuchs (Goethe 1. Gef.) als kleiner Wurstbieb, ber frangofisch redete, bekannt. In Brentanos Marchen von bem Schulmeifter Rlopfftod und feinen fünf Göhnen fommt ein hunden biefes Namens vor, bas in bielen Runften erfahren ift. Es fann: Apportieren, Suchverloren, Aufwarten, Bitten, Schildwachstehen, über den Stock springen, wie spricht ber hund, sich tot

ftellen.

Wabbel, ber gute Hund, bem ich aber in diesem Augenblide feine weitere Aufmerksamkeit zuwenden konnte (Wilh. Raabe, Die Kinder von Finkenrobe, Berlin, G. Grote 1903, S. 45). Sehr oft ift ber gute Babbel mit in biefe hubsche Erzählung verflochten; auf S. 139 lernt man Waddels Bater, den armen Rollo kennen.

Waldfee, kurzhaarige Dachshundin (Dit. H.=St. 2358.)

Balbfried vom Sochfpeffart, ein Dachshund (Wh. 1902, 88). W. vom Forstrevier (J. Auf. 1905).

Walbhans, J. Auf. 1898, S. 92.
— Walbhanfl, ein schwarzroter Dachshund leichten Schlages (J. Auf. 1897, **ල**. 91).

Waldi, Waldi, Waldo; Waldi-Dui=Faß! Ostr. kyn. Jahrbuch 1897, S. 124. — Weihnachtsbuchlein und Ralenber 1905, Graz, S. 4. Mit Bor= liebe werden Dachshunde fo benannt. so z. B. Waldl und das Jagdfrühstück in den Flieg. Bl. Nr. 2990 mit der entsprechenden humoristischen Bauftration; Waldo-Thra ein kurzhaariger Brauntiger (Bh. XXI 312); Walbo von Mitt-weiba (M. 1904, S. 138); Walbo von Rrefeld fteht bor buhnern, ein Bilb in Wild und Hund " (Jahrg. 1904, S. 221).

Waldine naht und rasch hat sie die berlorene Spur aufgenommen, mit ihrem hohen Tenor das Zeichen gebend. (A. u. A. Müller 799). In der Woche (f. d. beutsche Jugend, Berlin, S. 59) begegnet eine in ihren jungen Jahren gerabezu

vorzügliche Teckelhundin.

Waldmann. Wie W. geehrt wird, darüber R. Köhler kl. Schrift. III 481. In "Bufall und Fügung", einer bohmifchen Dorfgeschichte aus beni Sabre 1784, enthalten im Taschenbuch Thalia für bas Jahr 1860, kommt ber zottige Fanghund W. vor. S. 182 ist die Rebe bon zwei großen Fanghunden mit ftachlichten Halsbändern, von benen ber eine auch W., ber andere Tiras beißt. Beibe find bon ber Größe mäßiger Ralber. Lofe ben 2B. und ben Dachshund bon ber Rette! (28. Raabe, Der bl. Born \*, S. 104.)

Heh zum Teufel, was ist das? Mueh, Waldmann, alleh faß?

(W. Busch, Humor. Hausschatz, S. 93.) - Waldmann Raibl (M. 1904, S. 204). - Waldl heißt ein Dackel in A. Ach= leitners Jagobrevier S. 173, bon bem fein herr borgibt, er tonne Biffern lefen. In Steiermark ist auch die Bezeichnung Waldmandl zu Haufe (R. B. St. 294).

Balbmeifter, bas Dannchen Being, das Weibchen Gerda. (M. 1905, S. 73). Mit vorgesettem Titel: Bring Bald-

meister (3. Auf. 1905).

Baldow, B. u. H. 1906, S. 665. Balture, J. Muj. 1898, S. 96.

Balbtraut v. d. Eberwarte (BB. **3g.** 1902, S. 201).

Baldichnederl, J. Auf. 1898, S. 96. Baltel, ber, beliebter Ruh- und Sumbename (A. R. 615).

Balgl, ber Rettenhund, war meiner Mutter sehr dankbar, daß sie an dem ftrengen alten Brauche (baß die Refte bes Kaschingmahles am nächsten Donnerstag ober Sonntag aufgegeffen werben burften) festhickt (Beter Rosegger in ber Erzählung "Rotes Blut — blaues Tuch").

Banda, ein Name, der sehr häufig schön gebauten Hündinnen gegeben wird. Rach den Zwingern erhalten die Tiere, um sie unterscheiben zu können, bie Beinamen Amaliensfreund (M. 1899, 407), Ribelung (3. Aus. 1905). Bangl, eine Bullbogghündin. (3.

Muj. 1899, S. 42).

"Warba leg' dich!" gebot ber Rleine bem Hunde. In ber Geschichte "Der Bojerjepp" aus bem bapr. Hochlande b. Joh. Beter (Oftr. beutsche Jugenb. **3.** 1899, **S**. 38).

Bas, ein scherzhafter Hundename:

Da was mal en Hund Und be was bunt; Den hundgen fin Raem mas mi ber-Heff breemal feggt, Schast doch nich wäten:

Antwort: "Was".

saten.

(R. Simrod. Deutsch. Kindb. Nr. 1038.

Deffen Ratfelb. Nr. 43).

200 heet de Hund?

Wasser. Über das Alter und bie Berbreitung dieses Hundenamens s. - Ein hübsches Zeugnis, wie älteres Sprachuut in unseren Tagen wieder auflebt, gibt H. Seidel in Reinhard Flemmings Abenteuern zu Waffer und zu Lande I 255, wo ein hund alfo gezeichnet wird: "... unter furchtbarem Gebell ftürzte Waffer, der Kettens hund, auf die fleine Landungsbrude und benahm sich bort so finnlos wütig, daß ich unwillfürlich ein wenig zurück= ruberte, denn er gab sich den Anschein, als würde er plöglich mit einem mächtigen Sat in die Rolle springen und mich gum erften Frühftud berachren".

Wassermann, ein Hund in 28. Raabes Erzählung "Deutscher Abel", auf ben ber Autor oft zu sprechen tommt (Gef. Erzähl. IV. Bb. 3, G. 286).

Baftel, ein langhaar. Dachsbund J. Auf. 1897, S. 107). — Wastl v. der Rlause (Wh. 1902, S. 60). W. ist volletumliche Rurgung von Gebaftian.

Bafter, in ber Mart gebrauchlich

(Fl. 19).

Baterfpaniol. , M. 1899, S. 109. Batmann, ein langhaar. Bern-

harbiner (Oft. H. St. VI 1888).

Wau, im Gedicht Mau und Wau bon Hoffmann bon Fallersleben, 218, S. — Die Kindersprache wählt die Reduplikation: Wauwau, wofür auch im henneburgifden hauhau gefagt wirb (E. Wölfflin 3fbW. I 263).

Bawi, ber Rofename für Barbara, bezeichnet einen Bullbogg (Dit. B.=St.

II 1884).

Wedauf, ein finniger Imperativ= name für einen Sund (23h. XXI 204). - Findet sich im Roman "Der Kloster= jäger" v. Ludw. Ganghofer, Rap. 16 als Name eines Schweißbundes.

Wectop. Auch empfahl fie ihm, W., ben von ihr gehaften Lieblingsbund des Königs mitzunehmen (Rarl Wulff

a, a. D. 🛎 267).

Weibl, kurzhaarige Dachshündin

(Dft. H.≈Gt. 2363).

Beitlauf. ZADSpV. XXII Sp. 171. Weißalles. Diefer Hund jagt die Bufen auf, ber zweite "Gefchwind wie ber Wind" fängt fie und ber britte "Brich Gifen und Stabl" trägt fie auf seinem starten Rücken nach Haufe (ber Jugend Wunderborn, herausgegeben v. R. Harald, Nr. 990, S. 91).

Weser, eine beutsche stichelhaarige Hundin (Oft. H. S. St. 28. 2210 und

Weweh von Laxenburg, schwarze Dachshilndin; das erste Wort ift ber Ruf, ben bie Rinber ausstoßen, wenn sie eine Wunde schmerzt und womit fie biefe felbft bezeichnen; bas zweite ist ber Name eines kaiserl. Luft= schlosses in der Nähe von Wien (J. Auf. 1905).

Wichtl. Prof. Dr. Ph. Heberben bei ben Schotten in Wien befag einen Dackel, der auf einen Namen Wichtl borte. Dieser Wichtl war ein Sohn bes

Frati, eines wiederholt preisgefrönten Dadels.

Wichtelmann. "Der schwarz- und lobfarbene Tedel" in ber Bald- und Schloßgeschichte "Grafin Udel" von Frieda Freiin v. Bulow, J. Auf. 3.

Wickerl. J. Auf. 1898, S. 168; Biktoria wird verkleinert in Wickl und

Wie du. Bnd war des Pomposians Anecht barum toftlicher bud gröffer, weil er Hannibal heißt, vnd der Hund, wie du (J. Fischart, Gargantua, Reubrude S. 164). In Dieje Stelle tommt nur bann ein wirklicher Gim binein, bemerkt F. Kluge (Ztichr. VII 40), wenn man ein Wortspiel mit bem Sunbenamen "Wiebu" annimmt. In unseren jüngsten Tagen lebt auch ber Wiedu auf: ein kleines, borftiges, kohlraben= schwarzes Ungetüm knurrte unter dem Geburtstagstische — Wie du — feier= lich wurde bas Hundchen fogleich am Geburtstage getauft --- gab nichts auf Reinlichkeit und anscheinend nichts auf Liebe (Franzista Mann. Rinber. S. 68).

Wiesel, ein kurzhaar. Dachshund (Oft. 5. St. V 1887).

Biesenhere. J. Aus. 1905. **Wh.** 1902, S. 66.

Wildfang. 28h. 1902, S. 66. Will und Wall find bie hunde bes Erdmenblins Epp, eines munber-baren Baibgefellen bes Pfalzgrafen von Tübingen (Uhlands Schriften VIII 313). Willebrecht.

> Rå bett ber wurt ainen hunt Der mas gehaiffen willebrecht Der tat als ein trumer Anecht Der finem bern ift getru.

Die zeltende Frau. J. v. Lagbergs Liebersaal I 297. — Much Billibrecht

(Fl. 19).

Bindbübel. Rennst bu ben hund bun Ulsbull? Go fragt man, wenn jemand in einer Gesellschaft lügt. Die Antwort auf diese Frage lautet: "De Hund beet Windbudel. — Ulvesbull. Kirchborff im Rreis Giberftebt (Zeitschr. b. B. f. B. 1906. S. 400).

Bindsbraut, eine furah. beutsche Borftebhundin (Oft. S.-St. XI 1893).

Biger, ein grauer, rauh. Brade, im 3. 1896 in Riagenfurt ausgestellt (Oftr. tyn. J. 1897, S. 115). Das Wort ist gewiß der Studentensprache entnommen, in der der Ausdruck voller Wiche" foviel wie in voller Barabe, in ichonftem Glanze bedeutet.

Witun. Der bund ift unfer Bachter und Beschützer (Abalb. Stifter. Erzählungen: "Der Rug bon Sente" I, S. 371.)

Woban, geb hierher, gib bem ntel Pfotchen! Hofluft. Roman v. Ontel Pfotchen! Rataly v. Eschstrut, S. 5. — Wodan hierher! Der Hund gehorchte jedoch nicht (A. Wulff a. a. D. 96). In jüngster Reit ein sehr beliebt gewordener hundename. Bgl. Dr. A. Dproff a. a. D. 15; M. 1899, 34; Woban = Heftor (Wh. XXI 34); Wotan von Bisthal (ebenda 174).

Boibl, ein kurzh. Dachshund (Oft.

5.- St. Nr. 2320).

Wolf, ein Wolfshund (J. Auf. 1897, **©**. 50). — **X**. (1883, **©.** 7)<u>,</u> Der Rame Wolferl nennt im Oftr. kyn. Jahrb. 1897 einen Jagdhund, ber da also charakterifiert ift: 28. fieht mehr einer Tabatspfeife ober einer Grille Gimpel σδετ abnlich als einer Bracke. Maß, Bulfo! Felix Dahn. Gin Kampf um Rom II 178.

Wolfer, ein mächtiger raubhaariaer Bolfehund, mit feiner Berrin im Bilbe bargestellt in ben Sputgeschichten bon Nataly v. Eschstruth, S. 281.

Wolfling. J. Auf. 1905. Wurftel. Tiersch. (24; 31). — J. Auf. (1897, S. 41).

Wurzl, ein kurzhaar. Dachshund

(Dit. H. St. XII 1895).

Burglfepp. J. Muf. 1898, 82.

Burgelberger, ein fleiner, frumm. beiniger, griesgrämiger Tedel mit ern= ften Falten im Gesicht wie ein alter Gendarm (Univ.=Bibl. Reclam. 1736, **€.** 70 ff.).

Rampa konnte mehr als bellen, er war ein Künftler. (W. Raabe. Leute aus bem Walde, I 159). Ernst Muellenbach ist die Rovelle Waldmann und Zampa (Univ.=**Vibl**. Reclam. 4500. Leipz.).

Zanker, ein Dachshund (Oft. H.**-St**. IV 1887). — Mit Umlaut bafelbst VII 1889. Sängt dieses und das folgende Wart vielleicht mit dem mbd. zanger "scharf, munter " zusammen? Bal. Socin,

mbb. Namenbuch 450.

Banga ift ber Rame einer Dadeline. der Bhilipp Langmann in der N. Fr. Breffe am 17. Juni 1904 ein acht Halb-fpalten langes Feuilleton mit viel flachen und platten Gedanten gewidmet hat.

Bange (Fl. 19), eine furzhaarige Hündhin (Dit. H.S. St. VI. Bd. 1888).
Bank, ein langhaariger Hund von "Bok" aus der "Diana" (Dit. H.S. St. X 1892).

Banker, ein Dachshund (Östr. kyn. Jahrb. 1897, S. 251).

Bappel, raubhaar. Dachshund (Oft. S. St. XII Nr. 1838).

Benta. Wh. 1908, S. 183. Berline, rauhh. Dachshündin (Öst. H.-St. XIII Nr. 1843).

Bens, eine beutsche Dogge (R. 16). Bid Bad Biccolo, ein Rube, schottischer Schäferhund (J. Auf. 18). Bieban! Der war zwei Sabre alt,

hochbeinig, mit schmaler Brust (Walther Brunn. Erzählung. 9. Seft. Für bie Jugend b. Bolk. S. 198).

Bipperlein, eine rote Dachsbundin (3. Auf. 1897, S. 100). Bigibe. Dem Schinder wars ber-fallen, die Pintschin von der Frau Majorin aus dem zweiten Stock; Bizibe hieß sie, weil sie ohne Maulford und Marke auf der Straße lief — auf eins, zwei, drei, war sie in der Schlinge (Der Wiener Fraß. I 45). Birbel, etwas ichwerer Rube mit groben Anochen (23. u. B. 1906. S. 669). Boibl unterfchied fich burch eine

Eigentumlichkeit von ben meiften feiner Handelollegen. (Lefebuchlein b. Berlin. Tierschuthereins II 10ff.) In Nieber-österreich ist ein B. ein ungeschlachter schwerfälliger Mensch in ben Junglings=

Bornig, nach Fl. 19 auf Flüchtigkeit weisend.

Auderl, eine Mopshündin (J. Auf. 1897, S. 129).

Buhita. Im Narrenschiff v. S. Brant

heißt es:

Wer heylen will mit eyn vngent All trieffend ougen, rott, verblent, Purgyeren will on wasserglafz

Der ist eyn artzt als Zühsta was. Bubsta, heißt es in ber Anmerkung, sei ein hundesname: tomm ber, wart auf. Eb. Strobel. Bon narrechter artzny 28. 22—25, S. 170.

Bulet, ein allerliebster Pinscher (T. 1880, S. 100).

3 wergfpin, ein Schoffund (M. S.). 3 wibermurg'n. Die Mutter bes Balbi Bui Faß, einer kurzhaarigen Dachshundin (Oft. H.-St. Nr. 2861); 3. bedeutet auch eine verstimmte, gramliche Frauensperfon, die die Fliege an ber Wand in großen Arger zu verfetzen bermag.

## Schlagworte und Verwandtes.

#### Bon Otto Labenborf.

Die Beobachtungen, welche ich im folgenden vorlege, schließen sich teils an Artitel meines Siftorifchen Schlagwörterbuchs (1906) an, teils betreffen fie auch dort nicht behandelte Ausbrucke. Gine Reibe politischer Schlagworte soll nach diesen anspruchslosen Bemerkungen bem-

nächst in besonderem Auffat behandelt werden.

Biologie nennt Littré, Dict. 1, 348 ein von dem deutschen Naturforscher Treviranus geprägtes Wort und notiert seine erste Anwendung bei Lamard feit 1802. Bon weiteren Belegen fei erwähnt aus bem Jahre 1804 eine Außerung bei Jean Baul, Gef. Werte (1840 ff.) 18, 381: "Einen ahnlichen Zeitverluft erlitt ich im Lefen ber trefflichen Biologie von Treviranus". Bal. auch Campe, Ergb. (1813) S. 152: "Biologie. Dieses sehr entbehrliche fremde Wort kommt im Reichsanzeiger vor und bezeichnet die Lehre vom Leben, mit Einem Worte, die Lebenslehre. Es gehört zu der gelehrten Üppigkeit unsers Zeitalters, daß für jeden Gegenstand, worüber sich etwas Wissenschaftliches sagen läßt, sofort auch ein wissenschaftlicher, und zwar, versteht sich, Griechisch-Lateinischer Name gebildet wird".

Denker und Dichter. Die Geschichte bieser Schlagwortsormel (siehe Hist. Schlagw. S. 58 und Gomberts Bemerkungen in dieser Zeitschr. 8, 124) läßt sich dis auf Musaus zurückversolgen. Dieser schreibt in seinen "Physiognomischen Reisen", 3. Heft (1779) S. 101: "Laß sich dlso der Herr das γράψον γραψάτω, welches schon vor mehreren Jahren ein Büchlein an der Stirn trug, und das seitdem die Gelehrten, die Denker und Dichter, zum allgemeinen Feldgeschren erwählet haben, empschlen seyn". Bgl. auch den Borbericht zu seinen Volksmärchen (1782), wo er sich unter anderem äußert: "Was wäre das enthusiastische Volktunserer Denker, Dichter, Schweber, Seher, ohne die glücklichen Einslüsse der Phantasie?"

Von späteren Belegen sei noch ber recht bezeichnende Ausfall des grämlichen Menzel, Die deutsche Literatur, 2. Aust. 3, 127 (1836) angemerkt: "Ein Sänger im alten Griechenland, ein alter Ritter oder Bürger konnte in der Mitte eines tüchtigen Volkslebens unmöglich die vornehmen Grillen fangen, die bei unsern geistreichsten Dichtern und Denkern grade am häufigsten sind, weil diese auf ihrer Studierstube, und vom praktischen Leben fern, dei Thee und Dsenhige notwendig auf allerlei wunderliches Zeug verfallen muffen".

Enterbte. Meine Angaben über diese schlagende Bezeichnung der Proletarier (Hift. Schlagw. S. 69) sei ergänzt durch den Hinweis auf den von den Saint-Simonisten Bazard und Enfantin am Tage nach der Julirevolution versaßten und im Organisateur am 1. August 1830 abgedruckten Brief an die von Paris fern lebenden Genossen (Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin 2, 201 st.). Bon deutschen Belegen sei eine Außerung in Heines Lutetia (23. Dezember 1841) nachgetragen: "Es ist ein entsesliches Schauspiel, wenn diese unglücklichen Toten Gericht halten über Lebendige, die noch unglücklicher sind, nämlich über die jüngsten und verzweislungsvollsten Kinder der Revolution, über jene verwahrlosten und enterdten Kinder, deren Elend ebensogroß ist wie ihr Wahnsinn, über die Kommunisten!"

Flegeljahre. Dieser zwar als Jean Paulscher Romantitel erft wirklich populär gewordene Ausbruck ist freilich beträchtlich früher schon zu belegen, wie eine Stelle bei Hermes, Manch Hermäon 2, 192 (1788) zeigt: "Weine Frau konnte sich denn doch nicht enthalten zu sagen, sie

fürchte, auf Chriftinen sei jet sich nicht zu verlassen; benn das Leiblichste, was Sie sich von ihrem Zustande benken könne, sei, daß das Wädgen die Ainderschuh ehmals geschont habe und jezt sie ablaufe und das, mein Lieber, kommt denn darauf hinaus, daß sie jezt in den Flegeljahren steht".

Freie Liebe darf als Schlagwort gewiß im letten Sinne auf Bater Enfantin gurudgeführt werben, ber feit Beginn ber breißiger Jahre bes 19. Jahrhunderts das Postulat der femme libre so agitatorisch vertrat. 213 fertige Wendung wird das Schlagwort bereits 1847 in ben Blättern für literarische Unterhaltung S. 644 aufgeführt: "Die eigentliche Emancipationeluft ift in Berlin nur an der bekannten Madame Afton' jum Borichein getommen. ... Sie predigte allerdings bas Evangelium der "freien Liebe"." Derfelben Wortführerin gedenkt auch Max Walbau in seinem Roman "Aus der Junkerwelt" (1850, Meyers Bolksb.) S. 49: "Wan fieht hieraus, daß die B. B. Jesuiten nicht bloß galant, sondern auch freiheitsliebend maren. Sie wollten teine erzwungene Liebe, teine Begentrantchen, turz, am Ende hatten fie fogar icon eine Ahnung von "freier Liebe" à la Afton." Bgl. auch ebenda S. 319: "Die jetige Form der Che mit all ihren Gebrechen ift immerhin etwas Greifbares, Augenscheinliches, mabrend die vielgepriesene "freie Liebe" noch nirgends auch nur als etwas Erträgliches aufgetreten ift." Noch beutigestags fteht bas Schlagwort im Mittelpunkt ber öffentlichen Diskuffion.

Führende Geister, dieser Sammeltitel der von Anton Bettelheim seit 1890 herausgegebenen Folge von Biographien, hat sich rasch als literarisches Schlagwort eingebürgert. Bgl. nur Klara Biebig, Dilettanten des Lebens (1899) S. 93. Der Urheber dieser prägnanten Wendung charakterisiert im ersten Abschnitt seiner Anzengruberbiographie (1891) S. 1 st. selbst den Inhalt des Ausdrucks mit den Worten: "Führende Geister sind es, die den Einzelnen und der Gesamtheit die rechten Wege weisen zur niemals rastenden, niemals vollendeten Erziehung des Menschnegeschlechtes . . Sie deuten die Vergangenheit, sie bereiten klinstiger Entwicklung die Bahn, sie legen den Lebensnerv ihrer Zeit bloß und tressen damit den Lebensnerv Aller und für alle Zeit. Sie sind die Bordenker und Vorkämpfer, die Tröster und Wohltäter von Mit- und Rachwelt" usw.

Gesinnung. Die besondere Lebhaftigkeit, ja Leidenschaftlichkeit, mit der man seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts dies Schlagwort und verwandte Bildungen für und wider ausspielt (Hift. Schlagw. S. 103 ff.), scheint mir zurüczuführen auf die am 14. Januar 1842 in der allgemeinen preußischen Staatszeitung veröffentlichte und vom 24. Dez. 1841 datierte Zensurinstruktion, worin zwar der König von Preußen

<sup>1</sup> Uber Luife Afton vgl. Allgem. b. Biogr. 52, 294 ff. (2. Frankel).

bas Bebürfnis einer "freimüthigen und anständigen Publizität" anerkannte und die Zensoren zur angemessenn Beobachtung des Zensuredikts von 1819 anwies, aber dabei unbedingt voraussetzte, "daß die Tendenz der gegen die Maßregeln der Regierung ausgesprochenen Erinnerungen nicht gehässig und böswillig, sondern wohlmeinend sei". Gegen ein solches "Gesinnungsgeset" eiserte Marx in einem 1842 geschriebenen Auslatzsfosort mit aller Entschiedenheit. Siehe seinen literarischen Nachlaß, herausg. von Mehring, 1. Bd. S. 153 ff.: "Gesetze, die nicht die Handelung als solche, sondern die Gesinnung des Handelnden zu ihren Hauptstriterien machen, sind Nichts als positive Sanktionen der Geselosigkeit" 2c.

Glanzende Lafter führt Leibnig in feinen Essais de Theodicée (1710), § 259 als ein Witwort des heiligen Augustin an, allerdings ohne das Bitat genauer zu bezeichnen. Die Stelle lautet: "C'est pourquoy je ne suis pas pour ceux qui ont cru faire beaucoup d'honneur à nostre religion, en disant que les vertus des Payens n'étoient que splendida peccata, des vices eclatans. C'est une saillie de S. Augustin, qui n'a point de fondement dans la sainte Ecriture, et qui choque la raison". Aus der Bahl der Belege, welche das Fortleben dieser bald mehr oder minder frei gebrauchten Schlagwortwendung bezeugen, seien nur zwei hervorgehoben. So spricht Fr. Nicolai, Leben und Meinungen Sempronius Gundiberts (1798) S. 304 3. B. von glänzenden Laftern, und Jean Baul spielt in der Borrede zu "Dr. Ragenbergers Bad-Reise" (1808, Reclam) S. 4 barauf an, indem er ausführt: "Der zweite Cynismus, ben die Bernunftlehre annimmt, ift ber subtile ber Franzosen, der ähnlich dem subtilen Todtschlag und Diebstahl der alten Gottesgelehrten, einen garten, subtilen Chebruch abgibt; biefer glatte, nattergiftige Conismus, der schwarze Lafter zu glänzenden Sünden ausmalt."

Herbenmensch. Die Geschichte dieses verächtlichen Rietzschewortes lätzt sich noch weiter zurückversolgen, als es von mir geschehen ist (Hift. Schlagw. S. 121). So schreibt Rietzsche, Ges. Briefe 1, 137 f. (3. Aufl.) am 13. April 1869 an seinen Freund den Frhr. v. Gersdorff die bezeichnenden Worte: "Philister zu sein, ανθρωπος αμουσος, Heerdenmensch. — Davor behüte mich Zeus und alle Musen! Auch wüßte ich kaum, wie ich's anstellen sollte, es zu werden, da ich's nicht bin."

Immoralist ist das Schlagwort, mit dem Nietzsche seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts sich voll souveräner Selbstironie zu bezeichnen pflegt, um damit scharf den radikalen Charakter seiner umwälzenden Moralkritik zum Ausdruck zu bringen. Unter anderm schreibt er am 3. Januar 1888 an Paul Deussen (Ges. Br. 1, 494): "Inswischen empfehle ich . . . Dir etwas von meiner Immoralisten-Literatur zu Gemüte zu führen (besonders "Die fröhliche Wissenschaft" und

die "Morgenröthe")." Des weiteren bemerkt er am 21. Juni 1888 gegenüber Prof. Anort (Ges. Br. 1, 505): "Meine innerste Überzeugung ist, daß diese Probleme, diese ganze Position eines "Immoralisten", heute noch viel zu früh, noch viel zu undorbereitet ist."

Rlaffentampf. Bu meinen Angaben (Sift. Schlagw. S. 169) ogl. ben Artitel Eb. Beenfteins in ben Sog. Monatsheften 9, 857 ff. (1905) über "Rlaffe und Klaffentampf", worin gezeigt wird, daß Mary bas Schlagwort Rlaffe in zwei ftreng zu icheibenben Bebeutungen feit 1846 gebrauche, einerseits im wiffenschaftlich-fozialen Sinne, andererseits im politisch-sozialen, also gleichbedeutend mit Partei. Und zwar heißt es S. 860: "Bas Mary mit seiner Unterscheibung meinte, ift natürlich tlar, nämlich, daß eine Rlaffe erft dann auf der vollen Sobe ihrer Entwidlung angelangt fei, wenn sie ihre Gegenfahlichkeit gegen andere Rlaffen in ihrer gangen geschichtlichen Tragweite begriffen habe und im bewußten Bufammenfaffenden Rampf gum Musbrud bringt." Ubrigens verwendet Mary den Rlaffentampf icon im Jahre 1847. Bgl. feinen literarischen Nachlaß, 2. Bb. S. 467: "Es ist fehr "möglich", daß einzelne Individuen nicht "immer" durch die Klaffe bestimmt werben, ber fie angeboren, mas ebensowenig für ben Rlaffentampf entscheibet, als ber Übertritt einiger Abligen zum tiers état für die französische Revolution entichied."

Ronfumverein wird in den Soz. Monatsheften 5, 977 als eine von dem schweizerischen Sozialisten Karl Bürkli im Jahre 1851 geprägte Bezeichnung für eine Züricher Genossenschaft in Anspruch genommen: "Bürkli taufte diese Affociation Consumverein, um damit anzudeuten, daß sie der Consumtion dienen solle. Er ist damit der Erfinder dieses heute viel gebrauchten Wortes geworden, wenn auch nicht ... der Gründer des ersten Consumvereins auf dem Festlande. Denn schon vor diesem von Bürkli gestifteten Consumvereine gab es sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich und Deutschland Consumvereine, nur trugen sie noch nicht diesen Namen, sondern hießen Gemeinnützige Bereine, Arbeitergesellschaften oder sonstwie."

Nabob. Zur bilblichen Verwendung dieses Ausdrucks (siehe Hift. Schlagw. S. 213) ift eine Anmerkung von Helferich Beter Sturz im Deutschen Museum 1779, 2. Bb. S. 26 heranzuziehen, welche erläutert: "Ein Nabob heißt in England ein Mensch, der sein Glück in Indien gemacht hat, oder, wie ihn Foote irgendwo beschreibt, ein Kerl, der sich was rechts zu sein dunkt, weil er die Heiden geplündert hat, der oft als ein dürftiger Schurt verreist und als ein reicher Taugenichts zurückkommt."

Pauperismus. Über bie Hertunft dieses Schlagwortes (vgl. Sift. Schlagw. S. 237) äußert sich Karl Marg (Literarischer Rachlaß, herausg.

von Fr. Mehring, 2. Bb. S. 44) in einem Artitel aus dem Jahre 1844: "England ist das Land des Pauperismus, sogar dies Wort ist englischen Ursprungs. Die Betrachtung Englands ist also das sicherste Experiment, um das Verhältnis eines politischen Landes zum Pauperismus kennen zu lernen". Zugleich weist er darauf hin S. 47, daß man im englischen Parlament schon 1834 über den Pauperismus verhandelt und ihn durch Verwaltungsmaßregeln zu bekämpfen versucht habe. Das englische Schlagwort pauperism ist also schon Ansang der dreißiger Jahre vorhanden, dann sowohl ins Deutsche wie ins Französsische übernommen worden.

Bufferstaat (frz. État-tampon) wird in Meyers Gr. Konv.=Legiton, 6. Aust. auf Thiers zurückgeführt, aber ohne genauere Stellenangabe. Im Deutschen ist dies politische Schlagwort seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu belegen. Bgl. dei Sanders, Ergb. S. 501 die Zitate aus den Grenzboten 1867, 2. Sem. 2, 104 und aus der Gegenwart 10, 424 (1876): "Rumänien . . . sollte auch als Zwischenstaat (gleichsam Pufferstaat) dazu dienen, Rußland und die Türkei zu trennen". Besonders oft wird die Bezeichnung auf Afghanistan angewandt in seiner Bedeutung für das miteinander rivalissierende Rußland und England. So belegt Murap 1,1158 buffer-state seit 1883.

Schlachtendenker ist zwar erst seit 1870 stehender Ruhmestitel bes großen Strategen Moltke geworden, wie ich im Hist. Schlagw. S. 279 im Anschluß an das DWb. angebe. Doch schon in den Grenzboten 1867, 1. Sem. 2, 119 wird er der berühmte "Denker der Schlachten" genannt. Er hatte allerdings auch bereits damals durch seine glänzende Feldherrnkunft das Epitheton vollauf verdient.

Schlagwort. Da meine Belege für diese wichtige Wortgeschichte noch nicht ausreichen, seien vorläusig zwei Zitate aus Hippels "Kreuzund Querzügen des Kitters A bis Z" (1793 f.) neben einander gestellt, welche erkennen lassen, daß dem Schriftsteller zwar die uns geläusige Verwendung des Ausdrucks nicht fremd ist, daß er aber doch vorsichtigerweise noch mit einer Erklärung oder Parallele dem Verständnis der Leser zu Hilfe kommt. Vgl. Hippel, Sämtl. Werke (1828) 8, 67: "Das unbedeutende Wort Trauermantel traf sie so, daß man sagen konnte, sie sei auf der Stelle geblieben. Es gibt solcher Art Worte, die man zur Erkenntlichkeit Schlagworte nennen könnte". Dazu halte man ebenda S. 147 die Stelle: "Die Dämmerungs-Stunde des Kitters hieß zuweilen auch geheime Stunde. Sie war mit Eindildung stark gewürzt, welches überhaupt ein Rothalisches Losungswort schien: so wie das Wort Freiheit das Schlagwort, der Wahlspruch des Volkes ist."

Steuerbouquet, ein Schlagwort, womit man erst in jüngster Zeit wieder die neuen Steuervorlagen zu ironisieren pflegte, wurde bereits von Bismarck, Polit. Reben 8, 13 als ein bekannter Ausdruck zitiert, indem er in der Reichstagssitzung vom 2. Mai 1879 von dem "sogenannten Steuerbouquet des Königlich preußischen Finanzministers v. d. heydt" sprach.

## Bur Sprache des Pennalismus.

Bon Rudolf Windel.

Daß die Burschenwelt mahrend der Krankheit des Bennalismus in ber erften Balfte des 17. Jahrhunderts besonders sprachschöpferisch gewefen ift, zeigt Fr. Rluges "Deutsche Studentensprache" beutlich genug. Aber ce ift auch gang intereffant zu feben, wie der Unwille über bas Unwefen des Bennalismus, ber beilige Gifer gegen diefen Schanbfled bes Studentenwesens zu ganz eigenartigen Sprachicopfungen geführt hat, die freilich fich nicht lange erhalten und teine Spuren in der Schriftsprache hinterlassen haben. Solche eigenartige Wortbildungen, die die Feder des haffes gegen den Bennalismus erfunden bat, finden sich in der Schrift des Johannes Matthaeus Menfart: "Chriftliche Erinnerung von der auß ben evangelischen boben Schulen in Teutschlandt an manchem ort entwichenen ordnungen und erbaren Sitten, und ben digen elenden Beiten eingeschlichenen Barbarepen". Schleißingen 1636. Ubrigens ift biefes Wert des charaktervollen Bekämpfers des Pennalismus schon von Fr. Kluge in seiner "Deutschen Studentensprache" wiederholt herangezogen, und es tann fich im folgenden nur um eine fehr bescheidene Rachlese handeln. Eine recht lohnende Aufgabe mare es, Die beutschen Schriften bes Rektors des Symnasiums Casimirianum zu Coburg und nachmaligen Professors der Theologie zu Erfurt einmal im Busammenhang nach ber sprachlichen Seite zu charafterifieren. Menfart ift ein Fanatiker ber Rhetorit; in einer intereffanten Stelle seines "Himmlischen Jerusalems" 1 erörtert er des längern, wie die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems rhetorice zu beschreiben ist. Er hat selbst eine "Teutsche Rhetorica" (1674) geschrieben und zeigt sich hier wie in seinem Oratorium mellificium als ein gelehriger Schuler Ciceros. Wenn Moscherosch in bem Gesichte Philanders von Sittewalt "Hans hinnüber, Bang herüber" Cicero vor bem Richterftuhl bes Ariovift auf Geroldseck fich beklagen läßt, daß feine herrlichen Bücher jett bazu dienen müßten, "den ftinkenden Räß und Butter darin zu wickeln", fo teilt jedenfalls Menfart diese Difachtung des Redners Cicero durchaus nicht. Auch in seiner "Christlichen Erinnerung"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausg. b. J. 1627, S. 251 ff.

tritt uns seine rhetorische Art zu reben entgegen, besonders in der Haufung ber Worte.

Der Gegenstand, der in diesem Werke bekampft wird in unglaublicher Erbitterung, sind die Agenten, Agierer, Schoriften, Bennalifierer, auch allamodische Studenten Genannten, b. b. biejenigen, Die bas Bennalifieren an den von den Schulen tommenden jungen Studenten verüben. Auf diese Agierer werben eine Külle eigenartiger Schimpfwörter gehäuft. Menfart fagt einmal (S. 231): "Ich weiß, die deutsche Sprache ist viel zu arm, die Atademischen Harpeyen nach ihren Burden zu beschreiben"; was an ihm lag, hat er fich fehr bemuht, die "deutsche Bunge" in dieser Sinficht zu bereichern. Bunachst bebient er fich für Diesen Zwed ber burschikosen Zoologie, wie Kluge sehr bezeichnend es ausbrückt. Er nennt fie 1: Saw Rilffel, Boll Fraß, Schling Ochs, Gaffen Gul, Geil Spat, Gudgud'2, Raugen und Rulgen'3, alte Rost Schweine4, Schnattervögel5, Atademische Drachene, Sam Agirer, Boffen und Schnackenmeistere. Gigentumlich ift ber Ausbruck "Duß Student", oder Ruglein10, wie die Agierer auch genannt werden in der beutschen Wiedergabe ber lateinischen Rebe bes Wolfgang Beyder gegen die Bennalifierer. Meiner Anficht nach ift Rug bier soviel als "Laus". Ich ftuge mich fur meine Anficht auf folgende Ausführungen bes Joh. Dich. Beinze in "feinen Anmerkungen über des Herrn Prof. Gottscheds deutsche Sprachlehre" (1759).11 Er spricht da über Nisse lendes und Nüsse nuces. Frisch und Böbiker seien bagegen, daß man die Worte burch "i" und "u" unterscheibe. Heinze schließt bann Gottschebs Ansicht an, bag es boch zwei verschiedene Worte seien, früher sei Nuß aber auch für Kopflaus gebraucht. Der Grund, daß man die Worte allmählich geschieben habe, sei im Niederdeutschen zu suchen, denn, so fährt Heinze fort, "es ist bekannt, daß die Blattbeutschen durch ihr os rotundum und durch ihr scharfes Gehör alle Selbst- und Mitlauter viel genauer als die Oberfachsen unterscheiden. Nun aber lassen die durchgängig bei Haarnissen ein helles "i", bei ben Safelnuffen aber ein huntles "u" boren, woraus erhellt, daß folche nicht ein, sondern zwei Worte find."

In andern Schimpfwörtern auf die Agenten finden sich biblischtheologische Nachklänge. So werden sie "thörichte Baaliten<sup>12</sup>, grobe Beanen" <sup>13</sup> genannt. Der Ausdruck "Beanen" geht wohl auf den räuberischen Beduinenstamm zurück, den Judas Maccabäus schlug (1. Makt. 5, 4 f.). Auch der Name "Esauiten" <sup>14</sup>, kommt vor, Belialskind, Belials Geschmeiß. <sup>15</sup>

Auch die antiken Elemente machen sich in den Schimpsworten geltend, so erscheint S. 243 Storag als Agent. So werden sie Centauren, Cy-Nopen genannt, Centaurische Kathalger und Menschenfresser<sup>16</sup>, doch tritt

¹ S. 130. ° S. 131. ° S. 141. ⁴ S. 168. ° S. 254. ° S. 261. ° S. 331. ° S. 455. ° S. 214. ¹° S. 217. ¹¹ S. 50 ff. ¹³ S. 145. ¹° S. 241. Bg(. auch Themata de Beanorum curatione bei Ca(par Dornavius: Amphitheatrum sapientiae ioco-seriae 1670. II. S. 156 ff. u. Weimarisches Jahrbuch VI S. 323 ff. ¹⁴ S. 174. ¹⁵ S. 236 u. 233. ¹⁵ S. 271.

bieses Element recht zurud, auch das Wort "burschiftes" kennt Menfart noch nicht, er bilbet einmal den Ausdrud "burschasisch schmagen". Einmal wird der Agent "das zarte und liebliche Brüderlein des thörichten Margiten" genannt; Margites ist der Eulenspiegel der griechischen Boltssage. Sonstige Schimpswörter sind: das Satanische Hurentind, schlimmen Alöger Anechte, Staudenten, Heden Räuber, hentermässige Schlingel, Erts Bacchanten, Schmier Bakchanten, lebendige Blöcher, Kern-Pennäle, Ertsseuzen, Blut- und Seel-Pennäle, ruhmsichtige Schmagenhawer und Schnarcher, Kerlaten, Martolssen, Menalden. Ob nicht viele von diesen Schimpswörtern in den Kreisen der "Agenten" als Cerevis- oder Bier-

namen anftatt der burgerlichen Namen gang und gabe maren?

Wie bie Studenten, befonders bie Agenten, damals bie andern Stande bezeichneten, barüber handelt Rluge in feiner Studentensprache ausführlich. Ich hebe nur weniges hervor, was in diefer Beziehung Menfart eigentumlich ift. S. 237 beißt es: "Die Alten fenn ihm Schelmen, Die Manner Diebe, die Jungen Gesellen Rasenwelter, die Knaben Maul-Affen, die abgelebten Matronen fenn ihm Truten. . . Diefen letten Ramen bringt er S. 14 mit ben "Truiden" b. h. ben "Treuen" zusammen. "Und ift gu beklagen", heißt es bort weiter, "baß von diesen theuren Männern das verteuffelte Herenvolt den Ramen betommen, und nunmehr Treutener und Truten heissen." Übrigens spielt dieser Ausdruck in einer andern Schrift Menfarts eine große Rolle, in der er sich gegen den Unfug der Hexenprozesse wendet; hier wirkt seine rhetorische Art geradezu oft erschütternd. Die Rachwelt hat feine Berdienfte auch auf diefem Gebiete fast gang vergeffen, weil er ihr zu fehr im Schatten von Fr. v. Spee und Christian Thomasius stand. Das kulturgeschichtlich und sprachlich gleich interessante Buch findet sich in dem Sammelwerke: Unterschiedliche Schrifften Bon Unfug des Beren-Broceses. Bu fernerer Untersuchung der Rauberen herausgegeben Bon Johann Reichen, Halle 1703.

Auch französische Einflüsse zeigt die Studentensprache, wie sie sich bei Menfart darstellt. Das französische "la flotte" im Sinne von Strähne, Flechte, Bündel aus Haaren, Zopf erscheint einmal in einer eigenartigen Stelle, wo der allamodische Student geschildert wird: "Hinder dem Ohr brabieret ein schöner, schwarzer und gekräuseter Zopf, vnrecht: ein schöner Beerener, Fuchsamer, Löwener, Schäfferer Flotte, hält die Art nicht, wie die Cedern auf Libanon, die von den Hügeln nach den Wassern kriechen. Solcher Flotte hat sein zierliche und halb circulierte Schweisse wie der Rilus von den Afrikanischen Vergen des Mondes in das Mittelmeer der Welt, dissweilen gehen darin vierfüssige Hirschen, Gemsen, Crokodilen, vber welchen der blinde Homerus sich zu todt bekümmern muste, und der saft zu einem Wunderwerke gelehrte Heinsius stattlich weiß zu loben".4

¹ ©. 23f. • ©. 218.

<sup>\*</sup> G. 187. Stammt baber ber "flotte Student"?

\* Bgl. über das Ereignis aus dem Leben Homers, auf das hier angespielt wird.
Bergt, Gesch. d. griech. Lit. I 417 und Heracit v. Ephesus Fragm. 66 od. Diels.

Das Wort brabieren, stattlich brabieren liebt Menfart auch sonst. Meyfart spricht von Favoren ober Scharpen (S. 136), Beniten ober Schelmenhüten S. 395. Das Wort Favoren — Schleifen findet sich auch in Laurembergs Scherzgedichten, aber was heißt "Beniten"?

Die Redensart "einen Bären anbinden" für "Schulden machen" tennt Menfart, für Kneipe sagt er Trint-Zeche, das Wort beduselt für bezecht findet sich schon bei ihm," auch die Redensart "sich einen Rausch saufen".

Ich ftelle zum Schluß einige Menfartiche Wendungen und Ausbrude zusammen, bie meiner Ansicht nach ihre Entstehung ber bamaligen Studentensprache verdanten. Der Agent fagt S. 225, er habe febr reiche Eltern, aus welchen er Unschlit fochen konne. S. 217 beißt es: Auch Bambster, die inwendig mit Baumwollen . . . wol vermachet fenn, damit, wenn es zur Fauft gerathen, folche ben Stich ben Steiffer bulben konnen. S. 227 ift mir ebensowenig verftanblich: ben Alten ftichet er ("bas Müßlein") ben Jecken. S. 228 "Alle Gefete . . . achtet er für einen Schnips. S. 245 Atademisten haben offt ben newen Studenten Trangfal angeleget, senn bei dem Bret bezahlet. Die Raufleute beißen Berings-Rabulen S. 460 Aretin. — so heißt der junge Student bei Meyfart, der in bie Bande der Agierer fällt - muß unter ben Banten maufen, jum Phantaften werden S. 129. Was heißt "einem ichmuten?" Samruffel ichmutet Der Aretin muß "außgepfieffen, außgereuspert und bem Bollfraß. außgeblodert werden"4. Die Schulmeister greifen zu weit, treiben alles zu Bolgens. Gigentumlich gebraucht Menfart bas Wort "schmauchen": "Wie füglich barff einer bei ben Atademien vier, fünff ober feche Monden sich schmauchen "6, oder: "wenn der Redener die Schulter schmauche"?. Ein "erbrämbster" Mann ist Rhetorita II S. 45 wohl soviel wie ein beleidigter Mann. "Wentigen" ift ihm soviel wie wuchern 8, "einem etwas auffatteln" gebraucht er für "einem etwas aufbinden" 9), Gofchen für Maul, klogen für sehen, Ochsenklogen für Ochsenaugen.

# Randglossen zum "Ladendorf".

#### Bon

# Wilhelm Feldmann.

Bu ben Ausdrücken, die meines Erachtens in Otto Labendorfs vortrefflichem "Historischen Schlagwörterbuch" (Straßburg 1906) nicht fehlen dürften, gehören die verächtlichen Verbindungen mit Alltags-, die in der Wertherzeit nicht nur Modewörter, sondern geradezu Schlagworte waren und als solche von den Gegnern der "Empfindsamen" verspottet wurden.

١

¹ ©. 168.

<sup>\*</sup> Ein stinkender, be tuselter vnd garstiger Sals Schub Kärner, S. 230.

\* S. 129. 4 S. 128. 5 S. 192. 6 S. 378 u. S. 229. 7 Rhetorik II. S. 46.

\* In der Borrede zur "Christl. Ermahnung". 6 S. 334.

Das haben die Belege, die ich in meinen Auffägen "Modewörter bes 18. Jahrhunderts" (Zeitschr. f. d. Wortforschg. VI 103 ff. und 300 f.) beigebracht habe, zur Genüge gelehrt. Ich laffe ihnen bier noch eine bezeichnende Stelle aus Müllers "Siegfried von Lindenberg" folgen, wo es (4. Aufl. Leipzig 1784 III 23 f.) heißt: "Und so mag benn Junter Sirgfried, Berr Barthel die Alltagsfrate, Berr Guß ber Bafenfuß, und wer sonft in die Geschichte des Ebelmanns im Pommerlande geboret, bier zu frommen aller Alltagegesichter aufmarschiren. Es ift, Gott fen Dank! nicht jedermann gegeben, ein Fepertagsgeficht zu fenn. Und, wiewohl ich gern wünschte, daß mein Buchlein allen Sonntages und Hohenfesttagsgesichtern zur Rurzweil und Beluftigung gereichen mögte, fo bin ich boch nicht so eitel zu mahnen, baß ich, ber ich weber ein Ofter noch Bfingst noch Weihnachtsgesicht bin, . . . . Daß, sage ich, meine Benigkeit baftant fen, zu frommen und zur Belehrung irgend eines Fepertagsgefichts ichreiben zu können. Gluds genug, wenn biefes meiner Banbe Bert nur hubsch vielen Werkeltagsphysiognomien ein bischen beilfam ift. . . . Doch möchten wir beyläufig wohl rathen, daß nicht jeder bem etwa geläutet wird, wie bergleichen heuer wohl zu geschehen pflegt, fich barum ftracks ein Apostelgesicht bunte."

Bu Bourgeoisie ist zu bemerken, daß das französische Wort bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland geläusig war, freilich nicht als politisches Schlagwort. Es sindet sich zweimal in der Bedeutung "Kleinbürgerschaft" in Bodes Übersetzung von Sternes Roman "Yoricks empsindsame Reise" (4. Aust. 1776 f. I 161, IV 54). Und in Timmes "Luftbaumeister" (Ersurt 1785) heißt es (I 681): "Der Grose . . . . lernt auch dürgerliches Verdienst schaft, und der Bourgeoisie die Achtung erweisen, die ihr die verseinerte Menschheit zugesprochen hat".

Neben Drohnen und Hummeln gebrauchte man im 18. Jahrhundert auch Hornisse zur Bezeichnung eines unnützen Gliedes der Menschheit. Bgl. Schubart, Vaterlandschronik 1789 S. 458: "Hat er nicht den schweren Plan durchgeführt, so manches Hornissennest von unbrauchbaren

Mönchen auszustöbern?"

Bu Europäisches Gleichgewicht. Schubart schrieb 1787 in seiner "Baterländischen Chronik" (Gesammelte Schriften VIII 44): "Man spricht von Riesenprojekten . . . . so frei und zuverlässig, wie weiland Meister Breme beim Bierkruge — von Europens Gleichgewicht". — 1828 erschien ein Buch von Abriano Balbi mit dem Titel "Balance politique du Globe".

Bu den Gegnern des Schlagworts Humanität gehörte auch J. H. Boß, der in seinen "Erinnerungen aus meinem Jugendleben" schreibt (Briefe I 19): "Nennt mich, was ihr wollt, Schwäzer der gleißnerischen, nicht deutsch zu benennenden Humanität; noch heute könnte ich dem Daniel

die langen Beine entzwei schlagen".

Zu Le benskunft. Wieland an Reinhold, 1788 (Reil, Aus klassischer Beit 92): "In zwanzig ober 30 Jahren werden euch 1000 mit Verdruß

und Schaden erkaufte Wahrheiten um ein gutes Theil weiter in der Kunft zu leben gebracht haben". Im Anhang zum "Beytrag zur Geschichte der Bärtlichkeit" (Frankfurt und Leipzig 1780 S. 163) läßt J. M. Miller seine Sophie 1777 schreiben: "Ich kann wohl sagen: Ich habe in der Nähe des Todes nun erst die Kunst zu leben gelernt".

F. A. J. Schutz spricht 1835 in ber Borrebe zum II. Band bes Bertes "Chr. G. Schutz" von ben "meisten unserer sogenannten Liberalen und Demagogen, bie, wie manche Prediger, ben Wegweisern gleichen,

welche die rechte Strafe nur zeigen ohne fie felber zu geben".

Das Schlagwort Löwe zur Bezeichnung einer Aufsehen erregenden Erscheinung hat nach Labendorf wahrscheinlich Fürst Bückler um 1828 aus England eingeführt. "Löwe" findet sich aber in ähnlicher, übertragener Bedeutung bereits im 18. Jahrhundert, z. B. in Bodes Übersetung von "Yoricks empfindsamer Reise" (4. Auft. 1776 f. IV 140): "In jedem Caffeehause in Paris findet man einen politischen Löwen, oder Höfpion, der alles, was er anmerkt, das nach seiner Meynung dem Minister gefallen könnte, überbringt".

Bu den Schlagworten Philanthrop, Philanthropie usw. bilbet Musaus das Zeitwort "philanthropisieren". Physiognomische Reisen (2. Auft.

1781 I 67): "zur Bergeltung philanthropisiert sie mit ihm".

Bon ber "eblen Bublizität" spricht Schubart 1789 in seiner "Baterlandschronik" S. 432: "Schändlich ifts, die eble Bublizität so zu misbrauchen, daß endlich die Fürsten aufstehen und dem Unsuge mit dem

Blizen ihrer Gewalt steuern muffen".

Wo findet sich zuerst die literaturgeschichtliche Bezeichnung Sturmund Drangperiode, die Tieck 1828 bereits geläufig ist? Die Herausgeber von Lichtenbergs "Bermischten Schriften" sprechen 1799 noch von der "Periode der Empfindsamen und der Araftgenies" (Vorrede zum I. Band XIV). Bgl. als Borstuse zu "Sturm- und Drangperiode" folgende Stelle eines Briefes von Isssand an den Professor Schütz vom 26. Sept. 1786 (Chr. G. Schütz II 191): "Die Sturm- und Drangstücke haben den Geschmack am Einfachen, Wahrerhabenen, sast von unsern Bühnen verdrungen".

Den Ausdruck Bölkerschlacht hat Karl Freiherr von Müffling nach dem Zeugnis von H. Steffens am 16. Oktober 1813 auf dem Schlachtfeld von Leipzig geprägt. Aber bereits am 3. Juli 1805 schried Wenceslaus Graf von Wolkenstein aus Innsbruck an Friedrich von Matthisson (Matthissons Literarischer Nachlaß III 58): "Für unfer Wiedersehen werd' ich alles Mögliche thun! auch glaub' ich daran, wenn es nicht zur großen Bölkersehde kommt, deren ernste Borboten an

Tprol's Granze fich zeigen".

Bu Wunderkind voll. Schubart, Gesammelte Schriften VI 111: "Das Bierhaus war immer brangvoll, um den Wunderknaben zu sehen, der so schieder satischer, oder wie sie der Pöbel nannte, Schelmenslieder sana".

# Gefügelte Worte.

#### Ran

#### Bilhelm Feldmann.

1. Worte, Die im "Büchmann" gebucht find.

Und ward nicht mehr gesehen. In dem Bericht über Hamanns Tod, den Friedrich Heinrich Jacobi am 23. Juli 1788 an Lavater schickte, heißt es mit Anlehnung an 1. Mos. 5, 24: "Er wurde hinweg genommen und ward nicht mehr gesehen" (Jacobis Briefwechsel I 1825 S. 483).

Sei ein Mann! Unter dem Chodowiedischen Aupferstich Werthers, der der Ausgabe Frankfurt und Leipzig 1778 von Goethes "Die Leiden des iungen Werthers" beigegeben ist, steht:

> "Du beweinst, bu liebst ihn, liebe Seele, Rettest sein Gebächtnis vor der Schmach; Sieh, dir winkt sein Gelst aus seiner Höhle; Sey ein Mann und folge mir nicht nach."

Gulbene Apfel in filbernen Schalen. Diefer Bibelausdruck war bereits vor bem Erscheinen von "Wilhelm Meisters Lehrjahren" fehr beliebt und läßt fich oft in ber zweiten Galfte bes 18. Jahrhunderts belegen.

3. B.: Schubart, Zaubereien 1766 (Rägele, Aus Schubarts Leben und Wirken S. 259): "Goldene Apfel in filbernen Schalen waren die Bota, die ich in der Rathstude vor dem ganzen fraunenden Senate erteilte". — Schubart, Originalien (1780) 79: "Die letzen Reden der Sterbenden find Apfel auf goldnen Schaalen; od diese Ährele wurmstichig, muß der Kenner wiffen". — J. G. Jacobi, Iris 1776 S. 464: "Dennoch erfuch ich unfre guten Mütter, diese Phantasien werther zu achten als goldne Apfel in silbernen Schaalen". — Wieland an Merc 24. Juli 1776 (Wagner, Briefe von und an Merc 73): "Ihre Erinnerung, daß wir vorsichtig wandeln sollen, sind goldne Apfel in silbernen Schalen". — Wieland, Teutscher Merkur 1779 II, 25: "Dieser Aussa ist mir von undekannter Hand zugeschicht worden. Er hat keine Rubrit, aber es find, wie Salomo sagt, güldene Apfel auf einer silbernen Schalen". — Wieland an Neinhold, 6. April 1793 (Keil, Aus kassischer Zeit S. 166): "Tausend Dank, mein Theuerster, sür den heut erhaltenen Reft Ihres . . . Schreibens an mich, wodurch Sie mich in den Stand setzen, unsern Bubliko einmal wieder (mit Salomon zu reden) goldne Apfel in silbernen Schalen auszuseher". — Musäus, Physiognomische Reisen (2. Ausl. 1781, IV 176): "Gute Kathschildige, sprach er, aus eines Freundes Munde, sind güldene Apfel in silbernen Schalen".

Wenn Christian Schubart am 5. Juli 1790 an seinen Sohn Ludwig von den Rossen, "die nach Bater Homeros Ausspruch goldenen Haber aus silbernen Krippen verzehren", schreibt (Strauß, Schubarts Leben in seinen Briefen, 2. Aufl. II 284), so schwebte ihm wohl die Bibelstelle Sprüche 25, 11 vor.

Seinebabel. Meine jüngst geäußerte Überzeugung, daß "Seinebabel" nicht, wie im Buchmann angenommen wird, seinen Ursprung in ber Literatur ber Befreiungstriege hat, sondern auf die Zeit des Franzosenhaffes in Deutschland um 1770 zurückzuführen ist, stüpt sich auf die zahlreichen Außerungen aus dieser Zeit über die Bariser Sittenverderbnis.

Buchmann felbst erinnert an eine Stelle in Nicolas "Leben und Meinungen bes Sebaldus Nothanter" (1773), an der die Hauptstadt Frankreichs mit der "großen Babylon" verglichen wird. Am 10. April 1781 schreibt ber Rupferstecher Leonbard Zentner an Merd (Bagner. Briefe an Merd 288): "Hrn. Abbe Bogler habe ich neulich gesprochen : auch wieder ein Teutscher, ber Feuer und Schwefel auf Baris regnen laffen will". In einem Briefe von F. S. Jatobi an Goethe vom 16. Dezember 1794 heißt es (Jacobis Briefwechsel II 187): "Der biblische Ausbruck: Babylon die große Hure paßt boch auf alle große Städte: emige Berftreuung, und ein ewiges Lüfteln nur am Schönen und Guten, ohne Samen erweckende Begierde, ohne Sehnsucht und Liebe". — Richt wegen ber Sittenlofigkeit, sondern wegen der Bermeffenheit der Blane und der Uneinigkeit über die Mittel zu ihrer Berwirklichung wird das Frankreich ber Revolution wiederholt von deutschen Schriftstellern mit bem biblischen Babel verglichen, z. B. in der Schrift "Französisches Babel", die Schubart in seiner Baterlandschronik von 1789 (815) erwähnt, und von Fritz von Stolberg in einem Brief an F. H. Jacobi am 13. Januar 1793 (Jacobis Briefwechsel II 119): "Es scheint mir evident, daß der luftige Turm bes frangolischen Staatssuftems balb frachend einstürzen werbe. Gleich jenem war er dem himmel zum Trup gebaut, und die neue Babel möchte wohl bald von Tyrannen ober Sarbanavalen beherrscht werden ".

Herzzereißend, das vom Büchmann auf die Bibelstellen Jokl 2, 13 und Pfalm 7, 2. 3. zurückgeführt wird, ist in Wirklichkeit kein gestügeltes Wort, sondern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit vielen ähnlichen Bildungen entstanden. Es sehlt noch bei Abelung; Campe buchte es zusammen mit "herzzerschneibend" und "herzerdrückend". Vgl. auch "herzbrechend" bei Timme, Luftbaumeister (1785, I 628) und "herzzerschmelzend" in Schubarts Baterlandschronik (1789, S. 168). Das Grimmsche Wb. bietet für "herzzerreißend" nur einen Beleg aus Immermanns "Münchhausen" (1838).

Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Schon in Brants Narrenschiff (Ausg. Zarncke, 99, 199) heißt es: "Wer oren hab, der merck ond hör".

Wer da hat, dem wird gegeben. Bgl. Camille Desmoulins, Les Révolutions de France et de Bradant (Nr. 38, 1790, S. 650): "Il possèdera parce qu'il possède. C'est la maxime de droit. C'est aussi la maxime de l'évangile: on donne à celui qui a".

Eins aber ist not gebraucht Lessing im "jungen Gelehrten" (1747) in lateinischer Form (Sämmtliche Schriften, hrsg. von Lachmann I 1838 S. 264): "Besinnen Sie sich: sollte nicht die Devise Unum est necessarium sehn gekrönt worden?"

Pater, peccavi. Schubart berichtet am 17. Juli 1789 in seiner Baterlandschronik (465), daß dem König Gustav von Schweden von verschiedenen Seiten geraten werde, die Kaiserin von Rußland um Frieden zu bitten, und bemerkt dazu: "Er soll sich also säuberlich zum Ziel

bequemen, und das mater poccavi anstimmen. Schwerlich wird ber Entel Gustav Abolphs diesen Bußpsalmen beten wollen".

Im fiebenten himmel fein. Campe kennt nur den Ausbruck "bis in den dritten himmel entzuckt fein", der fich im 18. Jahrhundert oft belegen läßt.

3. B. Herzog Karl August an Merck 9. April 1789 (Briefe von und an Merck 276): "Fräulein Thusnelba ist im britten Himmel verzückt". — Wieland an Reinhold 4. Juli 1789 (Keil, Aus klassischer Leit 111): "Diesen Augenblick gehen Ihre wärmsten Berehrer Herbert und Drerr wieder von mir . . . Sie gedachten heute nach Jena zu gehen und den morgenden Tag mit Ihnen zuzubringen, welches sür sie das Aequivalent einer Berzückung in den dritten himmel ist". — Bgl. auch Jean Paul an Jacobi 3. Dezember 1798 (Jacobis Nachlaß I 201): "Ihre Antwort brachte mir unter meine hiesige Himmel den dritten mit".

Das Grimmsche Wb. belegt die Wendung "im siebenten Himmel sein" nicht, bemerkt aber zu "Himmel": "Die jüdische Borstellung von mehreren Himmeln, mit der sich die griechische von den Himmelssphären berührt, lebt im deutschen Mittelalter und auch noch später in ausgebehnter Weise. Naturgeschichtliche Werke und nach ihnen andere berichten von zehn über einander liegenden Himmeln, von denen der oberste, der Feuerhimmel, die eigentliche Wohnung Gottes sei; nach dem zweiten, dem kristallischen Himmel, und dem dritten, dem festen Himmel, werden noch die sieden Himmel der Planeten angenommen . . . In gemeiner Rede wird balb von drei, dald von sieden, dald von neun Himmeln gesagt . . . von sieden Himmeln, indem man nur die Planetenhimmel zählt". 3. B. Diemer, Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts (341, 8):

"fibene find der himmel unte laufend da nebene sternen sibene liehte, die got scuof von niehte".

Matthäi am letzten. Der Ausdruck "Er ift Mathäi am letzten" wird von Bürger am 10. Mai 1773 in einem Briefe an Boie als Umschreibung für "Er ist betrunken" genannt (Strodtmann, Briefe von und an Bürger I 116).

Lehrstand. Bgl. F. H. Jacobi an Reinhold, 8. Oktober 1817 (Jacobis Briefwechsel II 481): "Der ganze gelehrte Lehr- und Lernstand

ift den Herbst durch auf der Wanderung".

Spreeathen. Bgl. Schubart, Bei Einweihung ber Carlsuniverfität 1782 (Gebichte II 1786, S. 60): "Carl baut ein schwäbisches Athene!"

Glänzendes Elend. R. Hh. Worit, Anton Reifer (III 1786 S. 200): "So glänzend nun Reifers Zustand schien, wenn er so über die Straße paradirte, und in den ersten Häusern seine Kour machte, so war dieser Zustand doch im eigentlichen Berstande ein glänzendes Elend zu nennen — denn durch das schlechte Berhältnis seiner Ausgaben gegen seine Einkunfte wurden seine Umstände immer mißlicher, seine Lage immer ängstlicher". — Bgl. auch Maler Müller, Fausts Leben (1778 S. 24): "Übergüldete Armuth, meine Beherrschung! — Da mein

Gold sich in so viele kleine Kanäle jett verschleußt, findet selten sich ein Strohm zusammen, lastbare Shiffe der Uppigkeit empor zu tragen." Schubart, Leben und Gesinnungen (Gesammelte Schriften I 126): "Ich, ber ich dem Soldatenstande oft so scharf ins Gesicht sah, sein schimmerndes Elend . . . ganz genau kannte, sah diesen Stand immer für das letzte Berzweiflungsmittel — eines vom Shicksal gesagten Menschen an".

Betrogene Betruger. R. 23. Ramler, Fabelleje (1783) 98. 4,

Mr. 37:

"Richts gibt ein größeres Bergnügen, Als ben Betrüger ju betrügen".

(**Rach** Lipperheide, Spruchwörterbuch 65 b).

Wer barf bas Rind beim rechten Ramen nennen. Die Wendung "das Kind beim rechten Ramen nennen" war bereits vorm Erscheinen von Goethes Faust sehr beliebt, z. B. Yorids empfindsame Reise (Übersetung von Bobe, 4. Aufl. I 1776 S. XVIII): "Er war aber, um das Kind beim rechten Ramen zu nennen, unerfahren in der Welt".

Schöne Seele. Schon Rabener verspottete biesen Mobeausbruck (Sammlung satyrischer Schriften I 1751 S. 54): "Was Wunder, wenn

in einem fo schönen Rorper auch eine schöne Hundeseele wohnt!"

Bwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft. Bgl. Wieland an Jacobi 2. Auguft 1773 (Jacobis Briefwechsel I 121): "Aber bebenten Sie auch, guter Jacobi, daß ich nur ein Erbentloß bin, und daß ich

eben so wohl zwei Seelen habe, als Sie".

Wahlverwandtschaft. Daß dieser Ausdruck in der Tat nicht von Goethe geprägt worden ist, hat Karl v. Bader in der 4. Lieferung des XIII. Bandes vom Grimmschen Wörterbuch nachgewiesen, doch ist das Wort zweisellos erst durch Goethes "Wahlverwandtschaften" (1809) in weiteren Kreisen bekannt geworden. Campe, der es 1811 in sein Wörterbuch aufnahm, bietet in seinem Fremdwörterbuch (1813) für "Affinität" nur "Stossvenandschaft". In ähnlicher Bedeutung sindet sich bereits im 18. Jahrhundert "Wahlverhältnis" z. B. v. Ramdohr an Frau Schütz 24. Juni 1795 (Chr. G. Schütz II 361): "Sie (die Lüsternheit) ist die Folge jeder nähern Berbindung stärker organisierter Körper mit zarter organisierten, sobald beide gegen einander in das Wahlverhältnis hebender Weichbeit kommen."

Geniestreich gehört nicht in ben Büchmann, sondern als Schlagwort der Zeit des jungen Goethe in den Ladendorf! Das beweisen schon die im Büchmann gebotenen Belege aus dem 18. Jahrhundert zur Genüge.

Sie laffen fich ftart vermehren.

Bgl. z. B. Timme, Der Empfinbsame (1781 1) 183: "von den Schenkesstreichen und Narrheiten unseres empfindsamen Zeitalters". 283: "in den ungesbildeten Zeiten, da ... Religionsspötterei, Berführung, Unsum und Selbstmord noch nicht für Scheniestreiche passirten". — Schubart, Baterlandschronik 1789 (799): "Dieses Spizdubengenie nun hat ... gezeigt, daß er nicht auß Eigennut, sondern auß blozem Drang zu Geniestreichen gestoblen hat". — Bürger au Marianne Ehrmann, 3. Januar 1790 (Strodtmann, Briese von und an Bürger, IV 3): "D ich kenne die kleinen weiblichen Geniestreiche, sonst auch Unbesonnen-

seiten genannt". — Böttigers Reisetagebuch 1795 (Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen II 56): "Diese alltägliche Geschichte puste er . . . so bramatisch auf, daß sie wohl eher eine Stelle in Wilhelm Meisters Geniestreichen berdient hätte". — Der Ausdruck sindet sich oft in Böttigers Mittellungen über die Beimarer Geniezeit z. B. Literarische Zustände und Zeitgenossen I 19: "Nun wird er (Lenz) von Huß an gekleibet und bei allen Geniestreichen als plastron gebraucht", 55: "Zu den kostbarfen Geniestreichen gehörte eine Schweizerreise zu Pferde, die der Herzog mit Gocthe machte". 60: "Im Jahre 1770 kam Lerse von Gießen nach Strafburg, nachdem er vorder schon . . . vlese Geniestreiche gemacht hatte", 203: "Seine (Goethes) Geniestreiche und Feuerwerke spielten nirgend ungescheuter als bei ihr (der Herzogin Anna Amalie)".

Bermutlich ift "Genieftreich" die Berbeutschung eines älteren "coup do genie". Bgl. Müller, Siegfried von Lindenberg (4. Aufl. I 1784 S. 133): "ben Rest eines geringen Bermögens, ber nicht gar zu eblen

Frucht seines Coup de genie".

Der Mensch ist frei geschaffen, ift frei, Und würd' er in Ketten geboren. Rousseau sagt im "Contrat social": "L'homme est ne libre, et partout il est dans les fers" (nach Lipperheibe, Spruch-wörterbuch 207a). An Schillers Wort klingen die Worte "Schubart in Fesseln frei", die der "Gefangene vom Hohenasperg" 1784 als Unterschrift für sein Bild wählte, auffallend an. Schubart schrieb darüber an seine Gattin am 29. April 1784 (Strauß, Schubarts Leben in seinen Briefen, 2. Aufl. II 105): "Die Worte sagen sehr viel. Johannis am 8. im 36. Bers sindest du den Schlüssel". Die bezeichnete Bibelstelle lautet: "So euch nun der Sohn freimachet, so seid ihr recht frei".

Der Dritte im Bunde. Schubart rief Asmus, Bog und Hölth in seiner "Deutschen Chronit" (1775 S. 62) zu: "Euer Dritter kann ich nimmer senn, ihr lieben Deutschen! Jünglinge, bin ichs würdig, so

macht mich zu enerm Bierten".

Was ift des Deutschen Baterland? Daß diese Frage bereits vor Arndts Lied von 1812 aufgeworfen wurde, beweist ein Brief von Heinrich Füßli dem Jüngeren an Merck von 1775, in dem es heißt (Briefe an Merck 61): "Wo ist das Baterland eines Deutschen — ——? ist es in Schwaben, Brandenburg, Österreich oder Sachsen? ist es in den Sümpsen, die die römischen Legionen unter Barus verschlungen?"

Einsam bin ich nicht alleine. In Zimmermanns Buch "Über bie Einsamkeit" heißt es (1784, I 8): "Einsam ist man zuweilen auch ba, wo man nicht alleine ist, wenn man sich nur ganz seinen eigenen Borstellungen überläßt". Das von Büchmann angesührte Wort des Publius Scipio zitiert Zimmermann I 59: "(Scipio) sagte: ich bin niemals weniger alleine, als wenn ich alleine bin".

Bilbung macht frei. Wilhelm Raabe sagt in "Gutmanns Reisen" (1892): "Wenn Bilbung frei macht, so will der Deutsche seine Bilbung dazu auch so billig als möglich haben" (Nach Lipperheide,

Spruchwörterbuch 70b).

Beber Glück noch Stern, das Büchmann unter den geflügelten Worten aus Heines Wertem aufführt, wird schon von den Wörterbüchern

bes 18. Jahrhunderts — z. B. Abelung und Schrader — als beliebte

Bendung gebucht.

Deutschland, Deutschland über alles. Schon S. 658 seiner "Baterlandschronit" von 1789 erklärte Schubart bei Besprechung einer Flugschrift über das "Staatsverhältnis des Kaisers mit der ottomanischen Pforte": "Der Verfasser, der ein Öftreicher zu sehn scheint, verdient Lob wegen seiner Baterländlichkeit. Er muß es aber einem Reichsbürger nicht verargen, wenn er nicht ebenso den Schaden Josephs zu Herzen nimmt und das A. E. J. D. U. oder Öftreich über alles nicht auf seinen Rokermel stickt. Was kann Deutschland dabei gewinnen, wenn Rußland und Öftreich den halben Erdkreis umspannen und sagen: Dies alles ift unser!"

Ritter vom Geift. Bgl. Thümmel, Sämmtliche Werke, Ausg. 1853,

IV 99:"

"Doch endlich naht sich ihr bittend und dreist — Und Oberon stieß in sein Horn — Ein filnker Ritter vom heiligen Geist — Und endlich naht sich ihr bittend und dreist Ein Ritter vom papstlichen Sporn."

Buribans Esel. Lessing, Der Frengeist (1749, Sämmtliche Schriften, Ausg. 1838 I 457): "Ob ein hungriger Esel, der zwischen zwey Bündeln Heu steht, die einander vollkommen gleich sind, das Ber-mögen hat, von dem besten zu fressen, oder, ob der Esel so ein Esel seyn muß, daß er lieber verhungert?"

Revenons à nos moutons. Bgl. Wieland an Merc, August 1778 (Briefe an Merc 142): "Nun noch ein Wort de nos moutons".

Staat im Staate, bas nach Buchmanns Angabe aus ber Beit ber Hugenottenkampfe stammen foll, durfte wohl auf eine lateinische Quelle zurudgeben. Spinoza fcreibt, wie im Buchmann angeführt ift, am Anfang bes III. Buches feiner "Ethit" (1677): "Plerique . . . hominem in natura veluti imperium in imperio concipere videntur". Daß das Wort in dieser lateinischen Form im 18. Jahr= hundert noch in Frankreich geflügelt war, beweisen Belege wie Prudhomme, Les révolutions de Paris, Mr. 60 (1790) S. 389: "elle a tout fait enfin pour éviter de laisser imperium in imperio". Demnach ware d'Aubignés "Estat dans l'Estat" nur eine Übersetung dieses lateinischen Ausbrucks, und Campe irrte fich, als er 1810 im IV. Band seines Wörterbuches als lateinische Quelle bes beutschen "Staat im Staate" bie Wendung "status in statu" buchte. In Deutschland scheint das Wort vor 1750 nicht bekannt gewesen zu sein. Jedenfalls gab der erfte deutsche Übersetzer von Spinozas Ethik die angeführten Worte noch burch "wie eine höchste Gewalt in ber andern" wieder (B. v. S. Sittenlehre, 1744 S. 195). Nach 1750 findet fich der Ausdruck öfter, z. B. Wieland, Prosaische Schriften, 1786, I 232: "Ein christlicher Staat hat hierin vor den übrigen nichts besonderes. Was man in ihm die Rirche nennt, ist kein eigener Staat im Staate". Schubart, Gedichte, II (1786) 341: "Sie . . . bilben einen Staat im Staate". Der Aus-

bruck fehlt noch bei Frisch und Abelung.

Le style c'est l'homme. Egl. Mercier, L'an 2 440 (Ausg. 1786 I 84): "Le style est l'homme, et l'ame forte doit avoir un idiôme qui lui soit propre et bien différent de la nomenclature, la seule ressource de ces esprits foibles qui n'ont qu' une triste mémoire".

Niobe der Nationen. Nach Lipperheides "Spruchwörterbuch" 420b nannte Freiligrath 1847 Frland die "Riobe der Nationen" (Neuere

politische und soziale Gedichte, 1. Heft, 1849).

Gleich und gleich gesellt sich gern. Wo findet sich dieses Wort zuerst in der heute üblichen Form? — Bgl. Fischart, Ehzuchtbüchlein (1578): "Dan gleich vnd gleich | Gesellt sich gleich" (Rach Lippersheide, Spruchwörterbuch 314b). — J. G. Müller, Siegfried von Lindensberg (4. Aufl. 1784 II 326): "Gleich sucht sich, gleich findet sich, ist ein Sprüchwort, das im gemeinen Leben und im Umgang zehntausend Bestättigungen gegen eine Ausnahme findet". Frisch bucht 1741 in seinem beutsch=lateinischen Wörterbuch (I 352c) "gleich und gleich gesellt sich gern".

Hic Rhodus, hic salta. Herber verbeutschte bas lateinische Bort in folgendem Epigramm (Briefe aus bem Freundestreise von Merch S. 43):

"Bu Rhodus sprang ich boch! Die Insel — glaubt es mir — "Ei, Rarr, hier Rhodus, springe hier".

Vita brevis, ars longa. Rach Lipperheides Spruchwörterbuch (483a) lautet eine Inschrift an der Königsberger Universität: "Die Kunst

ift lang, bas Leben ewig".

Ubi bone, ibi patria. In dieser knappen Zuspitzung ist das lateinische Wort wohl sicher erst als Rehrreim des Studentenliedes von Hücktädt bekannt geworden. Hücktädt hat aber nur ein Wort, das bereits gestügelt war, verkürzt. So schreibt — um von zahlreichen Belegen nur zwei herauszuheben — Wieland (Werke 1794 ff. 29, 483): "Wie an allen alten Weidsprüchen, so ist auch an diesem "jeder Ort, wo uns wohl ist, ist unser Baterland (patria est ubi bene est) viel wahres". Und in einem Brief des Prosessos der Anatomie Loder an den Goethefreund v. Anebel vom 28. Februar 1791 heißt es (Zur beutschen Literatur und Geschichte I 148): "Ich bin meinem Vaterland zwar herzlich gut, weiß aber doch, daß es heißt: Patria est, ubicunque bene est. Und wenn es auch nicht bene oder optime in Jena ist, so ist es boch nicht male". — Bgl. auch Herder (Briefe an Merch 116):

"Da wo wir lieben, Ift Baterland; Wo wir genießen, Ift Haus und Hof".

Die Gewohnheit ist eine zweite Ratur. Nach Lipperheibes Spruchwörterbuch (306 a) steht in Blaise Pascals "Benses": "La coutume est une seconde nature qui détruit la première".

Solbene Mittelstraße. Bgl. Lubwig Schubart, Schubarts Karafter (1798 Schubarts gesammelte Schriften II 230): "Der Extremsucht war er in allen Dingen ergeben, und die sofratische Mittellinie kannte er blos aus Büchern". Den Ausbrud "Golbene Mittelstraße" belegt das Grimmsche Wit nur aus Klinger (Werke VIII 157). Dagegen führt es für "golbener Wittelweg" Stellen aus Möser und aus Schiller (Wallensteins Tob) an.

Landesvater, 1741 von Frisch als "Landsvater" gebucht, scheint in der nichtstudentischen Bedeutung erst im 18. Jahrhundert Berbreitung erlangt zu haben und gab bald zu mancherlei Scherzen Anlaß. So spöttelte Musäus (Physiognomische Reisen IV 1781 S. 135): "Bem ist unbekannt, daß die sogenannte Königin (der Bienen) die allgemeine Bolksmutter sey, in dem Verstand, wie mancher Fürst des Landes Vater zu heißen verdienet?" Und das lustige Fräulein v. Göchhausen schrieb am 2. März 1787 an Merck (Vriese an Werck 500): "Ich vereinige meine Vitte mit des Herzogs seiner, um durch eine baldige Antwort belegen zu können, daß ich den Besehlen meines Landespapas Folge geleistet habe."

Im nichtstudentischen Sinn. Müller, Siegfried von Lindenberg (4. Aust. 1784 II 350): "mit aller der teilnehmenden Wonne eines guten Landesvaters". Schubart, Baterlandschronit 1789 S. 488: "unter dem Geschmetter der Trompeten und dem Wirbel der Pauken, von Kanonendonnern begleitet, schlug der Ausschreiten des lebe unser Landesvater!" — Im studenlischen Sinne. Boß an Brückner, 26. Oktober 1772 (Briese von J. H. Boß I 96): "Den letzen hätten Sie sehen sollen, mit dem behuteten Schwerte in einer, und dem Hute in der andern Hand, wie er sein: Landesvater hersang".

Daneben findet fich "Bolksvater" z. B. Schubart 1787 (Gesammelte Schriften VIII 44): "Gesichter, die die Wonne ausstrahlen, einen so vortrefflichen Fürsten zum Bolksvater zu haben". Schon 1775 schrieb Schubart in der "Deutschen Chronit" (S. 739 f.): "Die Fürsten lassen sich so gerne mit dem großen, feierlichen Gruß begrüßen: "Vater deines Volkes!—
's ist in der Tat ein schöner, herziger Name, wenn ihn nur der Fürst in seiner vollen Bedeutung verdient".

Il dolce far niente. Wann und wo findet sich dieses italienische Wort zuerst in seiner heutigen Form? Wann und durch wen ist es in Deutschland bekannt geworden? Die folgenden Belege beweisen, daß die Form "dolce far niente", die von Campe (1801) und Heyse (1804) gebucht wurde, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht allein

gültig war.

Bieland an Merck, 31. Mai 1776 (Briefe von und an Merck 70): "Jch bin nun, seit ich meinen eignen Garten habe, ganz und gar in der Stimmung des divino far niente". Bieland an Merck, 16. April 1777 (Briefe an Merck 107): "Bär' ich klug, wenn ich meine selige Ungebundenheit, und das sacrosanto Far Niente, mit dem goldenen Recht, zu Allem sagen zu können: Was geht's mich an? — gegen die Skaverei ... dertauschte?" 8. Juni 1781 (a. a. D. 289): "il sacrosanto e denedetto far Niente und das Herumschlendern und Faullenzen in meinem Garten". Wieland an Schüg, 3. August 1812 (Chr. G. Schüg II 531): "weil mir wirklich das divino far niente ein noch größeres Berdienst geworden war". — Zimmermann, über die Einsamkeit (1784 I 355): "Darum sagen die Italiener, das köstliche Richtsthun (il delicioso far niente) seh die Erste Glück-

seligkeit in einem heißen Lande". — Gotter besingt (Gedickte 1787 I 456) die "Göttin Farmiente" und bemerkt dazu in einer Fußnote: "Die Apotheose dieser Göttin ist neuer als Hederlichs mythologisches Wörterbuch, und schreibt sich eigentlich von den Ftalienern her, die das Richtsthun zuerst il divino far niente

genannt haben".

Aus der Not eine Tugend machen. Bgl. Friz v. Stolberg an F. H. Jacobi, 19. Februar 1794 (Jacobis Briefwechsel II 151): "Liebster Bruder, ich freue mich jeder edlen Borftellung, welche auf menschstliche Würde und auf Gottheit deutet, wo ich sie in den Griechen und Römern sinde. Meiner Meinung nach trifft das Sprüchwort wörtlich bei ihnen ein, sie hatten aus der Noth Tugend gemacht, bürgerliche Tugend, deren sie bedurften, weil der gesittete Mensch ohne sie nicht bestehen kann."

Schuster, bleib bei deinem Leiften! Mit wörtlicher Ubersetzung bes lateinischen "No sutor supra cropidam!" sagt Timme, Luftbaumeister (1785) II 82: "Schuster! nicht über beinen Leisten! hat ja der

alte große Weltweise Apelles gejagt".

Heureka! fehlt noch in Senses Fremdwörterbuch von 1804. Folgende Stelle in Hermes "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" (Ausg. 1778 V 410) scheint zu beweisen, daß der Ausruf des Archimedes im 18. Jahrhundert in französischer Form in Deutschland bekannt war: "Halt, ich habe ja solche Schnürrchens manchmal im Taschenbuch. Trouvé! hier ist der Vers!"

Für einen Kammerdiener gibt es keinen Helben. Der Schweizer d'Escherm sagt in seinem "Lacunes de la Philosophie" (nach Rimmermann, Über die Einsamkit 1784 II 193 Anm.): "Rousseau se calomnie lui-même dans ses trop naïves confessions. Pourquoi les écrivit-il? Cet ouvrage semble prouver que si, comme on l'a dit, il n'y a point de Héros pour son valet de chambre, il est difficile de garder la taille de grand homme devant son Confesseur."

Zum Kriegführen sind drei Dinge nötig, Geld, Geld, und nochmals Geld. Wie sich große Denker gelegentlich gestügelter Worte bedienen, um eigene Ideen verständlich zu machen, lehrt folgende Stelle eines Briefes von F. H. Jacobi an Pestalozzi vom 24. März 1794 (Jacobis Nachlaß I 177): "Allgemein bekannt ist die Antwort auf die Frage: was das erste Bedürsniß zum Kriegführen sen? — Geld! — Und das zwehte? — wieder Geld! und das dritte? Noch einmal Geld? — Ebenso, glaube ich, könnte man auf die Frage: was das erste Bedürsniß gefelliger Ordnung, hänslicher und öffentlicher Wohlsahrt seh? antworten: Eine positive Religion, eine historische Offenbarung. Und das zwehte? Eben so! — Und das dritte? Wieder!"

Guerre aux châteaux! Paix aux chaumieres! Diese berühmte Losung der französischen Revolutionssoldaten, die nach dem Bitchmann von Sebastien Roch Ricolas Chamfort (1741, nicht 1746, dis 1794) herrührt und deren frühester Beleg noch nicht gefunden ist, kommt in den Jahren 1793 die 1796 in verschiedenen Fassungen vor. Rach A. Köllners "Geschichte der Städte Saarbridden und St. Johann" (I 439f.)

erließen die Volksrepräsentanten bei der französischen Moselarmee am 2. Juni 1793 in Metz eine Proklamation mit der Überschrift "Paix aux chaumidres, guerre aux châteaux!" Dagegen heißt es im "Börterbuch der Revolutionssprache" (1799 S. 14): "Guerre aux châteaux, paix aux hameaux. Krieg den Schlössen, Friede den Hütten. Dieses Wort ist wenigstens tein Wahrwort; denn die Franzosen rauben auch die Hütten aus, und zünden sie den armen Bewohnern mitunter übern Köpfen an". Bgl. dazu Marianne v. Grün an Frau Höpfner, 5. November 1795 (Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Merck 338): "Am wenigsten ließ ich mir träumen, daß die Landleute würden mißhandelt werden, weil die Franzosen von ihrem Grundsatz Friede den Hütten beständig ein solch prahlerisches Aushebens machen". — Der erste Vers der "Carmagnole" von 1869 lautete bekanntlich:

"Que demande un bon républicain?
La liberté du genre humain.
Le pic dans les cachots,
La torch' dans les châteaux
Et la paix aux chaumières,
Vive le son,
Et la paix aux chaumières,
Vive le son
Du canon!"

Sans-culottes. Die Herkunft dieses berühmten Schlagwortes ber Revolution ift feltsamerweise immer noch nicht endgultig festgestellt. Es scheint aber sicher, daß es eine zunächft spottende Bezeichnung für die "Proletarier", die nicht, wie die wohlhabenden Burger, Frad und Aniehosen (culottes), sondern, wie zahlreiche gleichzeitige Darftellungen ber Ereignisse während der Revolution lehren, lange Hosen (pantalons) oder auch gar keine Beinkleiber — wie z. B. ber "sans culotte" links vorne auf bem bekannten Gemälbe "Der Schwur im Ballhaufe" von David trugen, war. Prudhomme ftellt in seiner Wochenschrift "Les revolutions de Paris" (Nr. 145. April 1792 S. 103) bie "citoyens en habits bleus" und die "citoyens sans culottes" als "deux factions bien marquées" gegenüber. Und in Nr. 147 (1792. S. 217) seiner Zeitung heißt es "Ce jour-là sera la fête des gens comme il faut... Les sans-culottes n'y seront que spectateurs". Bal. weiter in berjelben Zeitschrift XII 337 (Mai 1792): "La veille de son arrestation, notre juge de paix tenoit à l'évêque de Limoges ce langage étrange, inconcevable: Dans huit jours on verra bien des changemens, et vos patriotes et vos sans culottes seront bien étonnés". S. 548: "Tous ces braves gens, la plupart sans culottes, si l'on veut, parce qu'ils n'ont pas de honteuses nudités à cacher, avoient prévenu la municipalité de leurs résolutions". S. 568 (Ende Juni 1792): "Louis XVI avoit . . . bu à la santé des sans-culotte". Mignet berichtet, daß das girondistische Ministerium vom April 1792 von den Hostoire de la Softeuten "le ministère sans-culotte" genannt wurde (Histoire de la

révolution française 6. Aufl. I 212). Auf den Schildern, die dem Zug der Revolutionäre vom Pariser Faubourg Saint-Antoine am 20. Juni 1792 vorangetragen wurden, war u. a. zu lesen (Prudhomme, Révolutions de Paris Nr. 153 S. 549):

"Quand la patrie est en danger, Tous les sans-culottes sont levés"

und

"Libres et sans culottes nous en conserveront au moins les lambeaux".

Wan darf wohl annehmen, daß die Bezeichnung "sans-culottes", die bis dahin eine Beschimpfung war, in den Tagen des Junimonats 1792 vom Pariser Pöbel als ehrender Parteiname angenommen wurde. Noch in der ältesten "Carmagnole", die wahrscheinlich am Tage der Überführung Ludwigs XVI in den Tempel (13. August 1792) entstanden ist, heißt es heraussordernd: "Oui, je suis sans-culotte, moi, En depit des amis du roi".

Das Wort erhielt seine amtliche Weihe baburch, daß die fünf Ausfüllungstage des "französisch-republikanischen Jahres", das am 22. September 1792 begann, "Sanscülottiden" genannt wurden. — Ich behalte mir vor, in anderem Zusammenhang das Verschwinden dieses interessanten Wortes aus dem öffentlichen Leben in Frankreich und seine Nachwirkung in Deutschland zu zeigen.

Banbalismus. Julius Miebel hat in seinem lehrreichen Auffat "Banbalismus. Eine Ehrenrettung" in der "Zeitschrift des deutschen Sprachvereins" (1905 Sp. 305 st.) keinen Beleg für "Bandale" im Sinne von "Runftseind, Barbar" aus dem 18. Jahrhundert — genauer: vor Schillers Gedicht "Die Antiken von Paris" (1800) — beibringen können. Indessen war das Wort bereits vor Prägung des Ausdrucks "vandalisme" durch Grégoire am 31. August 1794 in Deutschland in der genannten Bedeutung bekannt. Am 18. Januar 1772 schicke Christian Schubart seinem Schwager Böch ein Gedicht auf den Tod des bekannten Gelehrten Kloz, in dem es u. a. heißt (Strauß, Schubarts Leben in seinen Briefen 2. Aust. I 193): "Du travesttrender Bandale,

Nun überset, und würg' Originale!"
In Schubarts "Originalien" (1780 S. 101) sindet sich der Ausspruch: "Das sind Gothen und Vandalen im Reich des guten Geschmacks". Das gegen schreibt Schubart — oder einer seiner Mitarbeiter — in der "Vaterslandschronit" (1789 S. 506) in einem Bericht über den Straßburger Ausstand vom 19. Juli 1789: "Die Bürger hatten teinen Anteil an dieser tartarischen Verstürung". Wieland sagte 1788 im "Teutschen Wertur" (Gedanken von der Freyheit über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren. Ausg. 1789 S. 12): "Schon keinem im Schoß der Zukunft neue Gothen, neue Sarazenen und Turken ..., um die Werke der menschenfreundlichen Musen wieder zu vernichten, und die Welt wieder in die sinstre Varbareh zurückzustürzen, woraus diese Schutzgötter der Humanität sie gezogen hatten". Im 29. Band seiner "Sämtlichen Werke" (1797

S. 13) ließ er für "Gothen" mit ber wunderlichen Orthographie, in ber

er fich bamals gefiel, "Wandalen" eintreten.

La grands nation. Hat auch Napoleon dieses Wort 1797 offenbar als erster im prägnanten Sinn gebraucht, so lag es doch schon lange in der Luft. Bereits 1775 schrieb Schubart spöttisch in seiner "Deutschen Chronit" (464): "Da unste Nation noch immer mit rühmlichem Eiser bemüht ist, den Originalgeist zu erdrücken, und das Aussland — vorzüglich das vortrefsliche Frankreich — nachzuahmen, so wird man künftiges Jahr in Leipzig nach dem Borgange dieser großen Nation einen Almanach von Narrenstreichen herausgeben". Im "Wörterbuch der Revolutionssprache" (1799 S. 16) wird der Ausdruck verspottet: "La grands Nation. Aus lauter Bescheidenheit nennt sich die französische Nation die große Nation; und was die Mama Gans vorschnattert, das müssen die Gänschen Töchter nachschnattern. Sonst hieß das Sprichwort: Eigen Lob stinkt".

La garde meurt et ne se rend pas. Über dieses berühmte Wort hat henry Houffape, Mitglied der frangöfischen Atademie, vor einigen Monaten ein prächtiges Buchlein — ein mahres Rabinettftud gewiffenhaftefter Bortforschung, bas niemand ohne großes Bergnugen und wachsende Spannung lesen wird — unter dem Titel "La Garde meurt et ne se rend pas. Histoire d'un mot historique" bei Berrin u. Cie. in Baris erscheinen laffen. Aus Houffapes Schrift geht bervor, daß Cambronne bas ihm jugesprochene icone Wort ficher nicht gefagt bat, fondern seiner But über die Niederlage der Franzosen nur durch ein berbes "merde!", bas seitbem "le mot de Cambronne" ift, Ausbruck gab. Der frühefte Beleg für bas Bort von ber alten Garbe findet fich, wie Houssage bestätigt, in der Tat im "Journal Genéral de France" vom 24. Juni 1815. Das Wort wurde natürlich sofort aufgegriffen und auch in dem - von Houssape nicht angesührten - "Chant funebre au l'honneur des braves morts à la bataille de Mont-Saint-Jean" verwertet. Man geftatte mir, die betreffenden Strophen diefes Gedichtes zur Erganzung der Mitteilungen Houffanes hier wiederzugeben. Sie haben zweifellos viel zur Berbreitung bes Bortes beigetragen. Die Strophen VI und VII des Totengesanges für die Gefallenen von Waterloo lauten (Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires II 1821 S. 189):

> "Des guerriers d'Albion la foule confondue Frémit, entre la haine et l'honneur suspendue; Elle cède à l'honneur. Le feu semble s'éteindre en leur main menaçante; Tant de grandeur trahie et de gloire mourante Enchaîne leur fureur.

Tout à coup un cri part de leur masse profonde:
Nous vous reconnaissons, de l'Europe et du monde
Pour les premiers soldats!
Cessez, héros français, une lutte inégale!
Cambronne leur répond: La garde impériale
Meurt et ne se rend pas!

Wir tanzen auf einem Bulkan. Schon am 2. Mai 1807 schrieb Schütz an Jacobs (Chr. G. Schütz I 277 f.): "Freilich steht man überall jett in Deutschland auf politischen Bulkanen, incodimus per ignes

suppositos cineri doloso".

Peter Meffert. Bgl. Schubart an Böckh, 20. November 1770 (Strauß, Schubarts Leben in seinen Briefen 2. Aust. I 173): "Gleims Meffert ift so gut gezeichnet, und tomt vor unfre Zeit so gelegen, daß er es verdient, zum Sprichworte zu werden". — Musaus, Physiognomische Reisen (3. Aufl. 1781 I 146): "so erwächst gegen benselben (Inquisit) noch anderweit der gegründete Berbacht eines begangenen Falfi, indem Inculpat den iocosen Ramen Beter Meffert sich benzulegen und hiefige Gerichte baburch zu äffen sich erfrecht. Befanntermaßen ift biefer Name fingiert, bezeichnet einen Quidam, und ift vorlängft in einigen Provinzen benm gemeinen Mann im Gebrauch, unbescheidene Frager auf eine scherzhafte Art damit abzuweisen. Als ich in Erfurt studierte, zog der damals berühmte Riedel folchen aus ber Dunkelheit hervor, brauchte ihn als einen Lederbiffen für seinen Satyr, den er zuweilen darnach springen ließ; modurch diefes Wort zu der Bekanntschaft der Schöndenker gelanget, und ob es gleich nicht überall Cours betommen, bennoch gemissermaßen anoblirt worden ist".

ça ira. Die jüngste Arbeit über das "ça ira" dürfte ein Auffat von Julien Tiersot in Nr. 16 881 des Pariser "Temps" vom 11. September 1907 sein. Auch Tiersot — ber sich als Musiker besonders für die musikgeschichtliche Seite der ça ira-Frage interessiert — nennt als Urheber bes Wortes Franklin, ber - was, wie Buchmann erwähnt, bereits am 4. Mai 1792 in ber "Chronique de Paris" zu lefen war, — in den Jahren 1776 bis 1785 auf alle Fragen nach den Fortschritten der Revolution in Nordamerita beharrlich antwortete: "ga ira!" Freilich bemerkt Tiersot ausdrucklich: "Wenn wir ben Barifer Jungen, ber zuerst ben Ginfall hatte, diese brei Gilben gusammen gu fingen, bem Ramen nach tennten, wurden wir ihn als den Urheber bes ça ira anerkennen." Und er kommt zu dem Schluß, daß ein bestimmter Verfasser eines beftimmten Boltsgesanges "ca ira" nicht genannt werden kann, weil ein solcher Boltsgesang gar nicht existiert. Die angeblich echten ga ira-Lieber von Labré und anderen seien nur fünftliche Schöpfungen, die fich die Beliebtheit des Rehrreimes und der Contredanse-Melodie des "Carillon national" von Bécourt zu Ruge machten. Dennach haben wir weber in ben von Schubart (Chronik 1790. Gesammelte Schriften VIII 241) angeführten Zeilen noch in dem Text, den Bertuchs "Journal des Luxus und ber Moben" 1790 veröffentlichte, etwas Authentisches vor uns. Dagegen tragen bie - von Tiersot erwähnten - Berse, die auf ben Regen, ber das erste frangofische Rationalfest vom 14. Juli 1790 beeinträchtigte, anspielen, unvertennbar ben Stempel bes Boltsliebs, bas fich unmittelbar aus der besungenen Begebenheit ergibt. Diese Berfe finden sich in der Sammlung "Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires"

Ì

(1821 I 54) mit ber Überschrift "Ah! Ça ira! Couplets faits le matin du 14 juillet 1790, au Champ-de-Mars pendant une averse". Sie lauten:

"Ah! ça ira, ça ira, ça ira
En dépit d'z'aristocrat' et d'la pluie.
Ah! ça ira, ça ira,
Nous nous mouillerons, mais ça finira.
Ah! ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra,
On va trop bien l'nouer pour que ça s'délie:
Ah! ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra,
Et dans deux mille ans on s'en souviendra.

Comme on r'viendra, on r'viendra, on r'viendra, Couvrir d'son serment l'autel de la patrie! Comme on r'viendra, on r'viendra, on r'viendra Au diable donner quiconque l'enfeindra. Ah! ça ira, ça ira, ça ira dépit d'z'aristocrat' et de la pluie. Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Nous nous mouillerons, mais ça finira."

Bum Beweise dassir, daß das berüchtigte "Les aristocrates à la lanterne!" wirklich bereits im Juli 1790 gesungen worden ist, zitiert Tiersot den Jahrgang 1790 des "Mercure de France", in dessen Beschreibung des Festes dom 14. Juli 1790 es heißt: "La musique et les cris de joie se mélaient aux lieux communs contre les aristocrates. Le refrain de la plupart de ces chansons était: "ça ira! les aristocrates à la lanterne! crèvent les aristocrates!" Et autres facéties fraternelles que les dames éperdues de la démocratie et les journalistes à l'esprit-devins, nomment des hymnes patriotiques". Tiersot erinnert weiter an die antirevolutionären Berse, die 1790 einige Monate nach dem Bundessest von royalistischen Offizieren gesungen wurden:

"Ah! ça ira, ça ira, ça ira! Les démocrates à la lanterne! Ah! ça ira, ça ira, ça ira! Tous les députés on les pendra".

Doch dies alles beantwortet nicht die Frage: wann und wie wurde das Wort geflügelt? Büchmann erwähnt, daß die "Chronique de Paris" vom 9. Juli 1790 das "ça ira" bereits "ce refrain si connu d'une chanson nouvelle qu'on appelle le Carillon national" nennt. Daß das Wort indessen in der kurzen Form "ça ira" in diesen Tagen noch nicht allein üblich war, beweist eine Stelle in Nr. 52 von Prudhommes "Révolutions de Paris" (3. — 10. Juli 1790), wo es noch als "cela ira" angeführt wird (S. 736): "Nous traitons la liberté comme un colifichet, comme une mode. Nous disons des affaires publiques, cela ira, avec autant de puérilité que dans la vogue de Jeannot nous disions c'en est". Wiederholt sind das Wort in den "Révolutions de France et de Brabant" von Camille Desmoulins z. B. Nr. 34 (19. Juli 1790) in der Beschreibung der Erdarbeiten auf dem

Parifer Champ de Mars vor dem Berbrüderungsfest (S. 456): "Tous se tiennent trois à trois, portant la pioche ou la pelle sur l'épaule, chantant à la fois le refrain si connu d'une chanson nouvelle, ça ira, ça ira; oui ça ira, répètent ceux qui les entendent". Unb ebenda (S. 463): "Ils (les Chartreux) demandent quel est ce pseaume: ca ira, et ce nouveau gloria patri que chante tout ce peuple". Nr. 45 vom 4. Ottober 1790 enthält einen Brief vom 14. September aus London über eine Oper "La Confédération des Français au champ-de-mars", in beren zweiten Aft "on voit des capucins en bonnets de grenadiers, des filles qui caressent des abbés, le Roi qui vient donner un coup de bèche, et tout le monde travaillant en chantant, ça ira, ça ira" (S. 292). Bal. weiter Nr. 46 (11. Ottober 1790 S. 301): "O! si M. Garran étoit président du département de Seine et Oise! Ah! ça iroit, ça iroit!" In Mr. 144 von Brudhommes "Révolutions de Paris" (S. 87 Mitte April 1792) wird "ça ira, ça ira!" als der Kriegsruf der französischen Soldaten bezeichnet. Daß das Wort damals auch "allgemeiner Nationalgruß" war, beweift der von Büchmann zitierte Brief Matthissons vom 22. März 1792.

Der Fürft ift ber erfte Diener feines Staates. Diefes Bort Friedrichs des Großen hat in Frankreich zur Zeit der Revolution eine Rolle gespielt. In Nr. 8 der "Révolutions de France et de Brabant" (1789) besprach Camille Desmoulins eine Rebe des Dr. Price darüber, "qu'un Roi n'est que le premier serviteur de la nation, créé par elle, maintenu par elle, et responsable à elle" (nach ber "Table des Matieres" S. 561). In Nr. 11 tam Desmoulins auf den Grundsat zurud, um ihn noch ftarter umzuformen. Die Table des Matières ber "Révolutions de France et Brabant" sagt barüber (S. 563): "Développement du principe aussi ancien que le bon sens, que le délégué ne peut subdéléguer: delegatus non potest delegare. Le Roi ne peut conférer aucune commission. Le peuple est tout; c'est le peuple qui est le potier. Le Roi n'est que le premier vase:

est-ce qu'un vase en peut faire un autre!"

Mit Gott für König und Baterland. Für die Beliebtheit der Busammenstellung von Gott, Rönig und Baterland vor dem Erlaß Friedrich Wilhelms III. vom 27. März 1813 über bas Landwehrfreuz zeugen vier Berszeilen von Schubart in der "Baterlandschronik" (1789

**S**. 831):

"Ha, eh ich fliche, ftürz' ich hin Mit Wassen in der Hand, Mich strafe, wenn ich treulos bin, Gott, König, Baterland."

Catilinarische Ezistenz. Als "Catilinianer" oder "Catilinarier" bezeichnet Jacobs wiederholt 1811 die Mitglieder der Aretinischen Partei in München, denen der Mordversuch an Thiersch zur Last gelegt wurde, 3. B. an Thiersch, 19. März 1811 (Aus Jacobis Nachlaß II 208): "Run ich aber hore, daß die aretinische Parthey mit gewohnter Unverschämtheit Sie selbst zum Thäter machen will, bin ich volltommen überzeugt worden, daß sie von einem jener Catilinianer verübt worden". An Böttiger, 18. Juni 1811 (a. a. D. II 210): "während des kurzen Triumpss ber Catilinarier".

Macht geht vor Recht. In seinem heroisch-tomischen Gebicht "Ibris" (1768) hatte Wieland gesagt (Gesang III Strophe 72 S. 162):
"Die Macht allein giebt Göttern selbst tein Recht."

Im "Tentschen Merkur" 1777 (IV 119 ff.) stellte er aber in einem Artikel "Uber bas göttliche Recht der Obrigkeit ober: Über den Lehrsat: "Daß die höchste Gewalt in einem Staat durch das Bolk geschaffen sey', an Herrn B(rofessor). D(ohm). in C(affel)." die Behauptung auf: "Das Recht des Stärkeren sen jure divino die wahre Quelle aller obrigkeitlichen Gewalt" (S. 129). — "Indem ich der Stärkste sage", betonte er (S. 128), "ift . . . bie Rebe nicht vom Stärtsten an Knochen und Sehnen, sondern vom Stärksten an Sinn, Einbildung, Berstand und Muth". Dieser Aufsatz erregte nicht nur Dohm, gegen den er gerichtet war und der sich in einem Brief vom 18. Dezember 1781 an F. H. Jacobi beschwerte, daß Wieland ihn "in seinem ganz ungeforderten und vielniehr verbetenen Ausfall so sehr chicanirt" habe (Jacobis Nachlaß I 50), sondern vor allem F. S. Jacobi, ber barüber am 17. November 1785 an hamann schrieb (Jacobis Nachlaß I 73): "Wielands Auffaß hatte mich bergestalt revoltirt, daß ich ihm gleich ben Erscheinung schrieb, um ihm die Freundschaft aufzukundigen ... Durch diefen Auffat wurde er mir ekelhaft und abscheulich". Bereits am 28. Mai 1781 hatte er an Elise Reimarus geschrieben (Jacobis Briefwechsel I 322): "Ich ... brach mit ihm bloß wegen ber Schrift über bas Recht bes Stärkern. Ihr entgegen ließ ich durch Beinfe die Théorie du paradoxe des Abbé Morellet in einem Auszuge überseten; aber diefes Meifterftuck von Wit ift für unfere Deutschen zu fein gewesen". Jacobi veröffentlichte 1781 im VI. Stud bes "Deutschen Museums" ben Beginn einer Abhandlung "Uber Recht und Gewalt, oder philosophische Erwägung eines Auffages von dem herrn Hofrat Wieland, über das göttliche Recht der Obrigfeit" (abgedruckt in F. H. Jacobis Werten VI 1825 S. 419 ff.), die er aber nicht fortsetzte, weil "eine Unpäglichkeit, eine Reise, und andere Hindernisse dazwischen tamen" (Jacobis Nachlaß I 74). Der Ausgangspuntt ber Abhandlung Jacobis mar nicht Wielands Auffat felbft, sondern ein Artikel zur Berteibigung der Wielandichen Anschauung von dem Recht des Stärkeren, ber im I. Stud bes Jahrgangs 1781 bom "Deutschen Mufeum" erschienen war. In dem genannten Brief an Elise Reimarus vom 28. Mai 1781 fpricht Jacobi die Bermutung aus, daß Wieland feine Anfichten aus Linguets "Annales politiques, civiles et littéraires du XVIIIème siecle" (feit 1777) geschöpft habe. In diesen Annalen feien zwei 26handlungen "sur le droit de la force" erschienen. Ich habe diese Abhandlungen in dem Jahrgang 1777 von Linguets "Annales" nicht gefunden. Sie erschienen wohl erft nach Bielands Auffat.

#### 2. Borte, bie im "Buchmann" fehlen.

Biffen, wo Barthel Most holt, wird in Lipperheides Spruchwörterbuch 44 b als sprichwörtliche Rebensart gebucht, mit bem Rusat: "Moft vielleicht für Moos in ber Bebeutung Gelb; wiffen, wie und wo man viel Gelb erlangen tann". Auf bem Umichlag ber III. Lieferung bes "Spruchwörterbuches" bat ein Berliner Berr barauf aufmertfam gemacht, daß diese Rebensart vielleicht auf den italienischen Rechtslehrer Bartolus zurucheebe. Dagegen vertrat der Herausgeber des "Spruchwörterbuches" bie Anficht bes Grimmichen 28bs., baß bie Rebewendung wahrscheinlich aus der Gaunersprache stammt und daß "Barthel" Brecheisen, "Moft" Doos gleich Gelb bebeute. Auf ber 4. Umschlagfeite ber VI. Lieferung bes "Spruchwörterbuches" wurde bann aber mitgeteilt, baß ber Ausbrud nach brieflicher Berficherung bes Herrn Brofeffor Clarac vom Parifer Lycée Montaigne, ber das Wort im "Elfässer Journal" (Februar 1904) behandelt hat, bestimmt von dem italienischen Juriften Bartolus (1309—1357) herrührt. Clarac zitiert zwei Sprüche des 16. Jahrhunderts, die sich bei Le Roux de Lincy, Proverbes finden, nămlich "résolu comme ... Bartole" unb "Tu es parent de Bartole, qui vendit sa vigne pour faire des provins". In die "Berbefferungen und Bermehrungen" zum "Spruchwörterbuch" (S. 1063 ff.) haben biefe erganzenden Mitteilungen nicht Aufnahme gefunden. — Frisch buchte ben Ausdrud 1741 in feinem beutsch-lateinischen Wörterbuch mit dem Bufat : "Bielleicht, weil balb nach Bartholomäi der Wein anfängt zu reifen". Diefe Erklärung ward von Abelung übernommen, während Campe die . Wendung buchte, ohne einer Bermutung über ihren Ursprung Ausdruck zu geben. 3m I. Band der "Allgemeinen deutschen Real-Encyklopädie" bon Brodhaus (8. Aufl. 1833 S. 668) wird unter "Barthel" bemertt: "Die sprüchwörtliche Redensart: "Der weiß, wo Barthel Most holt oder schenkt' hat, wie so manche andere, einem jetzt nicht mehr bekannten Umstande ihre Entstehung zu verdanken. Einige vermuten, es habe einst einen Mostschenken bieses Namens gegeben, der seinen Gäften eine besonders gute Sorte vorgesett habe. Andere meinen, unter dem Barthel fei der am 24. August im Ralender stehende Apostel Bartholomäus zu Da nun in der Regel zu Bartholomäi noch kein Most zu haben ift, so weiß Derjenige, welcher weiß, wo Barthel Most holt ober schenkt, etwas, was Andere nicht wissen; er ift also gescheidter als Andere".

Hoch vom Dachstein. Warum fehlt bieses — zweifellos geflügelte — Wort im Büchmann? Nach Hoffmann von Fallersleben "Unsere volksthümlichen Lieber" (3. Aufl. 1869 S. 164) bichtete Jakob Dirnböck

das Lied mit dem Anfang

"hoch bom Dachstein an, wo ber Mar noch hauft"

1844. Es erschien mit der Melodie von Ludwig Carl Seydler als Einzels druck in Graz bei Franz Wissner. Vom Fels zum Meer. Dieser Lieblingsausdruck ber Kaisersgeburtstagsredner und -dichter verdient gleichfalls in den Büchmann als geslügeltes Wort aufgenommen zu werden. Nach Lipperheide, Spruchwörterbuch 183 a lautet so die Inschrift des königlichen Hausordens von Hobenzollern (gestiftet 1854).

Frifch, frei, froblich, fromm. Rach bem Grimmiden 28b.

fteht bereits in einem banbichriftlichen Lieberbuch von 1574:

"Frifch, from, frolich und frei ist aller Studenten Geschrei".

An einem Haufe in Reutlingen ist folgender Spruch aus dem Jahre 1673 zu lesen (nach Lipperheide, Spruchwörterbuch 82a):

"Frisch, frei, fröhlich, freundlich, frumb Fit aller Buchbrucker Reichthumb".

Die Kunst geht nach Brot, sagt bekanntlich im 2. Auftritt bes I. Aufzugs von Lessings "Emilia Galotti" (1772) Conti zum Prinzen (Lessing, Sämtliche Schriften Ausg. 1838 II 116). Das Wort wurde sogleich aufgegriffen und erregte auch Widerspruch. So schreibt Merck am 7. November 1772 an Nicolai (Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Merck 63): "Es scheint in unserm lieben Vaterland jeho die vertehrte Welt zu sein. Das Brod geht nach Genie, und nicht das Genie nach Brod". Und A. M. v. Thümmel läßt einen Wunderdottor sagen (Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich. I 1791 S. 35):

"Richt immer geht die Runft nach Brod".

Die Wendung "nach Brot geben", die Frisch 1741 bucht, ift viel älter

als Leffings Trauerspiel.

Aus ben Augen, aus bem Sinn. Lipperheibe, Spruchwörterbuch 37b erinnert an ein entsprechendes Wort in den Elegieen des Sextus Propertius (um 49—15 v. Chr.): "Quantum oculis, animo tam procul idit amor". Frisch bietet 1741 für das Wort die lateinische Entsprechung "procul ex oculis, procul ex corde". In der Gartenszene des I. Teils vom Faust läßt Goethe Gretchen bekanntlich sagen: "Ja, aus den Augen, aus dem Sinn!" Am 13. Januar 1784 schried Schubart vom Hohenssperg an seine Gattin (Strauß, Schubarts Leben in seinen Briefen II 95): "Wol aus den Augen, wol aus dem Sinn, denkt der studierte, wie der unstudierte Pödel".

Leben wie Gott in Frankreich geht nach Lipperheibe. Spruch-

wörterbuch 496b auf Raiser Maximilian I. zurud.

Woher nehmen und nicht stehlen belegt Lipperheibes Spruchwörterbuch (658 a) aus Rückerts "Verwandlungen des Abu Seid v. Serug" (1826), indessen findet sich das Wort bereits 1776 am Anfang des VI. Aufzugs von Leopold Wagners "Kindermörderin" (Ausg. Sauer S. 345), wo die Frau Marthan sagt: "Woher nehmen und nicht stehlen? Wenn Sie mich auf den Kopf stellt, so fällt tein Heller heraus".

Ein gutes Bort findet eine gute Statte. Rach Lipperheibe, Spruchwörterbuch 1032 b fteht bereits in Chriftoph Lehmanns , Bolitifcher Blumen-Garten" (1662 T. I Gute Bort Rr. 20):

> Gut Wort Find ein gut Ort".

Lipperheibe (1033b) bucht ferner als Sprichwort ohne Beleg "Gutes Bort findet gute Statt". Bgl. Bobes Uberfetung von Doricks empfindfamer Reise (4. Aufl. IV 1777 G. 12): "Gin Bon Mot ift wortlich überfest, ein gut Bort. Bir pflegen zu fagen: ein gut Bort findet immer eine aute Stelle; ob diefes ben uns allemal zutrifft, weis ich nicht; ben ben frangofischen Damen fehlt es aber faft niemals". - Sang an F. v. Matthiffon, 12. Februar 1808 (Matthiffons literarischer Rachlag II 146): "Deine Farstin ift die Gute felbst. Sie will Dir wohl

Ein gutes Wort findet bei ihr eine gute Stätte".

Jemandem den Fehdehandschub hinwerfen. Diefes bei Frifch und Abelung noch fehlende Wort entstammt zweifellos den letten 30 Jahren bes 18. Jahrhunderts, in denen "Fehde" samt seiner Sippe mit anderen mittelalterlich-ritterlichen Ansbruden neu belebt wurde. Schubart überichrieb 1789 in seiner "Baterlandschronit" eine Anzeige, in der zwei verbächtigte Bürger ihren Berleumder zur Renmng feines Ramens und zur offenen Bertretung feiner Behauptungen aufforderten, "ein Fehde-handschuh" (S. 424). Im Grimmichen 286. wird "Fehdehandschuh" ohne Beleg mit dem Bufat "m. fehdezoichen" gebucht. Unter "Fehbezeichen" bietet Brimm folgenden Beleg:

> "Albrecht nahm bas Fehdezeichen rubig und bestieg fein Ros".

Stolberg 1, 58.

Wiffen, wo die Sloden hängen. Hermes fagt in seinem Roman \_Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" (VI 1778 S. 513): "Er that viele Fragen an ibn, Sophien betreffend, fo, bag ich gang flar fab, we bie Gloden bingen". Er bielt es aber für nötig, biefen Ausbrud in einer Fugnote burch das französische "do quoi il s'agit" zu erflären. - In Lipperheides Spruchwörterbuch wird ohne Beleg als sprichwörtliche Redensart gebucht (496b): "Er hat etwas lauten hören". Diefes Wort, das bei Frisch und Abelung fehlt, wird von Campe 1809 in folgender Weise gebucht: "Sprichwörtlich fagt man im gemeinen Leben von einem Menichen, ber von einer Sache etwas obenhin, aber nicht genau und gründlich gehört ober erfahren hat: er hat hören läuten, aber micht zusammenschlagen, oder, wisse aber micht, wo die Gloden hangen". In Diefer Berbindung scheint das Wort oft von Gottsched gebrancht worden zu fein. Jedenfalls schreibt F. Nicolai in den Literaturbriefen (XI 135): "Hier ift eine Stelle aus feiner Abhandlung von der malerifchen Boefie, wann ein Renner ber Maleren etwas anders bavon fagen tann, als - um mit einem Gsttichebischen Rern= und Spruchworte gu reben - ber Berfaffer babe die Gloden lanten gehort, und wiffe nicht, wo fie bangen, wann fage ich ein Renner etwas anders nrtheilen kann, so will ich verloren haben". Räblein bucht 1711 in seinem "Europäischen Sprach-Schat" (I 591): "ihr habt hören läuten, aber nicht zusammenschlagen, ober: aber ihr wißt nicht in welchem Dorsse". Und Franz Roug kennt (Teutsches und Französisches Wörter-Buch 1744 S. 353 a) nur: "hören läuten, aber nicht zusammen schlagen". Bgl. auch Resewiß, Literaturbriese XIX 91: "Bielleicht fällt ihnen hierbey das Sprichwort ein. Mancher hört läuten, aber nicht zusammen schlagen". Das Grimmsche Wb. führt für "läuten hören und nicht wissen, wo die Gloden hängen" nur eine Stelle von Lessing (Sämmtliche Schriften X 1849 S. 281, geschrieben 1779) an und bemerkt weiter dazu, daß der Ausdruck von Serz, Deutsche Idiotismen, Provinzialismen, Bolksausdrücke (1797 S. 86 b) gebucht worden ist. Es scheint, daß wir hier eine ostpreußische Redensart, die von Gottsched in die deutsche Schriftsprache eingesührt worden ist, vor uns haben.

Ein Ubriges tun wird von Wieland in einem Brief an Merck vom 16. September 1778 als schwäbischer Bolksausdruck bezeichnet (Briefe an Merck 145): "Das Gewerbe leibet drunter, wenn wir hierin nicht ein Übriges thun, wie meine Schwaben sagen". Abelung belegt

bas Wort bei Lessing.

Leben und leben laffen. Frifch und Abelung buchen nur "leben laffen". Die Zusammenstellung "leben und leben laffen" wurde erft von Campe als stehende Redensart gebucht. Das Grimmsche 2Bb. belegt sie bei Leffing, Möser und Goethe, aus deffen Werken es nicht weniger als 8 Belege dafür beibringt — ein Beweis dafür, daß die Wendung ein Lieblingsausdruck Goethes war. Allerdings scheint fie Wieland in Umlauf gesetzt zu haben, wenn anders man Außerungen Belters im Briefwechsel mit Goethe Glauben schenken kann I 188: "Leben und leben laffen! spricht Bapa Wieland; und wenn unser einem hier zu Lande erlaubt ist ein Wörtlein mitzusprechen, so fage ich: Schreiben laffen und fcreiben!" — II 327: "So wollen wir (mit Wieland) leben lassen und — leben." Außerdem val. auch Müller, Siegfried von Lindenberg (4. Aufl. 1784) III 7: "Wir unseres Theils gönnen denn auch den rüstigen Stribenten gern ihr Fest. Leben und leben lassen!" — Laukhard 1798 Schilda I 155: weil fie bem Beutel der Fakultäts-Herren frommen, und noch nebenben manches abwerfen, nach dem Grundfat von Leben und Lebenlaffen". Nachträglich ein frühester Beleg bei Schwabe 1745 Tintenfäßl R 2a: "habs all mein Lebtag gehört: Leben und leben laffen".

Kein Geld, keine Schweizer. Gebucht von Räblein, Europäischer Sprach-Schatz (1711 I 346 b): "kein Geld, kein Schweizer / wo kein Geld ift, da dient man nicht / point d'argent, point de Suisse". Mit diesen Worten sollen die schweizerischen Histruppen Franz I. von Frank-reich vor Mailand verlassen haben (Lipperheide, Spruchwörterbuch 275 b). Bgl. Schubart, Deutsche Chronit 1775 S. 537: "Gut Geld, gute Schweizer. Wenn wir den Sold der Soldaten erhöhen, so werden die

geübteften Streiter ihre Fahnen verlaffen, und zu uns tommen".

Beuge bein Haupt, stolzer Sigamber. Dieser Ausspruch, ben angeblich Bischof Remigius von Rheims Weihnachten 496 bei der Taufe Chlodwigs getan hat, scheint uns Deutschen, wie so manches andere geschichtliche Wort — vol. oben unter "heurela!" — zuerst in französischer Form bekannt geworden zu sein. Iedenfalls schried Albertine Grün am 26. Dezember 1784 an Merck (Briefe von und an Merck 247): "Wenn ich alle menschlichen Bolltommenheiten besähe, Schönheit, Verstand usw. und ein Königreich wäre mein Erbtheil, so wünschte ich jezo ben Ihnen zu sehn, um zu ihm (Goethe) sagen zu können: baisse votre cou, sier Sigamber, wie ein Priester zum König Chlodwig, als er ihm die Königstrone aussetze."

Borschlag zur Güte wird weber in den Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts noch von Campe als stehende Redensart geducht. Daß es im 18. Jahrhundert aber bereits geläufig war, beweisen Belege wie Hermes, Sophiens Reise von Memel nach Sachsen (VI 1778 S. 239): "Nun, das ist doch ein Wort! ein Vorschlag zur Güte ..." Wieland an Sophie Reinhold, 26. August 1794 (Reil, Aus klassischer Zeit S. 198): "Allenfalls habe ich einen Vorschlag zur Güte zu thun". Der Aussbruck ist an beiden Stellen durch Sperrdruck hervorgehoben.

con amore. Dieses italienische Wort ist von M. A. v. Thümmel nach Deutschland eingeführt worden. Bgl. Wieland, Horazens Briese (1782 II 163): "Große Künstler — zeichnen, mahlen, bilden, dichten, komponieren usw. zuweilen con amore, und gewöhnlich gelingts ihnen dann am besten. Indessen ists, denke ich, noch nicht viel über zehn Jahre, daß dieser Ausdruck von einem unserer Schriftsteller als eine fremde Waare in Teutschland importiert, und, nicht zur guten Stunde, wiewohl vermuthlich in der unschuldigsten Meynung von der Welt, gebraucht worden ist". Und Thümmel, Neise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich (IV 1794 S. 230): "So con amore gemalt, habe ich keine Wignatur gesehen". Dazu Anm.: "Diesen Ausdruck, den ich damals gebrauchte, hat unser Wieland seitdem so Mode gemacht, daß ich ihn sogar vor einiger Zeit in der Predigt eines Candidaten von der Kanzel gehört habe". Einige Belege mögen beweisen, wie beliebt das heute saft ganz vergessen Wort in den Jahren 1785 bis 1815 war.

Wieland an Reinhold, 1788 (Keil, Aus klasstscher Zeit 96): "Daß Sie so ganz con amore in Ihrer neuen Lausdahm auf das Ziel losgeben, ist ein großes Berdienst in meinen Augen". — Ladater an Jacobi, 3. Mai 1794 (Jacobis Briefwechsel II 168): "Ich hab ihn (Joseph von Arimathia) con amore, ich glaub', in vierzehn Tagen geschrieben". — L. Schubart, Schubarts Karakter (Schubart, Schriften II 189): "Er mußte etwas sehr con amore geschrieben haben, wenn er sich aus der Druckerei eine Revision geben ließ". — Weißner an Schütz, 1800 (Chr. G. Schütz II 242): "im Fall ich con amore arbeiten soll". — Schütz an II 249): "auf den Winter will ich en ganzen Commentar ordentlich con amore studieren". 1813 (a. a. D. I 309): "Ich würde dieses con amore thun, wenn der Hunke nur so viel Ruhe gönnen wollte, um eine solche Rebenarbeit auszuführen".

"Vogue la galere, dist Panurge, tout va bien", heißt es im 23. Kapitel des IV. Buches von Rabelais' "Bantagruel" (1552). Ist dieses der älteste Beleg für das heuse woch so beliebte Wort oder zitiert Rabelais nur eine bereits vor ihm bekannte Redensart? Darüber geben. leider weder die französsischen Wörterbacher noch der "Buchmann" Austunft.

#### Miscellen.

#### Bon Arthur Kern.

#### Mittelftand.

Im April 1695 überreichten die Königl. Erbfürstentümer und Städte bes Landes Schlesien eine Debuktion<sup>1</sup>), in der sie sich beklagten, daß die neue Kopfsteuer "von dem angeseßenen Clero, Erlauchte Bersohnen und saft viele, die sich quoquo modo in Kanserliche, Fürstliche, Geistliche, Hohe und Niedrige Cammeral- oder Civildienste ziehen können, nicht entrichtet, infolglich dieses Onus . . . . allein vornehmlich den Erbfürstenthümbern und Königl. Städten nebst den übrigen fürstlichen Unterthanen und also dem Mittelstande und der Armuth auf dem Halse gelassen wird."

#### Beltwirtidaft.

Diesen Titel trägt in dem von Dr. St. Schütze herausgegebenen "Taschenbuch für das Jahr 1823, der Liebe und Freundschaft gewidmet" ein Sonett von Silvio Romano. Es preist die Allweisheit Gottes. Wie wir sehen, daß ein guter Wirt nichts umtommen läßt:

So sehn wir auch die Weltwirtschaft verwalten, Des Einen Sturz wirkt zu des Andern Wohle, So gehts von einem zu dem andern Pole, Die Industrie des Herrn weiß zu gestalten!

### **Ahd.** widillo = ir. fiothal,

Bon

### 28. Lehmann.

Das phantastische Denken bes Märchens läßt benjenigen, ber bei ben Unterirdischen geweilt, trüber Schwermut und dem Wahnsinn verfallen. Im ätiologischen Nythus gilt daher dem Aberglanden der Wahnsinnige hänfig als dem Neiche der Dämonen zugehörig bezw. durch einen Ausenthalt in letzterem stumpfsinnig und "simpel" geworden, wgl. mhd. oldisch

<sup>\*</sup> Stadtarchiv Breslau A 45, 49 fol. 199.
\* Bgl. Brüder Grimm Frijche Essennärchen C IV; Püttmann Nordsche Essennärchen und Lieber 68f.; Falk-Torp Etym. Ordbog f. Alv (elleskudt, ellevild); auch Grimm Deutsche Sagen no. 67. 224.

'elfenartig; durch elbischen Sput finnverwirrt'1. Die dichtende Phantasie schreibt alles vom Rormalen Abweichende bem Einwirken übernatlirlicher Machte zu: so gilt ihr, wie ber Einfältige, ber Idiot, auch ber Hermaphrobit als ein geifthaftes, damonisches, unreines Befen. Eine altenglische Gloffe (Br.-B. 161, 12) erläutert biefen Begriff, wie folgt: Hermafroditus, wæpenwifestre, uel scritta, uel bæddels. Man interpretiert also ben Hermaphrobiten burch "Balbschrat's, über beffen Charatter, feine Beziehungen zum Alp' und zur Mahr' man J. Grimm Dentsche Mythologie 3447 ff., Frische Elfenmarchen LVI, LXIV ff., E. Mogt in B.'s Grbr. 1, 1016 f. 1035 vergleiche. Abulich wie nun im Glandinavischen die Unterirbischen felbst für Ginfältige gehalten werden , fcreibt man — und zwar scheint auch biefe Anschaumg spezifisch flandinavisch zu feins — auch ben Zwergen birett geschlechtliche Zwitternatur zu.

1 Nach Grimm a. a. D. C VII bezeichnet das Abj. "nicht bloß die Eigenschaft des Alpseins, sondern auch des vom Alp Beseffenseins, daher noch im Bocab. 1482 elbischer: Phantaft".

793, 31 Hec armifodrita, Ancea scrate (bazu die Ann. 695).

Bgl. Fall-Lorp f. Tosse. Bgl. ferner nir. támhasc a fool; a dwarf. \* Egl. Hall Lord 1. 1088e. Egl. ferner nit. tam asc a 1001; a awar .

\* Egl. H. Z. s. Tvetulle. — Das aus an. alfr frammende gal. ealbhar repräsentiert sich in der Bedeutung 'a good for nothing sellow' (Macbain 135); au an. skratti 'Gespenst, Zaudergeist' das. gal. sgraideag 'small morsel, puny person, diminutive woman', ir. scraideog, scraidin 'a diminutive little sellow, a scrap; a small unripe apple', scraideogach 'diminutive; agly'. Bet dieser lesteren Bedeutung 'eingescrumpst, häßlich' dars an die auch beutschen Dürchen der diminutive beschreibung der dung großen Adps. Ausgebergen ungles Aussicht gekommende Eschreibung der den Redeutung 'eingeschafte der Burrassichusten Schöllicheit der Americassicht ertungst Arme, welfes Gesicht gekennzeichneten häßlichteit ber Zwergesgestalt erinnert werben (vgl. auch nir. cruiteachan 'dwarf; hunchback'). Bon hier aus liegt bie Beilegung bes geschlechtlichen Zwittertums nicht fern. Bgl. auch Bartich Sagen, bie Beilegung des geschlechtlichen Zwittertums nicht fern. Bgl. auch Bartsch Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklendurg I no. 100. Herder gehört, daß die Dämonen (sone eigentliche Zeugungsglieder) sich in beide Geschlechter verwandeln können, vgl. Bastian Der Mensch in der Geschichte 2, 367; A. Brückner Der Aberglaube vom Geschlechtswandel A. s. st. 34, 23, 216 st. Uber weitere, an ahd. scraz, scräto "incubus, saumus u. d." sich anschließende mythsische Namen (vgl. 3. a. d.d. Gul. 2, 23, 59. 61. 412, 57. 403, 33. 159, 29. 160, 3. 469, 4. 518, 35. 17, 43. 571, 61. 3, 220, 32. 244, 22. 273, 44. 674, 23—25. 672, 49. 4, 148, 31. 33. 171, 3. 187, 57; Wr.-W. 108, 1. 189, 13—14) vgl. bes. Franck Geschichte des Wortes Here [F. A. XV 100s]. Bu ahd. dalamasca "larva, monstrum" (4, 74, 7 u. ö.), nl. talamaschen "larvam induere", deren erster Bestandtell nach Erimm zu batr. dahlen "läppische Olnge reden" gehört, vgl. mnl. alven "larvam agere, induere personam lamiae et ludere, nugari, iocari et insa-'larvam agere, induere personam lamiae et ludere, nugari, iocari et insanire' (Hoffmann von Fallersleben Horae Belgicae VII 3; vgl. ib. 16, 22).

Bocad. 1452 eldischer: Hydriaft.

Bu biefer Bezeichnung vol. noch ib. 109, 12 Andreporensis, i. homo utriusque generis, bæddel; 391, 26 Effeminati, molles, odde bædlingas; bazu ahb. Ga. 4,70, 29 Hermafrodita pad i 72°k 92°d (zviter g 139°). Wenn ihm bie Bedeutung "schredenber [Geist" zu Grunde liegt (wie an. gýgr [= lit. gůžé, vgl. F.-T. ]. Gjøger] "welblicher Dämon": gýgja gugna "erschreden", ahd. walt-screchel "Faunus" [ahb. Ga. 3, 273, 44: screcco "salio" z. B. ahd. Ga. 2, 377, 3. 379, 32. 34: nhb. schrecken, vgl. heu-schreck], ae. eges-grīma u. a.), kann das Wort mit al. under-badon "erschrecken" zu ir. fo-bothaim "consternor" (Stokes 176) gehören. Bgl. hierzu v. Hellen's Deutung des Götternamens Bede (J. A. XXI, 2).

Bgl. dazu im Me. det Wr.-W. 695, 2 Hic et haec armifraudita, a skratt;

In den ahd. Gu. ift unithillo (so in den Trierer Gu. 4, 196, 1), widillo (2, 23, 1. 4, 33, 22. 79, 23. 130, 33), widel (mbb., 3, 435, 40. 697, 49. 4, 151, 30) als Bezeichnung für 'hybrida', androginus, mollis' belegt. Diefer Ausbruck, ber noch teine Erklärung gefunden hat, gehört zunächft mit ae. widl zusammen, einem Abstrattum, das bei Wr.= 28. 420, 2 das Lemma 'illuvies' wiedergibt. Das ac. Wort wird von F. A. Wood Mod. Lang. Notes 17, 7 mit lat. vitium Gehler, Gebrechen forperlicher und geistiger Art' zu ai. vayati 'webt, flicht' und bessen weiteren Berwandten (vgl. Walbe j. vioo, vitium) im Sinne von Berkrummung' Diefen Bufammenhang halte ich aufrecht, erweitere ihn abet auf Grund ber oben geschilberten Bebeutungszusammenhänge: bas abb. Wort findet sich Laut für Laut im Frischen wieder; hier bedeutet nir. fiothal 'a dwarf, anything stunted; a hag, a goblin' (Dinneen). Es scheint also in der Tat bei diefer Wortgleichung den Mittelbegriff Bertrummung' baw. Bertrummtes (außerer und innerer Art)' abzugeben, insofern 'Zwerg', Bermaphrodit', 'Joiot' famtlich in bestimmter Beziehung variierende Berfrümmungen darftellen. Als ebenfalls hierhergehörig macht mich E. Zupiga noch brittens auf ai. vetala- Damon, ber in Leichen friecht's aufmerksam.

#### Daß du bift!

#### Bon

### E. Soffmann-Rrayer.

Bei ber Lektüre von Stoschs Notiz über mhb. so wol dir bzw. so wê dir, . . ., daz du bist, ift mir die alemannische Wendung "as de disch" eingefallen, die gern einem Schimpswort angehängt wird; z. B. "Esol, as do disch", "Tolpatsch, as do disch" usw. As könnte freilich auch als sein (vgl. as Domino vorkleidet; desser o läro Darm, as o müodon Arm), aber die mhb. Rebensart daz du dist in Verbindung mit Vokativen legt die Vermutung nahe, daß wir auch in dem Alemannischen as ein daß mit Aphärese des anlautenden d- zu erblicken haben (vgl. Schmeller, Baper. Wörterb. I 545; Fischer, Schwäb. Wörterb. II 92).

<sup>1</sup> Bur Entwicklung "körperlich — geistig schwach" vol. Wundt Bölkerpspchologie I, 2, 538.
2 Auch dem german Glouben aufglge gehören die Foten den Elfen. Die

<sup>\*</sup> Auch bem german. Glauben zufolge gehören die Toten ben Elfen. Die Zwerge flud ja elfischer Natur, Elf und Wicht beden sich sprachlich und inhalt-lich (Mogk a. a. D. 108. 1030). Die Russen seinen ben Seelen der Berstorbenen, die in Zwerggestalt vorgestellt werden, Speise und Trank als Hausgeistern vor (Bastian a. a. D. 3, 205), und in Tirol erscheinen die Toten oft als kleine graue ober schwarze Männchen (Bastian ebb. 368).

### Sklave (Nachtrag zu Z. f. d. Wf. IX 21 ff.).

#### Bon

#### M. Basmer.

Wie mich Prof. Kretschmer aufmerksam macht, habe ich a. a. D. bei ber Erklärung ber Kurzform Okdabos unterlassen binguzufügen, baß biefelbe ihm gehört (f. Archiv f. flav. Phil. XXVII 231 ff.). Das Bitat findet sich a. a. D., nur durch ein Berseben bei der Korrektur, ein paar Reilen höher. Bei der Gelegenheit möchte ich noch bemerken, daß oklabos "Diener" allgemein ngr. ift (R. Dieterich brieflich). Dies folgt auch aus ben von mir unterdeffen gesammelten Belegen: σκλάβος "Diener" Theffalien, Οίκονόμος Δοκίμιον III 76. 241; σκλάδος id. Thera S. Meyer Ngr. St. IV 82; σκλάβους "Stlave" Lesbos, Kretschmer Lesb. Dial. 425; σκαδία "Stlaverei" Batonien, Οίκονόμος Γραμματική τής τσακων. διαλ. 90 1. Dr. R. Dieterich erinnert mich jest an die berühmte Stelle aus Conftant. Borphprogen. De thematibus (ed. Bonn, Bb. III p. 53), auf die Fallmerayer, Fragmente aus d. Drient 2496 ff. besonders 498 Anm. 1, seine Hypothese von der Slavisierung des Beloponnes aufge-Das dort vorkommende eoodaabwon ift nicht, wie Fallmeraper behauptet, mit "wurde flavisiert" zu überseten, benn σθλάβος, σθλαβώνω ift, wie ich 3. b. 29f. IX 22 ausgeführt habe, die archaisierende Form der Schriftsprache, bagegen σκλάβος, σκλαβώνω, uripr. "in servitutem redigere", ferner "bienen", bie aus älterem stlavos lautgefestlich hervorgegangene Form der mar. und nar. Volkssprache. Daburch wird bestätigt, daß die Bezeichnung für Stlave in den westeuropaischen Sprachen ihren eigentlichen Ursprung auf der Balkanhalbinsel bat.

<sup>1</sup> Aromun. šklaŭ "Diener", welches Beigand Aromunen II 64, Puşcariu Et. Wb. b. rum. Sprache I 139 nicht zu beuten wissen, ist eine semastologische Ent-

der Ausgangspunkt unserer Wortsippe, ist übrigens weiter verbreitet, als ich a. a. D. angab. So nennen sich auch die Bewohner der Slovakei f. Florinskij Lokci II 220 sq. Sobolevskij Fonetika 11.

### Allerlei Berichtigungen.

Bon

#### F. Kluge

1. Bei der Weitschichtigkeit der sprachwissenschaftlichen Literatur tann jedem ein Bersehen passieren. Wir fündigen alle mannigfaltig. So wird es auch mir mohl öfters passiert sein, daß ich durch Übersehen gefehlt habe. Aber in einem besonderen Falle möchte ich mich doch dagegen verwahren, daß mir öffentlich ein Borwurf daraus gemacht wird. Der Rezensent meines Buchleins "Unser Doutsch" in der Literaturzeitung. Nichard Wever. alaubt die traurige Tatlache. daß ich nicht völlig auf der Höhe ftebe, unter anderem damit begründen zu konnen, daß ich auf Seite 44 übersehen habe, daß krimgot broo 'Fleisch' bedeute. hatte behauptet, daß der Begriff Fleisch in deutschen Da. teine Synonyma habe. Nichard Meyers Corwurf mit dem Krimgot. ist eine selt= same Art der Widerlegung. Und sie ift um so seltsamer, als das krimgot. Wort gar nicht 'Fleisch' bedeutet. Busbecks Glosse broe 'panis' ist das erfte Wort, das in dem frimgot. Wörterverzeichnis steht und womit jeder, ber fich mit dem Krimgot. beschäftigt, zu allererft vertraut wird. In diesem Falle also ist es mit meiner Unkenntuis des Krimgot. und mit meiner Rudständigkeit wohl nicht so schlimm bestellt gewesen, wie mancher Lefer von Mepers Besprechung vielleicht geglaubt bat.

2. Es war hirt vorbehalten, dreißig Jahre nach der Entdedung des Bernerichen Gefetes den bentwürdigen Sat auszusprechen (Die Indogermanen I 175): "Wodurch diese große Beränderung der Sprache [bie erste Lautverschiebung] verursacht war, entzieht sich bisher der Erkenntnis, doch wird die Uniwandlung des Akzentes vorhergegangen sein und die Lautverschiebung hervorgerufen haben". So unglaublich diese Behauptung klingt, so sicher hat es Hirt nicht an Rachfolge gefehlt. Ober ift es nicht eine arge Mifachtung ber ersten Lautverschiebung, wie Herbert Betersson J. F. XX 367 ahd. thwesben (bei Otfrib) erklärt? Er halt das -sb- für urgerm. und führt es durch die Annahme von grammatischem Wechsel auf vorgerm. sp (= ibg. sq) zurück: "Thwesben ist durch \*thwasbjan aus urgerm. \*huasbjonon entstanden und dies aus ibg. \*tuosqu burch Übergang von ibg. qu zu germ. f refp. b. Hier b burch bie Wirtung des Bernerschen Gefeges." Für folche Regeln ber ersten Lautverschiebung hatte Beterffon irgend welche Antorität anführen muffen. Mindeftens fehlt bisher jebes Zeugnis baffir, baß germ. sb aus ibg. sq auf dem Wege der erften Lautverschiebung entstanden sein könnte. Und hätte nicht germ. sb, d. h. doch wohl zb, ein westgerm. rb ergeben müssen? Das allerdings noch unerklärte thwesben Otfrids kann natürlich kein urgerm. zb haben (bas doch zu rb hätte werden muffen!), weist vielmehr auf ein got. \*thwaspjan; benn die Schreibung

mit sb steht boch sicher auf einer Stuse mit Otfrids monnisgo; Branne hat § 133 Anmerk. 2 unfern Fall allerdings nicht mit aufgeführt.

3. Im letten Heft ber Ibg. Forschungen (XXI 305) wird von Meringer ber germ. name ber Alen crortert und babei eine weitschichtige etymologische Literatur verwertet. Darnach habe ich ben Ginbrud, daß fowohl Meringer wie andere Etymologen, die dem Worte nachgespfirt haben, die allernächst liegende Rombination gar nicht kennen; fie scheint barnach neu zu fein. Ich bente bie Afen als bie Gonner, bie Gnädigen' und vertnupfe bas Wort mit germ. ans-ti- Gnabe'; bie Wurzel bazu liegt beutlich vor in westgerm. unnan 'gonnen', bas ich aus germ. unzan beute. Darnach erledigte fich bann auch Brugmanns Frage (Grbr. I 2778): "Was ift aus -mz-, -nz- (vgl. got. minza-anza) im Weftgerm. geworden?" und man konnte - nebenbei bemerkt - ben altgerm. Schwerternamen Mimming etwa als 'Fleischer, Fleischmann' mit got. mimz 'Fleisch' erklären. Inhaltlich und formell ift bie neue Deutung des Afennamens wohl nicht so anfechtbar wie die alte Behauptung, daß germ. ans 'Gott' zu got. ans Balten' in nachfter Beziehung stehe. Ob str. asura Gott' zu der angenommenen W3. ans gnadig fein' gehort, ift für mich eine setundare Frage; an die Möglichbeit glaube ich allerbinas.

4. Innerhalb der raftlosen Bemühungen um das reduplizierte Bräteritum der germ. Sprachen spielt ein spatangels. Btw. spooftan Speien' eine Keine Rolle. Zulett hat barüber Jordan, Engl. Stud. XXXVIII 28 ff. gehandelt. Die Frage ift, ob bas Berbum ein uraltes Burzelverb ift, ober ob es nicht vielmehr ein schwaches Berbum ift. Der Ursprung bes Berbums läßt fich vielleicht ermitteln, und bann wurde fich die Frage nach ber Bugeborigfeit zu ben ftarten ober zu ben schwachen Berben von felbft erledigen. Das nur fpat bezeugte spooftan vertritt ein ursprüngl. spoowettan, bas Intensibum zu germ. spiwan mare. 3ch tann ein inftruttives Beifpiel dafür beibringen, daß w im Angelf. vor Ronfonanten setundar zu f werben tann. Ich beute nämlich angels. Stre 'immer' aus germ. aiwizai, nehme einen os-Stamm aiwos an, ber in gr. alei für aiwesi vorliegt und burch ftr. ayus geftunt werden tann. Db angelf. clefre neben ahb. kloo mit ber gleichen Notwendigkeit aus klaiwizô gebeutet werben muß, bleibe bahingeftellt. Für angelf. Sefre allerbings halte ich meine Annahme für wirklich zwingend. Und bei angels. speoftan brangt boch die Bedeutung 'speien' zur Frage nach dem Ursprung des Wortes.

5. Es gibt seltsamerweise eine Reihe von Verben mit der Bedeutung speien', die den gleichen Anlaut sp haben und sich lautlich im weiteren Bortkörper nicht mit der idg. Bz. spiw vertragen wollen. Das pfälz. spauchen (DBb.) läßt sich mit mb. û für iu auf ein mhd. spiuchen für spiwechen zurücksühren, wobei an das intensive ch in horchen (Grbr. 1<sup>2</sup> 447) zu denken wäre. Und dann wird man wohl auch das ostmd. spucken, das erst im 18. Jahrhundert durchdringt, gewiß nicht mit Thurneysen (val. mein Et. Wb. unter spucken) als eine Entlehnung aus

dem Französischen deuten (wie sollte ein ostmb. Wort eine wallon: Anknüpfung vertragen?), sondern in erster Linie wohl an das pfälz. spauchen (Dieffenbach 548° spuchen) anzuknüpfen sein; die genauere Formulierung einer solchen Berknüpfung will mir allerbings nicht gelingen. Liegt etwa eine alte Wanderung bes Wortes vor? Jedenfalls macht die obige Deutung von spauchen meine Erklärung von angelf. speoffan insofern wahrscheinlich, als neben beiben auch ein nhb. spauzen speuzen steht. Dazu kommt noch nhb. spirzen (DBb.), beffen inneres raus dem r der bekannten Bräteritalformen von mbb. spiwen zu erklären ift. Mit ben nhd. Intensivbildungen speuzen und spirzen ist also angels. speoftan im Grunde genommen eins, und man wird es für ein ursprünglich schwaches Berbum anzusehen haben, so daß sich eine Nebenform speoftian leicht erklären ließe; denn im Angelf. wechselt Suffix -ottan mit -ottlan.

6. Über das mb. au aus mhd. iu haben wir jest einen zusammenfassenben Auffat von Weise (Btichft. f. b. Ma. Ig. 1907 S. 206-209) erhalten. So umsichtig und lehrreich er auch ift, fehlen barin boch ein paar hubsche Beispiele. Außer dem eben behandelten spauchen und spauzen ist noch an das Atw. haudern zu erinnern. Es erstreckt sich er von Mannheim und Frankfurt bis Leipzig, ift zuerst als huron bezeugt und bedt sich mit engl. to hire (vgl. mein Etym. WBb.). Außerbem möchte ich noch erinnern an das moselfrant. draubert, das mit bem mittelrhein. dreibord benfelben Schiffstypus bezeichnet. - Sierber dauton für deuten beim Spaten S. 308. Über aurisch neben eurisch ein andermal.

7. "Dr. Heinrich Schröber hat in seinen 'Streckformen' (Beibelberg 1906) ben Sprach- und Dialettforschern ein Wertzeug geliefert, mit welchem sie wie mit Dietrichen und Hauptschlüsseln viele sprachliche Wertbeimschlöffer aufsperren können; und es ist nur zu verwundern, daß unter allen deutschen Etymologen, von Abelung bis auf Kluge, fich niemand fand, ber diesen einfachen und doch so fruchtbaren Gedanken erfaßt hat." Auf diefe wirklich treffende Charafterifierung der Streckformen läßt Kövi, Beitr. XXXII 551 einige instruttive Beispiele folgen; eines davon will ich hier besprechen: "Wit dem Infig atz: talatzon (talaten) < talen, dalen = lallen, ftammeln, schwaten; Subst.: Talatzer." Man sieht deutlich: ber Berfaffer fteht mit ben Begriffen Infig und Suffig auf gespanntem Juk, kennt ein landläufiges Suffix nicht, und das Universalrezept ber Strectform foll Dinge ertlaren, bie jebem Anfanger auf bem Gebiete ber beutschen Sprachgeschichte durch bas Berbalfuffir -atzon ohne weiteres verftanblich ift. Bei einer Streckform mußte boch bas 1 ber Trager ber Stredung fein. Aber über ben Wortstamm von dahlen geben die Wörterbücher schon hinlänglich Auskunft.

### Umfragen.

#### Bon

#### 3. Ernft Bulfing.

#### 1. Bei all bem Better.

Jeber fennt ben Gebrauch von "all" zur Bezeichnung eines boben Grabes in Wendungen wie: "Das macht bir alle (= viele) Ehre". "Alle (= bie höchfte) Achtung bavor!" "In aller (= großer) Gile, Ruhe". "In aller (= großer) Frithe". Siehe bei Sanders, Hauptschwierigkeiten, All 5. Man vergleiche auch: "Wit aller Gewalt, Macht", "bei allem Unglud". Sanbers verzeichnet da auch "in aller Nacht", gleichsam "in tiefster Racht" ober "obgleich es Racht ift"; und mit biefem berührt sich bem Sinne nach die Wendung "bei all bem Wetter", die man baufig im Bergifchen bort. 3. B. wenn jemand trop ichlechtem Better einen versprochenen Besuch macht, so begrußt man ihn: "Bas? Du tommft bei all bem Wetter?"; auch: "in all bem Wetter", b. h. "in bem großen Better", wo "Better" bann wie fo oft feinen ursprunglichen Sinn von "Unwetter" hat; ober: "trot all bem Wetter", wieber Wetter = Unwetter. Und boch berührt fich biese Rebeweise wegen des Artitels ber Form nach mehr mit folden wie: "Was foll all ber Schmerz?" (Goethe), "all ber Jammer" u. ä. Mir ift allerbings, als hatte ich auch icon "bei allem Wetter" gehört, wenigftens "tros allem Wetter". Weitere Nachrichten über die Verbreitung dieser Wendung wären fehr erwünscht.

Ich möchte hier noch hinweisen auf eine Stelle in dem von mir herausgegebenen mittelenglischen Laud-Trop-Boot (um 1400), an der

es beißt:

12917 But for al that wedur and the rayn Many a gode man ther was sclayn;

alfo "trot all bem (Un)wetter und Regen wurden viele in ber Schlacht erfchlagen".

2. Sich befriegen und fich ertobern = fich erholen.

In meiner bergischen Heimat sagt man von einem, der sich von Krankheit gut erholt hat, aber auch von einem Kinde, das ansangs schwäcklich war, dann aber zusehends gesundete: "Der hat sich mal ordentlich bekriegt!" Ich sinde das Wort in keinem Wörterbuche außer dem westfälischen von Woeste, wo es aber auch nur knapp erwähnt wird: s. b. = sich erholen. — Diese übertragene Bedeutung von "sich bekriegen" ist nicht verwunderlicher als die von "sich erholen". Dankensewert wären Nachrichten darüber, wie weit dieser Gebrauch verbreitet ist.

In Speicher in der füdlichen Eifel ist nach Angaben des von dort stammenden Lehrers Reuter "sich erkobern" in der Bedeutung "sich erholen" noch ganz geläufig. Das erinnert natürlich sofort ans englische

to recover, das ben gleichen Sinn hat. Run ift ja das beutsche "tobern" ein Wort, über bas man fich nicht ganz im klaren ift; Hilbebrand schreibt im Deutschen Wörterbuch: "es soll aus lateinischem recuperare entstanden fein", und dieses stedt ja eben im französischen recouvrer und im englischen recover: sich wieder erheben von einem Falle, sich erholen von einer Krankheit. Im Mittelhochbentschen tommt bas Wort vielfach vor, auch noch im Simplicius; und bei ben Bienenzuchtern foll "ber Rorb ertobert oder ertobert fich" eine gebrauchliche Redewendung fein im Sinne von "ber Korb mimmt wieder zu an Bolf und Wert". Auch die andere Bebentung, die des nicht refleziven tobern und ertobern, nämlich "gewinnen, wieder gewinnen" läßt fich aus lateinischem recuperure ertlaren, das die gleiche hat. Aber lautliche Schwierigkeiten machen die Sache unklar, und so schließt Hilbebrand die Erörterung über "tobern" mit ben hübschen Worten: "Man sieht, es will sich nicht alles unter ben einen romanischen but zwingen laffen, es wird doch zugleich ein abgeftorbener germanischer Stamm in Splittern vorliegen, aber wie verwachsen mit bem fremben!"

3. Wefferlei.

Im sechsten Banbe bes Bergischen Geschichtsvereins, der 1869 ersichienen ist, hat Harleß "Urkunden des Stiftes und der Stadt Gerresheim"mitgeteilt. Da kommt in einer "Polizei oder Ordnung gemeiner Bürgerschaft zu Gerresheim, erneuert am 1. Januar 1561" folgender Sat vor (S. 89 u.):

"Darneben auch wesserlei furstliche briue, oder befelich schrifften van vnserm gnedigen Herren, darinnen Burgemeister Scheffen und Rath etwas zu thun befolen wurde, es were van aufferlachter steuer schetzungen, sampt befelichschriften van jrer F. G. Amptleuten, sal der Burgemeister mit sampt den quitantzen vff seiner Rechenschaft oder am lengsten Lichtmißen beneben seinem erobertem (= ibrig gebliebenen) gelde, Burgemeister semptlichen Scheffen, Rath vnd sessen, vberlieberen, vnd jn obgerurten stock verschlossen werden".

Ich sinde diese Wortbildung — wesserlei — nirgendwo verzeichnet; Grimm sowohl wie Sanders haben nur "waserlei" (neben: derlei, dieserlei, einigerlei, jederlei, keinerlei, keinigerlei (!), mancherlei, mehrerlei, solcherlei, meinerlei, deinerlei, ihrerlei, unserlei, welcherlei n. a.), und sie belegen es: jener mur einmal aus Opik (3,58 wasserlei gestalt Christus und Jonas mit einander können verglichen werden), dieser noch aus Luther (1,127 b Mit waserlei Namen und Titelm man immer wolle; 171a und 2,210 b Sagen, waserlei Wort man brauchen sollt; 5,289a Mit wasserlei Gewissen), aus Schaidenreißer (41 b Von waserlei Volk das Land bewohnt wird), und im Ergänzungsbaube einmal aus Wieland (nicht ausgestichter Beleg).

An fich ift die Form "wefferlei" nicht mertwürdiger als "waferlei" und "wafferlei". Lommt bie fonft noch vor?

#### 4. Einen Rarren an ober in einem gefreffen haben?

In der Erzählung "Balthafar Scharfenberg, oder ein Reitersmann aus dem 30jährigen Kriege" von Heinrich Alexander Seidel, dem Bater des bekannten Berfassers von Leberecht Hühnchen (\* Hamburg, Agentur des Rauben Haufes, v. J.) heißt es auf S. 25: "Er dachte wohl, unser Herr, der immer einen Narren in ihm gefressen hatte, hätte dort drüben auch einen Reitsnecht nötig"; und auf S. 60: "Derselbe nahm auch seinen Neitsnecht, den Balthasar Scharfenberg mit, daß er ihm im Felde dienen sollte, und hatte in dem Jungen einen rechten Narren gefressen". — Ist dies etwa nur mundartlich üblich, mecklenburgisch? Ich senne nur "an" in dieser Wendung. So auch alle Wörterbücher, z. B. das Grimmsche, IV 1. I S. 134 und VII S. 359. Und ist das "in" etwa veraulaßt durch Wendungen wie "ein Rarr in (oder mit) etwas sein?" oder durch das mundartliche "und ein Narr ist sie in mich" (— vernarrt), das Sanders aus Otto Ludwigs "Thüringer Naturen" 1,441 beibringt?

#### 5. Durchholen = überftehen.

In der Erzählung "Balthafar Scharfenberg, oder ein Reitersmann aus bem 30jabrigen Rriege" von Beinrich Alexander Seibel, (4. Hamburg, Raubes Haus, D. J.) beißt es auf S. 20: "Sabt Ihr alle die Rriegswirtschaft, Beftilenz und Sungerenot durchgeholt, mabrend fo viele junge Leute ins Gras beißen mußten?" — Benne und Baul ermahnen "durchholen" überhaupt nicht; Grimm gibt nur zwei Bedeutungen an: 1. durchdringen (der Wind hat uns recht durchgeholt), 2. burchprügeln (er berdient, bag man ihn burchhole); Sachs-Billatte gibt außer diefen: 3. burchhecheln, und 4. die ursprüngliche "aller prendre quelque chose à travers". Auch Sanders bringt im Sauptwörterbuche nicht mehr als diefe vier Bedeutungen; wohl aber Muret-Sanders, diefer hat: 5. einen feemannischen Gebrauch des Wortes - einholen, 6. etwas durchsetzen, 7. nieberdeutsch: es durchholen = durchhalten = etwas Schlimmes, besonders eine Krankheit überfteben. Bu diefer letten Bedeutung fügt Sanders im Ergänzungsbuche als Beleg an "Buch für Alle (80) 258b", und in seiner Zeitschrift für beutsche Sprache 7. 259 und 8. 129 bringt er zwei ausgeführte aus Novellen von Telmann. — Bei Seidel ist also das Wort in diesem niederdeutschen Sinne gebraucht. Wie weit ist dieser aber verbreitet? Gibt es etwa noch weitere Belege bafur? — Mir ift das, wie es scheint, allgemeiner übliche burchhalten (= burchholen) = überfteben nicht geläufig, ebenfowenig wie "durchbolen".

### Bücherschan.

Möller, Hermann, Semitisch und Indogermanisch. Erster Teil: Konsonanten. XVI, 395 S. 1907. (H. Hagerup, Kopenhagen).

Die indogermanischen Sprachen haben schon in vorgeschichtlicher Zeit großenteils ein Stadium burchlaufen, in bem fich die semitischen Sprachen noch unter bem vollen Lichte ber Geschichte befinden. Das ift eine Anficht, die ber Berichterstatter icon vor Jahren vertreten hat. Über die Berwandtschaft ber beiben Sprachfamilien ist hiermit nichts ausgesagt. Geht man über die "innere Sprachform" — ober wie man es nennen will — hinaus und vergleicht die beiberseitigen konkreten Wortgebilde auf ihre Lautverwandtschaft, so werden die Ergebnisse der Beobachtung doch nur dem Scheine nach greifbarer. Was bisher auf diesem Gebiete geschehen ift, hat zu nichts geführt; taum ein ober zwei Arbeiten enthalten Ergebniffe, die wenigsiens erwogen zu werden verdienen. Der Berfaffer bes vorllegenden Werks hat das alte Problem in selbständiger Weise von neuem aufgenommen; Trombettis großes Wert L'unità d'origine del linguaggio tit ibm erft nach Abschluß seiner Arbeit zugegangen. Obwohl er ben Nachweis der Berwandtschaft des Indogermanischen mit dem Semitischen, wie er im Borworte mitteilt, icon feit fast 30 Jahren im Auge halt, find feine Anschauungen und Wege boch bie ber allermobernsten Sprachwiffenschaft. Er fußt auf ben vorgeschobensten Bositionen der indogermanischen Sprachvergleichung einerseits und der semitischen andrerfeits und ichlagt bon ihnen aus die Brude. Es gibt für ihn im Inbogermanischen nur a-Burgeln, beziehungeweise e-Burgeln, und er behauptet, daß bie sogenannten i- und u-Wurzeln des Indogermanischen den semitischen Wurzeln mit j und w als mittlerem Konsonant entsprechen. Er bestreitet überhaupt, bag ein Wefensunterichied zwischen einer semitischen und einer indogermanischen Burgel besteht, und zwar sind die zweikonsonantigen Wurzeln des Indogermanischen, wie entsprechend die des Semitischen, die altesten. Diese zweikonsonantigen semitischen Urwurzeln, mit denen er arbeitet, ergeben sich ihm durch Ablösung wurzelbildender Affire aus ben späteren dreitonsonantigen Burgeln. Das Lautfusten der semitticheindogerm. Grundsprache enthielt 42 Konsonanten, darunter 3. B. je 5 tonende und tonlose Laute sowohl bei den Fortes wie bei den Lenes, ferner die in der semitischen Grammatik als Alef und Ajin bezeichneten Laute. Möller ist ber erste, ber fich ausführlich und tonsequent mit ben Aufstellungen Grimmes über das semitische Konsonantenspftem auseinandersett, zumeist um sich ihnen anzuschließen. Wie sich ihm das Bokalspftem und die Flexion gestaltet, läßt fich borerft nur fehr unbollftandig erkennen. Geine Transffriptionsweise hat manche unvorteilhaften Eigentumlichkeiten, die 3. T. wohl auf Ursachen typographischer Art zurückuführen find.

Es ist nun schwer, sich zu einem runden Urteil über den Wert des Buches zu entschließen. Seine These, daß Semitisch und Indogermanisch Zweige ein und desselben Stammes sind, darf keinesfalls grundsätisch abgelehnt werden, es fragt sich nur, ob die lautgesehlichen Vertretungen, die der Verfasser entbeckt zu haben meint, glaubhaft sind und zu einem durchschlagenden Beweise auskreichen. Und das schinwörter verdächtig sind (wobei noch mit der Wöglichkeit zu rechnen ist, daß schinwörter verdächtig sind (wobei noch mit der Wöglichkeit zu rechnen ist, daß schon im ältesten Indogermanischen Entlehnungen statigesunden haben), sieht man serner von den Wörtern ab, die im Rahmen des Indogermanischen eine bestriedigende, von Möller ohne zwingenden Grund verworsene Ethmologie haben, serner von den Ethmologien, die auf zu entsernter Begriffsverwandtschaft berußen, so bleibt ein kleiner Rest bemerkenswerter Entsprechungen von gesehnstigem Charakter — und auf lepteren kommt es natürlich au —, die jedoch keinen so breiten Unterdau bilden, daß sie einen so klydnen Oberbau zu tragen vermöchten. Für die spisenatische Erforschung des Prozesses der Wurzelkristallisserung, der ja allers die spisenatische Erforschung des Prozesses der Wurzelkristallisserung, der ja allers

bings zu offensichtlich ist, als daß er bestritten werden könnte, ist doch noch herzlich wenig getan, und man steht darum bei seiner weiteren Berwertung auf ungesichertem Boden; Möller aber schält nicht nur aus den breikonsonantigen Wurzeln zweikonsonantige, sondern aus diesen schon einkonsonantige heraus. Er dringt überhaupt immer in die äußersten Fernen vor, wie er denn z. B. mit Holger Pedersen gleich auch das Baskische und das Erruskische der indogermantichsemitischen Sprachsamilie zuweist. Daß die semitischen Sprachen dem Berfasser im wesenklichen nur aus Lexikon und Grammatik dekannt sind, wird dem Sackundigen nicht entgehen. — Im ganzen kann ich sonach in diesem mit allem Austzaeug der sprachvossischen Nethode und Spiematik geschriebenen Buche doch nur einen zwar ernst zu nehmenden, aber nicht zu dem erstrebten Liele durchzgedrungenen Borstoß erblicken.

Freiburg i. Br.

B. Redenborf.

Peisker, J., Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung. Mit 4 Blatt Abbildungen (Sonderabdruck aus der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. III. 1905. W. Kohlhammer, Stuttgart).

Worln liegt es begründet, so lautet etwa der Gedankengang der vorliegenden Arbeit, daß die Germanen aus allen ihren Kämpsen mit den Slaven als Sieger hervorgegangen sind? Die Antwort lautet: "darin, daß die slavische Bolkkraft seit grauen Zeiten durch zwei verschiedene Arten von Knechtschaft gebrochen worden ist, die abwechselnd auf ihr gelastet haben: einer turkotatarischen und einer germanischen. Was Konstantin Borphyrogenetus (anno 952) von den Russen derr germasnischen Beischeh, ihre Pferde und Schase von den Russenschiede, daß sie ihr Rindvieß, ihre Pferde und Schase von den rauwerisch über sie bersfallenden Petschenegen kausen mußten, da "bei ihnen keins von diesen Tieren vorsommt", gilt schon von unendlich viel früheren Zeiten, in denen immer neue turkotatarische Reiternomadenvölker in Aussand eingebrochen sein, der mißhandelten Bevölkerung ihr Bieh geraubt und die Unterworfenen zu Ackerbauern und Begetarianern gemacht haben müssen. Solche turkotatarische Reitervölker waren, wie naußschricher, durch Justifationen erläuterter Erdertung namentlich gegen Wüllenhoff ausgesührt wird, auch die Stythen, nur daß diese von der untervworsenen Bevölkerung Frans, das sie in gleicher Weise wie Rußland heimsuchten, eine iranische Sprache angenommen hatten.

Richt minder schwer, wenn auch weniger grausam, ist die germanische Knechtschaft gewesen, unter der die Slaven in Abwechslung mit der turdotatarischen zu leiden hatten. Über sie sind wir durch die germanischen Lehnwörter im Altsslächen unterrichtet, die aus neue gesammelt, in kulturhstrorische Rudrisen (Ratur; Wensch, Balt; Aleidung; Gerät; Behausung; Wasse und Krieg; Viehzaucht, Haustiere, antmaltsche Rahrung; Hads und Gartenbau; Aderbau und die übrige vegetadie Nahrung; Berkehr, Handelsartitel, Geld; Staat, össentliche Gewalten, Volt; Religion) geordnet und aussührlich besprochen werden. Hervorragende Gelehrte wie Jagić, Murko, Berneter haben den Bersasser, der nicht von Fach Linquist ist, hierbei unterstüht. Das für den Bersasser in dieser Sammlung in jeder Beziehung wichtigste Wort ist altst. mieko aus \*melko "Milch. Dieses kann sormell nicht aus got. miluks, ahd. miluh, wohl aber aus dem von Galen überlieserten uchka, dem Namen einer altgermanischen Wilchspeise, abgeleitet werden. Dieses µchka hinwiederum kann seines e (statt i) wegen nicht an das genannte gotische oder althochdeutsche Wort, sondern nur an ndl. melk, ags. mooloc angeknüpst werden, woraus sich, wie aus anderem, ergibt, daß längst bevor die Goten aus Slaven grenzten und sem Süden eingebrochen sind. West=germanen an die Slaven grenzten und sie beherrschen. In sachlicher Beziehung lehrt diese Entlehnung, daß die Slaven, die, wie wir schon sahen, durch die Tursotataren ihres Biehs und damit des Milchgenusses beraubt worden waren (nur altst. mieze, Gen.: \*miezi x., auf die Bedeutung "Biefmilch" beschränkt, bewahrt als urverwandt den ibg. Stamm melg), und bei denen es nicht frische,

fondern mir geronnene Ruhmilch, d. h. Topfen, Kase (daher gemeinst. tvarog aus turkotat. turak "Kase") gab, erst von ihren germanischen Herrn den Milch-

genuß wieber tennen lernten.

Diese germanische Herrschaft unterschied sich dadurch von der turko-intarischen, daß die germanischen Herrn den Unterworsenen nicht ihr Bieh abnahmen, sonderwise nur zu schweren Abgaben an Bieh und Getreide zwangen, und nicht wie ein verheerendes Unweiter über die Slavenlande daherbrausten, sondern unter dem Bezwungenen in dauerndem Herrschaftsbesitz wohnen blieben. Die Spuren diese Berhältnisse zigt noch die Germania des Tacitus in den Kap. 24 und 25. Auch in dem von Tacitus geschilderten Staatswesen gab es eine germanische Herrensschilder der kann den Eacitus und eine staatswesen gab es eine germanische Herrensschilder der kann der Kap. 24 und 25. Auch in dem von Tacitus geschilderten Staatswesen gab es eine germanische Herrensschilder der kannsprende (slavische, aus Ofteuropa mitgeschleppte) Bauernschilde.

Solche Zweischichtungen mit teils turto-tatarischer, teils germanischer Oberschicht laffen fich bei ben Slaven durch zahlreiche geschichtliche Nachrichten noch bis in das spate Mittelalter bei ben Daleminziern in Meißen und bei einem Teil ber Slovenen in Unterfieiermark nachweifen; boch nimint bei ber Erörterung. biefer Berhaltniffe bie Arbeit einen mehr ben Glabiften intereffierenben Charatter an. — Es ift ein scharffinniges, gedankenreiches und an kulturhistorischen Tatfachen faft übervolles Buch, bas ber Germanift ebenfo wie ber Glavift mit Ruten lefen wird, auch wenn er sich von den Schluffen, die der Berfaffer auf einzelnen Wortgeschichten aufbaut, nicht durchans überzeugt fühlt. Es ist etwas viel gesagt, wenn der Berfasser p. 124 von der Trias \*mlezi, tvarog, mleko bemerkt, daß fie für die Slaven das ersetze, was die Germanen an Lacitus' Germania befagen. Im besondern scheinen mir die aus dem germanischen Milchamen gezogenen Schlüffe deshalb ansechtbar, weil dieselben doch einmal sämtlich als Wurzelvokal e (duedrw) gehabt haben milfen und also, da der Berfasser die flavifche Entlehnung aus bem Germanifchen in febr ferne, vorliterarifche Epochen fest, nichts barüber ausfagen konnen, ob die Glaben aus dem West- ober Oftgermanischen entlehnten, in dem ein dem Galenischen μέλκα entsprechendes Wort ebenfalls vorhanden gewesen sein kann. Unter den germanisch-flavischen Entlehnungen vermiffe ich 3. B. die von ahd. studa — rust izba, die doch recht alt zu sein scheint, und hatte p. 92 eine nähere Erörterung der kulturhistorisch sehr bedeutfamen Sippe: got. ulbandus — altfl. volibadu "Ramel" gewünscht, deffen Urfprung, jedenfalls sachlich, gerade bom Standpunkt der Erörterungen des Berfaffers aus, viel eher nach bem Often als nach bem Westen weift. Zena. D. Schraber.

D. Martin Luthers Deutsche Bibel. Erster Band. Mit vier Nachbilbungen Lutherischer Sanbschriften. Lex. 8°. XXIV, 639 S. 1906. (Hermann Böhlaus

Nachf. Weimar).

In der rüstig voranschreitenden Weimarischen Lutherausgabe beginnt mit dem vorliegenden Bande der wichtigste Teil von Luthers Lebenswerk zu wissenschaftlichem Leben zu erstehen, seine Bibelübersehung. Es ist ein seltenes Glück, daß ein so wichtiges, umfangreiches Literaturverk aus alter Zeit großenteils in der eigenhändigen Riederschrift des Berkassers erhalten ist: eine Umfrage an etwa tausend Bibliotheken hat ergeben, daß weit über die Hälfte des Alten Testaments in Luthers Handschrift erhalten ist, diese soll nebst Altenstücken und Zeugnissen zur Geschichte der Bibelübersehung in der Weimarischen Ausgabe zurächst zugänglich gemacht werden und zwei sarke Bände werden ersorderlich sein, den Reichtum zu bergen. Später sollen dann die gedruckten Eckitiones principes des Alten und Neuen Testaments mit den Lesarten der späteren Wittenberger Ausgaben, soweit sie zu Luthers Ledzeiten erschienen sind, solgen. Durch die vollständige Mitteilung des handschriftlichen und gedruckten Textes kann die wilhen Berzeichnung der Berschiedensheiten zwischen beiden gespart werden, da selbsvorsländlich vollständige Wiedergabe eines Textes von der Mitteilung seiner Barlanten entbindet, es wird außerden bei dieser Anordnung der Teil des Wertes, der der Forschung den weisten neuen Stoff zugsschiern versicht, zuerst

zugänglich gemacht. Der vollendete erfte Band bietet die Bücher ber Richter, Ruth, Samuelis, ber Konige, Chronifa, Esra, Rehentia, Efther, Stob, Pfalter, Sprüche, Prediger und das Hohe Lied, sämtlich in treuester, übersichtlicher Wiedergabe ber schwierigen Zerbster und Berliner Handschrift, die mit ihren taufend Korrekturen mit zweierlei Tinte, Umstellungen, Randglossen und Fehlern wenige unter den Lebenden so vollkommen hatten entziffern konnen wie die beiden Herausgeber E. Thiele und B. Bietich, benen zubem die an den früheren Sandichriftenbanben ber Weimarischen Ausgabe ausgebildete Editionstechnit und die vorzügliche Schulung der Böhlauschen Setzer ermöglicht hat, ihren muhsamen Bfab ohne Umweg und Abichweifen zuruckzulegen. So ist mit hilfe eines Zeichenfystems, in das fich der willige Lefer leidlich rasch hinelnfindet, mit nur zweierlei Texttypen weit mehr geleistet, als eine photographische Biedergabe der Handschriften der Mehrzahl der Leser sein könnte: ein lesbarer und zitierbarer Text, aus dem jeden jede nachträglich zebesserte Stelle, jede Schwierigleit, die sich dem Uberseher zumächst doch leicht erkennder beraußhebt, der in seiner Ubersichtlichkeit zugleich für viele Stellen die Grunde verrät, warum Luther ftodte, anderte und fich erft bei einer dritten ober vierten Fassung beruhigte. Wer die Muhsal einer folden Ausgabe auf die Schultern nimmt, richtet fich die Arbeit möglichst fachgemäß ein und erleichtert damit zugleich dem Lefer die Benutung nach Kraften: beffen sollte sich jeder erinnern, der abniliches je unternommen hat. Um so befremblicher muß Eb. Neftles nörgelndes Urteil im Theologischen Literaturblatt Ig. 28 Nr. 9 erscheinen und wer cs sich aneignet, wie neuerbings der Referent bes Archive für Reformationsgeschichte, foll wiffen, daß er einem Rrititer nachspricht, ber sich nicht einmal die Mühe genommen hat, in Luthers Randnotiz zu 1. Ron. 7, 87 'No textus nihil habet de Lutere' bas griechtsche λουτήρ 'Waschbeden' zu erkennen und fich ftatt beffen bes langeren verwundert, daß der neue (novus statt nota!) Text nichts von Luther (bas hieße de Luthero!) enthalten foll. Sollte fich, nach biefer Probe ist die Frage wohl erlaubt, ber Hezensent soweit in den Zeichenapparat der neuen Ausgabe eingelebt haben, wie es die fruchtbare und erfolgreiche Benutung eines so schwierigen Manustripts notwendig vorausset? Und warum wird gerade ein solches Urteil nachgesprochen, ohne daß man sich durch Nachbildung auch nur einer Textselte von ber Undurchführbarkeit seiner Besserungsvorschläge überzeugte?

Bir sollen den Herunsgebern uneingeschänkten, freudigen Dank für ihre erfolgreiche Mühe und freuen uns des reichen Gewinns, der der neuen Ausgabe auch für die Bortforschung entströmt. Der vollendete Band enthält ja gerade die lexitalisch ergiedigsten Stücke der heiligen Schrift und auf Schritt und Ertit erfährt unsere Kenntnis der Lutbersprache Bereichzung aus dem neuen Texte. Auther hat sich im Bessen und Andern seiner Übersetung nicht genug tun können. 1. Sam. 13, 20 sautet in der handschriftlichen Fassung endgiltig: wenn yemand hatte eyn pflugschar, hawen, deyl odder sensen zu schersen, in einem früheren Stadium der Arbeit stand siatt pflugschar: hawe, statt hawen: deyl, statt deyl: axt, statt sensen: karsten, statt scherssen: schleyssen. 1. Sam. 10, 3 heißt endgiltig: eyner tregt drey docklin, der ander drey stuck brods, der dritte eyn pflaschen mit weyn: statt stuck stand zunächst leyd, statt pflaschen erst legel, dann krug. In Randnotzen wägt Luther Synonynia gegeneinander ab, so ersetzt er Ruth 2, 19 ursprängliches geschasst durch geerbeytet und rechtsertigt sich die Bortwahl am Rande: Non suit labor sed negocium. In andern Hällen legt er sich paralles Ausbrücke bereit, ohne sie schießlich in den Text zu setzen: 1. Sam. 21, 13: verstellet seyn geperde sur yhn vnd kollert vnter yhren henden, steht zu kollert am Rande: narret, rasete; Ruth 1, 13: denn yhr wurdet veralten das yhr keyn menner haben kundt, zu dernetn: versolten, verseyget. Oder er sehrt nach einigem Schwanken zu seiner ersten Fassung zurück, wie 2. Sam. 12, 19: Vnd David sahe, das seyne knechte leyse redten, wo die beiden lesten Borte erst durch zisscheten ersetz, dann wieder hergestellt sind. Ist hier mit zisscheten, wie

wohl glaubhaft, zischelten gemeint, so erfährt Luthers biblischer Wortschat einen Ruwachs wie noch jo oft: auffraffeln ift fünftig auch aus Richter 18, 25 und 1. Sam. 15, 6 belegbar, während bisher nur zusammenraffeln aus der Bibel= übersetung beigebracht werben konnte. Fach für später eingesetztes Rig hatte schon Dieg aus Bibelvarianten beigebracht, jetzt ist es auch Richter 20, 15 zu finden: Da rewet es das volck vber Ben Jamin, das der herr eyn fach gemacht hatte ynn den stemmen Jsrael. Fest nis ist im späteren Bibeltext nie steben geblieben, sondern mehr als breißigmal steht bafür Restung, mahrend Luthers erste Rieberschrift von Richter 9,49 bietet: Da hiewb alles volck eyn iglicher eyn ast ab vnd folgeten Abi Melech nach vnd legten sie an die festnis. Schlüpfern für straucheln, gleiten braucht Luther zwar, wo er in früheren Jahren die Bibel gitiert, dagegen nie in der gedrucken Übersetung, wohl aber bietet die Handschrift 2. Sam. 22, 37 meyne knochel haben nicht geschlipffert. Das junge Substantiv Schlummer steht neben bem achtmal belegten älteren Berb nie in der gedrucken Bibel, schreiben hat es Luther 1. Sam. 26,12 wollen, doch noch mährend ber Niederschrift durch tieffer schlaff erfest. Watsack steht nie in der Konkordanz, wohl aber in der Handschrift 1. Sam. 9, 7: das brod ist dahyn aus unberm wadsack. Andere seltene Worte, die in der gedruckten Bibel nur vereinzelt fteben geblieben find, laffen fich jest reichlicher belegen, fo mucken als Zeichen ber leichten Wiberfetlichkeit neben 2. Dof. 11, 7 auch aus 2. Sam. 14, 10, zuquetschen neben Richt. 5, 26 auch aus 2. Sam. 22, 39. Ritz, das nach der Konkordanz nur dreimal stehen geblieben ist, war ursprünglich häufiger und ist Richt. 15, 11; 1. Sam. 13, 6; 14, 11 erst nachträglich durch flufft, loch erfest worben. Sich zauen, jest nur 2. Sam. 5, 24, ftand ursprunglich auch 1. Sam. 20, 38.

Sparsamer ist naturgemäß der Zuwachs an Wörtern, die sich bisher aus Luther überhaupt nicht belegen ließen, doch liefern schon die Bücher der Richter und Samuels drei Beispiele. Halt ist im Wb. nicht aus Luther belegt, dagegen bietet nach der Konkordanz die Bibel allein zwanzigmal hinterhalt, jett zeigt sich, daß dies Richter 9, 25. 35. 20, 29. 33. 38 u. ö. erst aus einfachem Halt bergestellt ist. Mittagsruhe, im DWb. zuerst aus Steleer 1691 und Eryphius 1698 belegt, sindet sich schon 2. Sam. 4, 5, das settene Geschlacht für Schlacht schon 2. Sam. 17, 9.

Man wird sich im allgemeinen huten muffen, die Motive, die Luther zu seinen Textesanderungen bestimmten, auf formellem Gebiet zu suchen. Im ganzen find es ficherlich sachliche Grunde gewesen, die ihn beim Streben nach einer treuen Ubersetzung zu immer neuen Korrekturen veranlagten. Nicht weil seinen oberdeutschen Lesern sein Wort Schulter ungeläufig war, ersetzte er es Richt. 9,48 durch Achsel, sondern weil er zwischen den beiden sachlich schied, wie Hiob 31, 22 beweisen kann. Ebenso ist Bsalm 81,7 Tops durch Ressel erfetzt worden nicht als mittelbeutsches Sonderwort, sondern weil Reffel bem hebraischen Texte beffer entsprach; Richt. 16, 26 Las mich, das ich die seillen taste ist tasten im Munde bes blinden Simfon beffer angebracht als das ursprünglich hingeschriebene fühlen, von beffen lanbichaftlicher Beichranktheit Luther mohl teine Kenntnis hatte. Eber kann man glauben, daß Fremdwörter aus sprachlichen Grunden später verdrängt worden find, so wenn Lanze, das in der gangen Bibel nur funfmal steben geblieben ift, 2. Sam. 2, 23 erst nachtraglich durch ben jest dominierenden Spies erfett worden ift. oder Lucern, das alte Fremdwort der vorlutherischen Bibelübersetung 2. Sam. 21, 17 burch Leuchte. Richt. 11, 35 Du krumest mich vnd bist meyn türbatio worden, war sicherlich nur rasche erste Riederschrift und von vornherein nicht für den Drud bestimmt, umgekehrt ist das Fremdwort Trabant 1. Sam. 22, 17 und 2. Sam. 15, 1 erft burch Rorreftur hergeftellt, während es weiterhin ichon die erste Riederschrift kennt.

Formale Gründe sind erkennbar, wenn Dreck, endgiltig nur breimal stehen geblieben, 1. Sam. 2, 8 und Neh. 2, 13 durch Kot und Mist ersetzt wird, wenn die zu modern klingende Schilbwacht 1. Sam. 13, 3; 2. Sam. 8, 6; 23, 14

nach vielfältiger Überlegung beseitigt wirb. Anderseits mochte Graf zu beutsch klingen und ist darum in den Buchern Esra und Nehemia immer in Landpfleger geanbert worden, im Buch Efther bietet bann gleich bie erste Niederschrift bieses Wort, Graf ist nie stehen geblieben.

So ift der neuerschienene Band hundertfältig im Stande, unsere **L**enntnis der Bibelsprache Luthers zu forbern und zu vertiefen. Auch die spater folgenden Banbe mit dem Texte der gedruckten Lutherbibel, die ja textlich keinen neuen Stoff bringen konnen, versprechen sprachlich reichen Gewinn, da der Blan besteht, mit ihrer herausgabe bie Sammlung bes Stoffes für eine Grammatit und ein Borterbuch ber Bibelsprache Luthers zu verbinden und dadurch die Ausgabe felbst zu entlasten — ein weitausschauender, verheißungsvoller Blan, dem wir ungehemmte Durchführung und freudiges Gelingen wünschen.

Freiburg i. Br.

Alfred Goge.

Das Adnigreich Burttemberg. Gine Beschreibung nach Rreifen, Oberamtern und Gemeinden. Herausg. von dem R. Statift. Landesamt. 1904—1907. (W. Robihammer, Stuttgart.)

Wenn auch ber Hauptwert biefes großen Bertes auf anbern Gebieten liegt, jo niuß es doch auch bier genannt werben; benn ein Zweig der beutschen Wortforschung, die Ortsnamensorschung, hat in den stattlichen 4 Bänden die ein-gehendste Berücksichtigung gesunden, und allen, die sich für die Ortsnamen unseres Gebietes interessieren, kann das Werk nicht warm genug empsohlen werden. Die herausgeber, bas Statistische Landesamt in Stuttgart, haben bafür geforgt, baß Die einzelnen Abichnitte bes vielseitigen Wertes von Sachverständigen behandelt wurden, und haben so auch die Untersuchung und Erklärung möglichst aller geographischen Ramen bes Konigreichs, mas uns hier intereffiert, Spezialiften anvertraut. Diefe, beren Ranien wie bie ber anbern Mitarbeiter nur turg in der Borrede zum 1. Band und am Anfang des 4. Bandes genannt find, haben sich in die schwierige und immer noch ziemlich undankbare Arbeit so geteilt, daß Dr. Rud. Kapff (Goeppingen, früher Tübingen) die ältesten urtundlichen Formen erforschte und Brosessor Dr. Bohnenberger sie nun mit Zuhissenahme der modernen mundartlichen Formen erklärte. Der Lefer, ber auch bei gang anderen Sauptintereffen doch jeberzeit fich gern über die Bedeutung der dem Laien meift undurchfichtigen Namen aufklären laffen wirb, abnt nicht, welche Summe von forgfältigfter hingebender Arbeit in den kurzen Bemerkungen liegt, welche in sehr knapper Form fast jedem einzelnen Namen beigegeben find. Und auch der Geübtere ist oft über die Resultate erfreut, wenn er etwa aus der urkundlichen Form erfährt, daß Täferrot (OA. Gmund, Bd. 3, 240) der H. Afra seinen Namen verdankt, daß, was jegt Auenstein (OA. Marbach, Bd. 1, 462) geschrieben wird, Ostheim ift, daß der Anlaut in Zuffenhausen (DA. Ludwigsburg, Bd. 1, 445), Zepfenhan (DA. Rottweil, Bd. 2, 492) ein Bestandteil der Prapos. "ze" ist, mährend in andern Fällen wie Eisesheim (DA. Heilbronn, Bd. 1, 380) nur die gesprochene Sprache, nicht die Schrift die Brapos. beibehalten hat und Naise sagt. Erwähnt sei auch noch die Erscheinung, daß der Schwund von 1 in -weier aus \*-wilare\* zweimal auch bei uns (im W.) noch vorkommt, in Zaisersweiher aus "Zeizolfeswilre" (1, 502) und Eckenweiher aus Ecgerateswilare" (1, 496). Wo die Bedeutung durchsichtiger war, haben die Herausgeber darauf verzichtet, ältere Belege beigugeben; im Rahmen blefes Bertes gewiß mit Recht. Dagegen bat man nicht unterlaffen, auch auf die interessante Erscheinung aufmerkam zu machen, daß manche Ortsnamen heute ober auch schon früher so bei Wildbad OU. Neuenburg schon 1368, s. Bb. 2, 274) als Appellative behandelt und im Bolksmund mit Artikel versehen werden: in der Freudenstadt, im Rübgarten ufm.; gang gleichmäßig ift man babet allerdinge nicht berfahren, benn 3. B. bei Uhlbach, Heimbach, Sebastiansweiler, Rodt (DA. Freubenstabt) u. a. ist das nicht bemerkt. Freilich steht man auch, wie viel auf dem Gediet der Ortknamen noch umerforscht ist; häusig mußte die Herkunst als "unsicher" bezeichnet werden. Man wird auch mit den Erklärungen dann und wann nicht einverstanden sein (ich denke besonders an die wohl etwas allzu häusige Erklärung durch Versondennamen) oder von den möglichen nicht immer die vorgeschlagene annehmen wollen (s. 3. B. Tock Bd. 4, 242 und vgl. Fischer, Schnäb. Wörterbuch 2, 125. 585 [unter Eck]). Es bleibt also sür den Forscher noch immer viel zu tun auf dem Gediet der Ortknamen- wie der Flurnamensorschung. Dann aber wird sich, wie wir hossen, mit Hilse der Borarbeiten, die für dies Wert nötig waren, doch bald ein Orts-namenbuch zusammensiellen lassen, das zunächst von allen Orten die ältesten urkundlichen Formen im vielen Fällen auch spätere, die etwa die Eutstehung der heutigen Kormen beseuchten) und dann die heutigen mundartlichen angiöt; ein ähnliches kleineres Werk, doch ziemlich populärer, als wir es uns wünschen, liegt für die bahrischerschindb. Namen schon vor (J. Miedel, Oberschwädische Orts- und Furnamen, Nemmingen 1906). Ein Bedürstis wäre ein solches Buch für unser Gebier sicherlich.

Tübingen.

23. Pfleiberer.

Lipperheide, Franz Freiherr von, Spruchwörterbuch. Sammlung deutscher und fremder Sinnsprüche, Bahlsprüche; Inschriften an Haus und Gerät, Grabsprüche, Sprüchwörter, Abhorismen, Epigramme, von Bibelftellen, Liederanfängen, von Zitaten aus älteren und neueren Klassiftern, sowie aus den Werten moderner Schriftseller, von Schnaderhüpfin, Wetter- und Bauernregeln, Redensarten usw., nach den Leitworten, sowie geschicklich geordnet und unter Mitwirkung beutscher Gelehrter und Schriftsteller berandsgegeben. Lex. 8°. VIII, 1069 S. 1907. (Franz Lipperheide, Berlin.) A 13.20.

Büchmann, Georg, Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes, gesammelt und erläutert. Fortgesetzt von Walter Robert-tornow.
23. vermehrte und verbesserte Auflage bearbeitet von Eduard Ippel.
8°. XXXII, 767 S. 1907. (Haude & Spener, Berlin.)

Wir hatten dem jungen Spruchwörterbuch Lipperheides nicht die schwere Probe eines Bergleiches mit bem altbewährten, immerfrischen Buchmann, ber vor einigen Monaten in neuer (23.) Auflage erschienen ist, auferlegt, wenn sein Herausgeber diesen Bergleich nicht selbst erbeten und geradezu geforbert batte. In der Anklindigung des Spruchwörterbuchs, die 1906 verschiedt und der ersten Lieferung des Lipperheideschen Sammelwertes vorangestellt worden ist, war in ber Cat in fetter Drudschrift, die durch Unterstreichung reklamehaft hervorgehoben war, zu lesen: "Das vorliegende Werk hat fich die Aufgabe gestellt, die maßgebenden Spruche aller Beiten und Nationen, nach Begriffen geordnet, gujammenzustellen, so daß eine große Übersichtlichkeit und leichte Auffindbarkeit vereint ersichen. Rach forglichfter Auswahl vom kloftlichen Ober 618 ..... bietet es etwa gehnmal fo viel wie bas betannte Bert von Buchmann. Die literarische Bearbeitung ber einzelnen Spruche burfte in bezug auf miffenschaftliche Grundlichteit ohne Borbild fein". Eine besondere Anmerfung behauptet bann noch, ber Buchmann enthalte etwa 3000 Stellen, nicht, wie von anderer Seite angegeben ist, sider 8000, während unser Werk über 30 000 bringen wird". Es ist beinahe unbegreislich, daß ein so gewiegter Kausmann, wie der verstordene Freiherr von Lipperheide, sich die zu einer dersartig abstoßenden Reklame, die geradezu an unlauteren Wettbewerd streift, versartig abstoßenden Reklame, die geradezu an unlauteren Wettbewerd streift, versache geffen konnte, und der deutschen Preffe gereicht es durchaus nicht zur Ehre, daß sogar Zeitschriften und Zeitungen von gutem Ruf sich zur Unterftützung einer solchen Reklame hergegeben haben. Nur ein Narr wird beim Bergleichen zweier Gemalbe bem raumlich größeren den Borzug geben, well es höher und breiter ift und mehr Farbe enthält als bas fleinere. Soll bei Beurteilung wiffenschaftlichenzyklopäbilcher Werke ein Grundsch gelten, dessen Anwendung auf Werke der Kunst und Literatur Wahnwit wäre? Dann hätten Herr d. Lipperheide und seine Mitarbeiter — herr Walther Quedensiedt für die allgemeine Redaktion des "Spruchmörterbuches", das Deutsche und das Griechische, herr Hand Grantsche Ferr Gans Grauftliche das Lateinische, herr Carlo Pozzoni für das Italienische, herr Ernst Zimmermann für das Französische und herr Paul Dradig für das Englische — besser getan, nicht drei Vierke Materials über Bord zu werfen, sondern alle Zettel zu verwerten und den armseligen 3000 Stellen des Büchmann nicht

30 000, fonbern 120 000 Stellen gegenüberzuhalten!

Ganz underständlich ist mir geblieden, warum die literarische Bearbeitung der einzelnen Sprücke des Lipperheideschen Werkes "in bezug auf wissenschaftliche Gründlichkeit ohne Bordild sein dürste". Im Gegenteil, die Wiedergabe der Zitate des "Spruchworterbuckes" läßt "in bezug auf wissenschaftliche Gründlicheitige Gründlicheitige Gründliches" ist in bezug auf wissenschaftliche Gründlicheitige Gründliches wirden der Geitenzahlen, die ihm die — oft notwendige — Rachprüsung des betreffenden Beleges ohne langes Viättern ermöglicht und, wie ein Blick in das Grimmsche Wörterbuch oder eine ausmerksame Betrachtung des "Vüchmann" den Herausgebern des Spruchwörterbuchs gezeigt hätte, don der nodernen Wortsorschung durchweg beodacktet wird. Schlimmer und durchaus unwissenschaftlich ist die "chronologische" Aufzählung der Sprüche nach den rein zufälligen Jahreszahlen der Ausgaden, die von den Herausgebern benutzt worden sind. Dadurch ist, besonders auf den ersten 100 Seiten des Lipperheideschen Wertes, ein heilloses Durcheinander entstanden, dei dem gelegentlich — wie bereits bei Besprechung des Buches in der "Deutschen Rundschau" betont wurde — Gleim hinter Goethe, Kant hinter die Ausgabe von 1762 und Leibntz nach der Ausgabe seiner Werte dund der Ausgabe seiner Werte den Lusgabe seiner Werte den 1768 an!

Hinschlich der "wissenschaftlichen Gründlichkeit" im einzelnen Fall entsichebet ein Bergleich des "Spruchwörterbuches" mit den "Gestügelten Worten" unbedingt zugunsten des Büchmann. Wie wird dieser mit seinen 3000 "Stellen" aber neben den "mehr als 30 000" Belegen des Lipperheibeschen Werses bestehen können? Nun, der Büchmann hat nie ein "Spruchwörterbuch" sein wollen, er hat seinen Lesern nie versprochen, alle die schönen Dinge, die auf dem Titelblatt des Lipperheibeschen Wertes ausgezählt sind, darzubieten, er hat nie die Unbeschenbeit begangen, die "maßgedenden Sprüche aller Zeiten und Nationen" zusammenstellen zu wollen, sondern sein Bestreben war setst, nur die — wie es in Robertstornows Begriffsbestimmung des "gestügelten Wortes" heißt — in weiteren Areisen des Baterlandes dauernd angesührten Aussprüche, Ausdrücke oder Namen, gleichviel welcher Sprache, deren historischer Urheber oder deren literartscher Ursprung nachweisdar ist", zu sammeln. Das Programm des Büchmann ist also nur ein kleiner Teil des großen Programms, dessen Erfüllung das Werf des Freiherrn dom Lipperheide sich vorgesetzt hat, und mindestens 27 000 von den "mehr als 30 000" Sprüchen des "Spruchwörterbuches" konnten sür den "Büchmann" gar nicht in Frage kommen, weil sie eben keine "gestügelten Worte" sind.

Es kam nicht überraschen, daß die Fülle von Material, die von den Herausgebern des "Spruchwörterbuches" zusammengetragen worden ist, hier und da eine Ergänzung der "Gestügelten Worte" bietet. Man sehe z. B. S. 65 b den hühschen Beleg aus Namlers "Fabellese" zu "detrogene Betrüger", S. 306 a den Beleg aus Paskal zu "die Gewohnheit ist eine zweite Natur" und S. 314 die Stelle aus Hischart zu "gleich und gleich gesellt sich gern". Bon Worten, die in den Buchmann ausgenommen zu werden verdienten, sind in Lipperheide belegt z. B. "hoch vom Dachstein" (S. 90a), "vom Fels zum Meer" (S. 183a), "frisch, frei, fröhlich, fromm" (S. 237b), "die Kunst geht nach Brot" (S. 479b), "leben wie Gott in Frankreich" (S. 496b), "woher nehmen und nicht stehlen?"

(S. 658a), "ein gutes Wort findet eine gute Stätte" (S. 1082b). Einige Worte, beren historischer Urheber oder literarischer Ursprung wohl sicher eines Tages feftgestellt werden wird, die aber einstweilen noch mit Recht im Büchmann fehlen, find im Lipperheibe ohne Beleg gebucht, 3. B. "erst abwarten, dann Tee trinken", "viel Geschrei und wenig Wolle", "da liegt der Hund begraben", "(einen Scheffel) Salz mit imdm. gegessen haben" u. a. Weder bei Buchmann noch bei Lipperheibe gebucht bzw. belegt sind u. a.:

"Gelb und gute Worte", "bas ift Gelb wert", "tein Bein!", "bas Beffre ist der Feind des Guten", "leben und leben lassen", "spanisch vorkommen". Das Wort "geben ist seliger benn nehmen" wird bei Lipperheide ungenau als Sprichwort bezeichnet, mahrend Buchmann es belegt (Apost. 20, 35). "Gebanten find zollfrei" führt Lipperheibe noch irrtumlich auf Cicero zurud, mahrend im Budmann jest ber Unterschied zwischen bem beutschen Wort und Ciceros "liberae sunt nostrae cogitationes" betont wird. Für "glänzendes Elend" bietet Lipperheibe nur die bekannte Stelle aus Goethes Werther. Kanone" wird in der neuen Auflage des Buchmann erklärt, bei Lipperheide ohne Erklärung als "sprichwörtliche Rebensart" gebucht. Auch die Behanblung der Worte "Bolk der Dichter und Denker" und "Unsinn, du siegsit" bezeugt. daß die "wissenschaftliche Gründlichkeit", die sich das Lipperheidesche Werk mehr überzeugt als bescheiden und berechtigt felbst zuspricht, in viel höherem Maße bei unserem alten Büchmann zu finden ift.

Doch, wir wollen das Lipperheidesche Buch für die Unbescheidenheit seiner Urheber nicht länger bugen laffen, sondern es trop allem als fleißige Arbeit, die manche Frage beantworten wird — und das ist ja die Aufgabe der Wiffenschaft, Fragen zu beantworten, — begrüßen. Gelingt es ihm auch sicher nicht, Buchmanns "Geslügelte Worte" aus der Gunft des deutschen Boltes zu verdrängen oder Wanders "Deutsches Sprichmörterlexikon" entbehrlich zu machen, so wird es doch in seiner Weise dazu beitragen, ede Bildung zu verbreiten. Für uns Wortforider ift es minbeftens ein Beitrag zu dem großen beutichen Borterbuch ber Zukunft, an dem wir alle arbeiten, und als folder willkommen.

Wilhelm Feldmann.

Beift, Sigismund, Die beutsche Sprache. Rurzer Abrif ber Geschlichte unserer Muttersprache von den altesten Beiten bis auf die Gegenwart. Mit neun Tafeln, awei Abbildungen im Text und einer Karte. Kl. 8°. XVI, 236 S. 1906. (F. Lehmann, Stuttgart.)

Das Büchlein halt, was es verspricht. Der Berfasser, der allerdings auf bem Gebiet ber beutschen Sprachgeschichte nicht selbständig mitgearbeitet hat, faßt hier verständig und praktisch zusammen, was andere für den Entwicklungsgang ber deutschen Sprache geleistet haben. Er gibt einen gleichmäßigen Uberblick über bie einzelnen Perioden, ohne die andern irgendwie zu bevorzugen. Er verliert aber die Forderungen der Entwicklungsgeschichte zu oft aus den Augen, indem er deskriptive Absichten nebenher verfolgt. Er kann damit auf wißbegierige Laien und hilfsbedürftige Seminariften und Gymnafiaften febr günftig einwirken. Für die eigentlichen Germanisten, die sich an althochdeutsche und mittelhochdeutsche Lehrbücher halten, können die beskriptiven Nebenabsichten allerdings nicht viel nüten. Immerhin mag auch biefen die Berflechtung von Paradigmen für Zwecke ber Repetition unter Umständen bequem sein. Wenn auch die sprachgeschichtliche Durchbringung des Gegenstandes nicht gerade in die Tiefe reicht, wird das Büchlein doch sicher als "kurzer Abriß der Geschichte unserer Muttersprache von ben altesten Zeiten bis auf die Gegenwart" ben Anfangern und Jungern unferes Faches eine brauchbare Einführung sein.

Hintner, Balentin, Ein Beitrag zum deutschen Borterbuche. 8°. IV, 58 S. 1907. (A. Weger, Briren.) . 2.—.

Mit unermüblichem Fleiß und treuer Hingabe schafft Hintner an der deutschen Wortforschung als einer ihrer erfolgreichsten Mitarbeiter. Der vorliegende Betztrag bringt lexikalische Sammlungen aus Sinnachers Beiträgen zur Geschichte der blichösischen Kirche Britzen und Säben in Tirol (Britzen 1821—34), welches 9bändige Werk in seinen letten 5 Bänden ein reiches Urkundenmatertal aufgespeichert hat, das in Schöpfs tirolischem Wörterbuch unbeachtet blieb. Die Hauptmasse der Rachweise entfallt auf Kanzleiworte, während Worte der Volkssprache entschleden zurücktreten. Zahlreiche wertvolle Einzelnachweise kommen ausstehenden Teilen des Erimmschen Wb. zugute.

Meifinger, Othmar. Bolkswörter und Bolkslieber aus dem Wiesentale. 8°. 72 S. 1907. (3. Bielefelb, Freiburg i. Br.)

Dem intereffanten Buchlein, bas manches feltene Dialektwort zum erften Male verzeichnet, ist es zugute gekommen, daß sein Berfasser, in der franklichen Mundart seiner Heiner Arappenau groß geworden und in ihrer wissenschaftlichen Behandlung geschult, ins bahische Oberland verpslanzt worden ist. Wie schon oft, fo hat fich auch bier ber Ubergang in ein berwandtes Dialektgebiet fruchtbar erwiesen, wir haben dadurch den Ansas zu einem vergleichenden Wörterbuch des franklichen und alemannischen Sprachgebiets in Baden erhalten. Zugleich ist bei jedem Wort, soweit die Hilfsmittel den Stoff dazu boten, der Wortschas der elsässischen, schweizerischen und schwädischen Nachbargebiete verglichen, wobei namentlich eine scharfe Abgrenzung gegen das Schwäbische mannigsach hervortritt, das ja vom Wiesental gerade durch den höchsten Teil des Schwarzwaldes geschieden ift. Burudhaltend ift ber Berfaffer mit erläuternben Butaten aus Gigenem, und bas mochte man um fo mehr bebauern, als bas, was er an Erklarungen bietet, burchweg einen günstigen Eindruck macht. Einleuchtend und hübsch tie der-leitung von drenz "Branntwein' aus g'brennts, eb "ehe, bevor' aus é ob, Fremdeschieder "Studenmädchen' aus femme de chambre, wäsem "verdorben' aus mhd. wesel, wintergsrist "Frostbeulen' aus mhd. gefrüste zu frieren, zondere esse "vespern' aus ahd. ze untarne ezzan. Lehrreich in ihrer Bildung zondere esse "vespern" aus ahd. ze untarne ezzan. Lehrreich in ihrer Bildung über das enge Dialektgebiet hinaus sind der Konjunktiv miech zu machen und das Substantiv Massion "Wasse", dies sicher richtsg als Analogiebildung zu Million erklärt. Nach diesen Proben wünschte man wie gesagt größere Bollständigkeit der Erklärungen, z. B. unter Bäromese "Ameise" einen Himvels auf das gleichbebeutende Burmeisse, das Kluges Etym. W. aus schweizerischen Mundarten beibringt, unter baschge "streiten" auf ital. dastare, unter taud "zornig" auf toben, unter dilltapp "ungeschieter Mensch auf Hanstapps, das völlig gleichgebildet ist, denn Dill ist Kurzssorm zu Dietrich wie Hans zu Johannes. Bei gutzgauch "grüne Feldwanze, eig. Ruckud" wäre schweiz, gugi erwähnensewert gewesen. Ia es denselben seltsamen Bedeutungswandel durchgemacht hat. Bei halschralle "Halskette" vermist man den Hinweis auf Korassen, bei Herevogel und Herezägis "Eichelhäher" auf Höder als ersten Bestandel durchgemacht hat. Bei halschralle "Halsette" bermist man den Hinweis auf Korallen, bei Herevogel und Herezägis "Eichelhäher" auf Höher als ersten Bestandteil, iime "hinein" wäre mit dem einen Wort einhin auch formell gedeutet gewesen, desgleichen molli "Salamander" mit Wolch. Chärnel "Dachrinne" war mit dem Hinweis auf lat. canalis zu charakteristeren, bei chunst "Osen" vermist man ungern franzartistique, das im Elsässischen zu Artschied entstellt weiterledt (Martin-Lienhart I 70), bei märt "Martt" lat. mercatus, denn daher rührt das ä, nicht aus Umslaut, wie S. 6 angenommen wird (vgl. Kluges Etym. W.6. unter Martt). Die Sekessiche Reteuerung dim bluget ist zu hluete "Alüte" gestellt mohim sie is Heine Beteuerung dim dluest ift zu blueft "Blüte" gestellt, wohin sie ja überlich gehört, historisch ist sie gewiß ein euphemistisch entstellter Fluch beim Blute Christi, wie aus den Zeugnissen in Hern. Fischers Schwädischem Wörterbuch I 1227 klar wird. Mißglückt ist die Zusammenstellung von scheie f. "Zumpfahl" mit norw. sti, griech. Taxlo, deren Berwandte man vielmehr dei Kluge unter Scheit findet, und die Berweisung unter schihut auf scheie.

Eine hübsche Sammlung von 14 Bolkkliedern und 12 Kindersprüchen deschließt das Buch, acht von den Liedern find erfreulicherweise auch die Melodien beigegeben. Den Preis unter allen verdient wohl der Agnes Franz sehnsüchtiges Wanderlied Laue Lüste fühl ich weben.

Freiburg i. Br.

Alfred Goge.

## Sprachatlas des Dentschen Reichs.

Im Jahre 1907 sind solgende Karten abgeliesert worden: bösen [sw.], da [Sat 36], der [Sat 39], die [Sat 1<sup>I</sup>, 3, 14, 15], du [Sat 15<sup>I</sup>, 15<sup>II</sup>, 16<sup>II</sup>], erzählt [sw.], gehn [inf. no. sw.], genug, hier [no. sw.], ich [Sat 10, 11], ist [Sat 4, 25<sup>I</sup>], schlage [sw.], schon [nv. sw.], und [Sat 15, 16], [wie]viel. — Gesantzahl der sertigen Karten 912.

Marburg.

Benter.

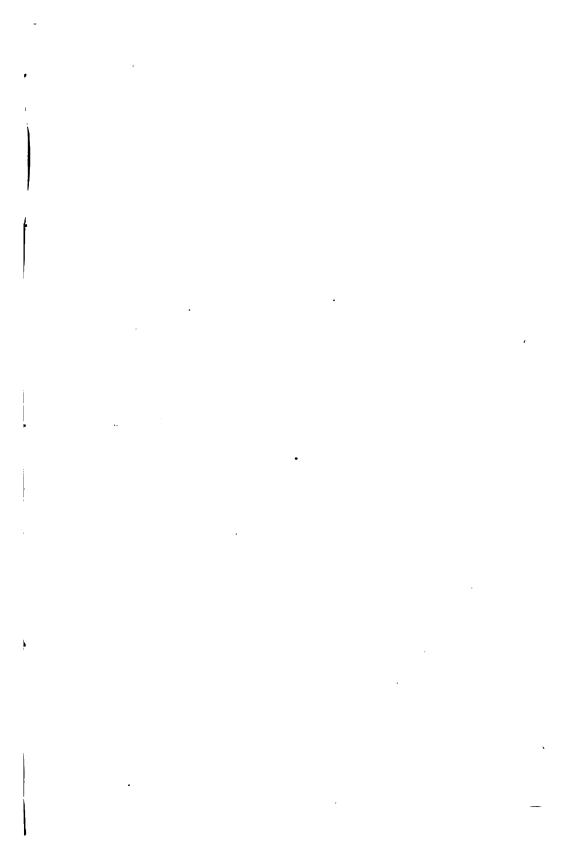

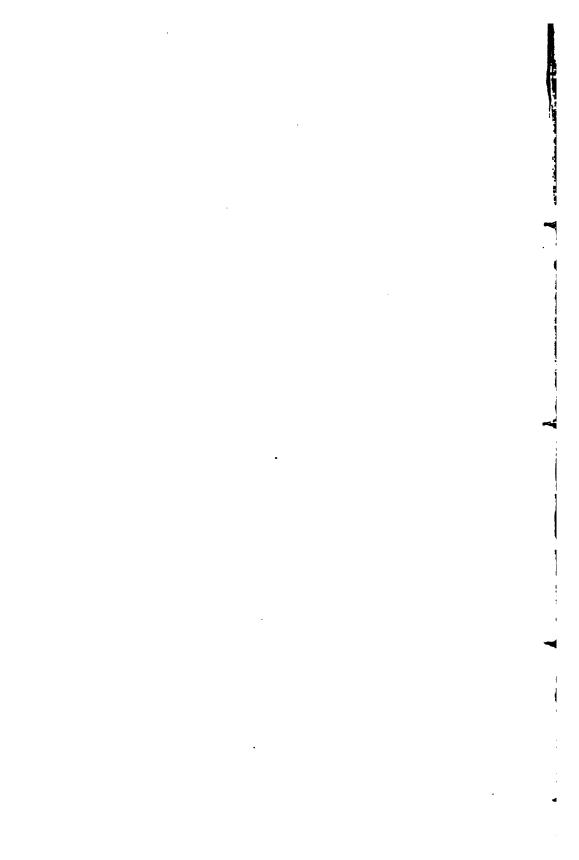

NAY 37 1907

Birdin Fiscal

# Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

## Friedrich Kluge.

Beiheft zum neunten Band.

# Der Wortschatz von Lübeck.

Probe planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes.

Bon

Colmar Schumann.

Straßburg. Berlag von Karl J. Trübner. 1907.

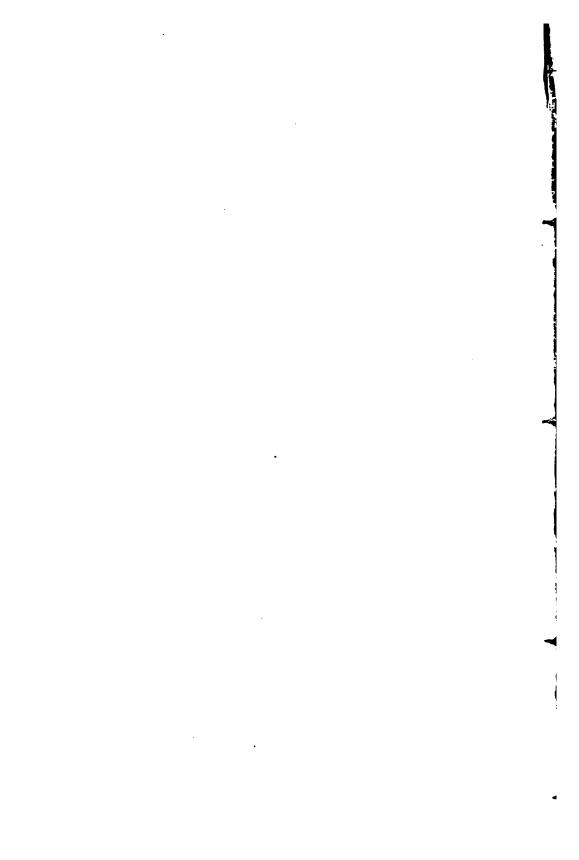

NAY 37 1907

Bind in 12 (A)

# Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

Friedrich Kluge.

Beiheft zum neunten Band.

# Der Wortschatz von Lübeck.

Probe planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes.

Bon

Colmar Schumann.

Straßburg. Berlag von Karl J. Trübner. 1907.

## Beitschrift für dentsche Wortforschung.

Die Zeitschrift für deutsche Wortforschung erscheint in Heften von je etwa 5 Bogen. Bier Hefte bilben einen Band. Die Hefte ersicheinen ungefähr alle 3 Monate. Preis des Bandes M 10.—.

## Beihefte gur Beitschrift für dentsche Wortforschung.

Um den einzelnen Heften der Zeitschrift für deutsche Wortforschung die bisherige Mannigfaltigkeit des Inhalts zu wahren, hat sich der Herausgeber entschlossen, nach dem bewährten Vorbilde anderer wissenschaftlicher Zeitschriften umfangreiche und in sich abgeschlossen Arbeiten als besondere Beihefte auszugeben, die gleichwohl einen Bestandteil der Zeitschrift für deutsche Wortsorschung bilden und den Abonnenten zu einem Vorzugspreis geliefert werden sollen.

### Beiheft gum britten Banb:

Göpfert, E., Die Bergmannssprache in der Sarepta des Johann Mathesius. 8°. 107 Seiten. 1902.

Für die Abonnenten der Beitschrift: M 2.50. Einzelpreis: M 3.—. Beiheft zum sechsten Band:

Rühlewein, 29. und Th. Bohner, Beitrage zu einem Goethe=Borter= buch. 80. 192 Seiten. 1905.

Für die Abonnenten der Zeitschrift: M 4.50. Einzelpreis: M 5.-. Beiheft zum neunten Band:

Schumann, Colmar, Der Wortschatz von Lübeck, Probe planmäßiger Durchsorschung eines mundartlichen Sprachgebietes. 80. 90 Seiten. Für die Abonnenten der Zeitschrift: M 2.—. Einzelpreis: M 2.50.

Die für die Zeitschrift für beutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Prosessor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 59, ober an Prosessor Combert in Bressau (XIII, Augustastraße 92) zu richten.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an bie Verlagsbuchhandlung Rarl 3. Trübner in Strafburg i. E. senben mit ber Bezeichnung: für bie Zeitschrift für beutsche Wortforschung.

Berfasser von einschlägigen Programm-Abhandlungen werden höslichst ersucht, dieselben für die Programmican dieser Zeitschrift an Herrn Professor Dr. Frang Burg in Freihurg i. B., Friedrichsftraße 33 einsenden zu wollen.

# Der Wortschatz von Lübeck.

Probe planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes.

Bon

Colmar Schumann.

Beitschrift für beutsche Wortforschung, Betheft jum neunten Banb.

Straßburg.

Berlag von Karl J. Trübner.

1907.

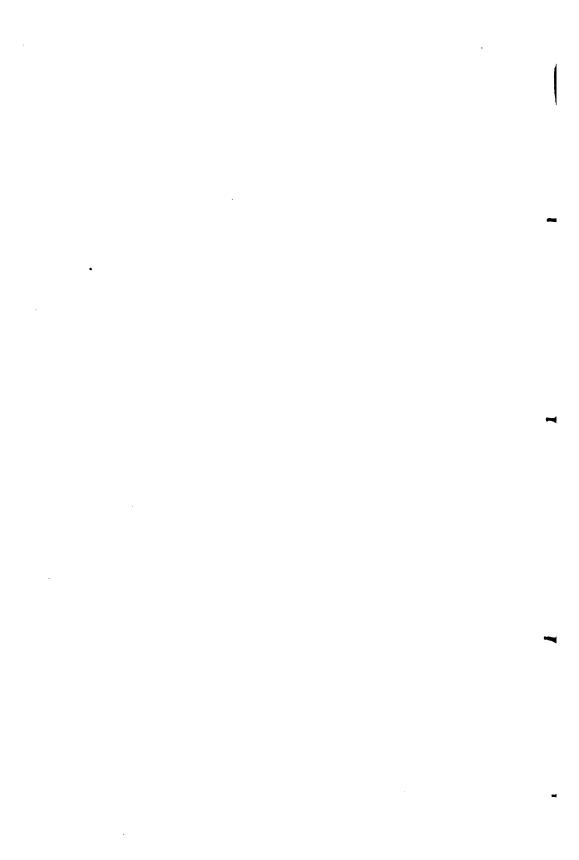

# Inhalt.

|        |                                       |   |  |   |   |  |  | Sette |
|--------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|--|-------|
|        | Tiere                                 |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Pflanzen und Früchte                  |   |  |   |   |  |  |       |
| III.   | Arzneimittel und Ahnliches            |   |  | • |   |  |  | 8     |
|        | Prankheiten und Abnliches             |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Rörperteile                           |   |  |   |   |  |  |       |
| VI.    | Speifen und Getrante                  |   |  |   |   |  |  | 12    |
| VII.   | Bachvaren                             |   |  |   | • |  |  | 14    |
| VIII.  | Aleibung                              |   |  |   |   |  |  | 15    |
| IX.    | Haustat                               |   |  |   |   |  |  | 16    |
| X.     | Stadt und Dorf                        |   |  |   |   |  |  | 20    |
| XI.    | Erdoberfläche                         |   |  |   |   |  |  | 28    |
| XII.   | Landwirtschaft                        |   |  |   |   |  |  | 24    |
| XIII.  | Beiten, Better, himmel                | • |  |   |   |  |  | 28    |
| XIV.   | Fischer und Schiffer                  |   |  |   |   |  |  | 82    |
| XV.    | Handwerke und Gewerbe                 |   |  |   |   |  |  | 40    |
| XVI.   | Stand und Beruf                       |   |  |   |   |  |  | 64    |
| XVII.  | Scherz- und Schimpfnamen              |   |  |   |   |  |  | 69    |
| XVIII. | Münze, Maß, Gewicht                   |   |  |   |   |  |  | 78    |
|        | Form und Farbe                        |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Spielnamen, Spiele und Ausbrude .     |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Hausliches und bürgerliches Leben     |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Perfonlicher Berfehr                  |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Rörperbewegung                        |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Ratürliche Berrichtungen und Zustände |   |  |   |   |  |  |       |
|        | 8wedtätigkeiten                       |   |  |   |   |  |  |       |
| XXVI.  | Stimmung und Charakter                |   |  |   |   |  |  | 84    |
|        | Geisteszustand und stätigkeit         |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Leibeszustand                         |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Sacheigenschaften                     |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Kürmörter                             |   |  |   |   |  |  |       |
|        | Umftanbsmörter, Binbewörter, Ausrufe  |   |  |   |   |  |  | 88    |
|        |                                       |   |  |   |   |  |  |       |

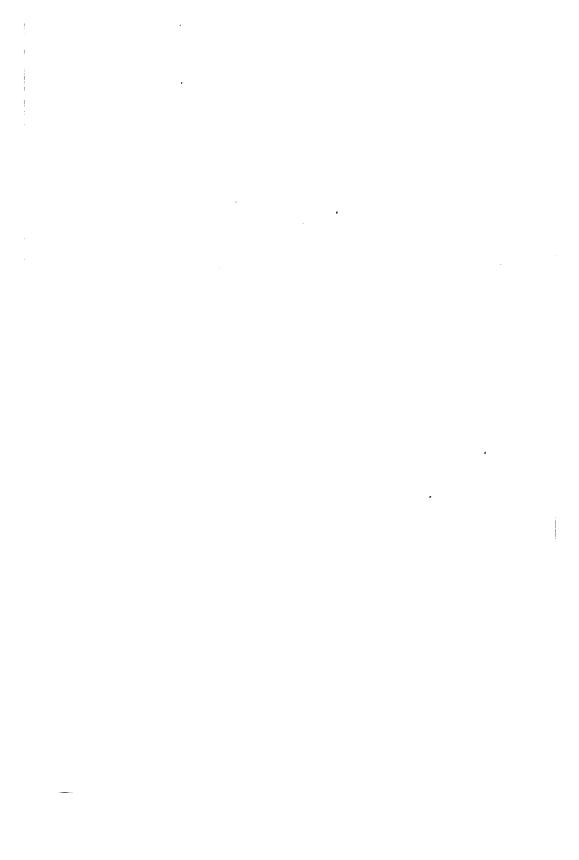

### Der Wortschat von Lübeck.

Probe planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes.

#### Bon Colmar Schumann.

Die hier veröffentlichte Sammlung des Wortschates der lübischen Mundart ist die Frucht einer durch mehr als 25 Jahre sortgesetzen Forschung in der Stadt Lübeck und den mit ihr räumlich zusammenhängenden Ortschaften des Lübecker Staatsgebietes. In diesem nicht geboren und groß geworden, habe ich neben eigener Beodachtung mich hauptsächlich auf Angaben Einheimischer verlassen müssen. Schriftliche Borarbeiten sand ich nicht vor; etwas Anhalt boten mir nur Dr. J. B. Wallbaums Synonyma Idiotica Lubecensia im Index pharmacopolii completi Leipzig 1767, abgedruckt 1859 in Bleys Archiv der Pharmazie und 1889 in C. F. Schulzes Wert: Pharmazeutische Synonyma, ein Handbuch für Apotheker und Arzte, Berlin; serner ein handschriftlich auf der Stadtbibliothek vorhandenes Lexicon linguae veteris teutonicae von J. J. v. Welle aus der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts.

Meine Sammlung enthält die Hauptmaffe der hier etwa in den letten 70 Jahren gebräuchlichen nieberdeutschen Ausbrude. Ihr Beftand hat sich in diesem Zeitraum merklich geändert. Die Jungen reden nicht mehr wie die Alten; gar manches, was ich felbst noch aus beren Munde vernommen habe, ift heute unbefannt, mit ihnen ins Grab gefunten. Stetig verbreiten fich hochdeutsche Wörter und Wortformen aus ber Stadt aufs Cand; einiges lebt platt nur in bestimmten Berbindungen fort. 3. B. gröten grußen, anderes, wie haben hoffen, ift gang verloren. Der Bollftandigteit halber habe ich mehrere folche hochdeutschen Gindringlinge mit verzeichnet. Ebenso hat sich in der Aussprache ein Wandel vollzogen. Namentlich ift das reine a vor bem bunteln fo ziemlich gewichen und klingt das fogen. gebrochene o in langen Silben selten noch wie o, man hört gewöhnlich gaben, aten, val, spalen ufw. Ich habe überall e fteben lassen. Die labiale Media lautet im Inlaut teils wie b teils wie w; hier habe ich b geschrieben. Das niederdeutscher Zunge unbequeme z ift im In- und Auslaute durch ein scharf zu sprechendes s ersett. lange ift in Namenfilben vor einfachem Konsonanten nicht weiter bezeichnet, bagegen vor zwei Konsonanten, auch vor ch, sch, durch Verdopplung. gg im Auslaute bedt fich mit ch. Streben nach Deutlichkeit hat mich

indes zu Abweichungen veranlaßt.

Die gruppenweise Zusammenstellung des Wortvorrates begann mit den Tier- und Pflanzennamen und dehnte sich nach und nach auf alle übrigen Gebiete aus. Bei den Abstrakten sind diese z. T. recht willkürlich, zwecks bessere Aufsindung der betr. Ausdrücke, abgegrenzt. Um Wieder- holungen etwas zu vermeiden, habe ich eine Reihe bekannterer Handwerks- geräte schon unter dem Hausrat aufgenommen. Verschiedene Gewerbe, die nicht mehr selbständige Arbeiten erzeugen, sondern mit eingeschickten Waren handeln, lieserten keine Ausbeute; sie sind entweder gänzlich in das hochdeutsche Lager übergegangen oder verwenden, wie die Humacher, französische Benennungen. Den reichsten Ertrag verdanke ich der Sprache unserer Flußschisser und Fischer; von den seemännischen Namen habe ich nur solche eingereiht, die von jenen oder den Schisszimmerleuten, Seilern und Segelmachern in ihrem Beruse gebraucht werden.

#### I. Tiere.

1. Säugetiere. Ap, Apkatt Affe. Bar, Bor Bar. Borch verschnittenes Schwein. Peselb Eber. Sub Sau. Bötel, Bötling Hammel. Böteln verschneiden. Buck Bod. Bucken bodig sein. Bull Stier, bo. Bolle. Bullen brünftig sein v. d. Ruh. Deert seltener als Tier. Undeert. Eber. Ebern brünftig f. Esel. Falen 1. Füllen; 2. Füllen Risfalen junges F. Fleddermus Fledermaus. Foß Fuchs. merfen. Grem Dachs. Hamel Hammel. Has' Hafe. Hingst Hengst. Hirsch. Hund 1. Hund; 2. = Salhund Seehund. Ilk Ilis, Wiesel. Kalben 1. e. R. werfen; 2. sich wie ein R. benehmen, albern und täppisch sein. Kanink Kaninchen. Kater, Katt Rate. Katteker, Kattekelken Eichhörnchen. Ko Bl. Kö, Köj, Köch Kuh. Köter Hund. Krack altes Pferd. Krubbensetter Rrippenbeißer, störrisches Pferd. Lamm. Lammen. Löw, Lauw Bl. Laugen Löwe, Menk Nörz. Moord Marber. Bom-, Honnig-, Husm. Mullworm, Mullworp Maulmurf. Mus Maus. Nurker 1. Fertel; 2. norwegisches Pserd. Ob Ochse. Hakob 1. Pflugochje; 2. stämmiger Menich. Pag altes Pferd. Peord Pferd. Polk fettes Fertel. Quen, Quin Rub por bem Ralben. Ramm Wibber. Re Reh. Rott Ratte. Wölrott Bublratte, auch Ritmus. Schap Schaf, in der Kindersprache Barschap. Sög Sau. Stark Sterke. Swin Schwein. Faselswin Schwein, das noch geweibet wird und tein Maftfutter erhalt. Swinegel Stacheligel. Tax Dachs. Teckel Dachshund. Tew, Tiff Bundin. Tol Bund. Tot Stute. Wallfisch. Welp, Wolp junger Sund, bides Kind. Wesel, Wessel, Wissel Wiefel. Winnwörp Maulwurf. Wulf Bolf. Zeg, Zegenbuck Biege.

2. Bögel. Adebor, Ebeer Storch. Adler. Aank, Aant Ente. Aantvagel milbe Ente, Baffervogel. Baargaant 'Anas marina'. Seeaant brauner Baffervogel mit Entenschnabel. Bokfink Buchfint. Bolloors Stutzbahn. Bottervagel Rostente. Brakvagel 1. Mistelbroffel; 2. Golbregen-

pfeifer. Dackpeter Sperling, Spaarling. Drooßel Droffel. Swattdrooßel Schwarzdroffel. Duw Taube. Düffert Täuberich. Düker Taucher. Eidervagel Eibergans. Fischadler Kormoranscharbe. Fleigensnapper Fliegenschnepper. Fleiter Golbregenpfeifer. Flick de Bux Bachtel. Fürdüker rothalfiger Beißfuß. Gelgöösch Golbammer. Gos Gans. Will Gos wilbe Gans. Bomgos Gänfejager. Gössel Ganschen. Gant Ganferich. Graßmugg Grasmude. Greber, Gref 1. Sägetaucher; 2. Haubentaucher. Güter Golbregenpfeifer. Haberblarr 'Scolopax Gallinago' Rohrhuhn. Han Sahn. Heen henne. Hon huhn. Kruphon turzfußiges h. Harbull Fulica atra' Bafferhuhn. Hawk Habicht. Heger, Holthek Häher. Heister Eister. Hollannisch Duw 1. Gryllumme; 2. = Tordalk 'Alca Torda'. Hugos Ciberente. Iritsch Sänfling. Kapphon Rappaun. Kappunhan ftatt Kunhan Truthahn; als Schimpfwort Kullerhan. Karkritt, Karkrits, Kikerits kleiner schwarzweißer Taucher. Karrakik Rohrspat. Kibitt Ribits. Klas Doble. Klashan, Klashanik Eiberente. Kluck, Kluckheen Glude. Klutoors kleiner Beißfuß = lütt Düker. Knäppener Storch. Krammsvagel Rrammetsvogel. Krei Rrabe. Kruzsnabel Rreugichnabel. Küken Kücklein. Kükewih, Kükewiw Beihe. Kuckuksköster Biebebopf. Kun Bute. Kunhan Buter. Laark, Lewark Lerche. Toppellaark Saubenlerche. Lüünk, Dacklüünk Sperling. Lusangel Sägetaucher. Mante Mannchen, Lodruf für Stubenvögel. Meesch Meise. Mew Möve. Heringsmew Lachmove. Haffmew große M. Möösch Sperling. Negenmöörder Reuntöter. Pagelun Pfau. Piler Lodruf ber Gans. Pollhan, Pollhon Rridente. Prüter, Prüte Lodruf für Enten u. a. Baffervögel. Quicksteert Bluquicksteert Bachstelze. Retmew, Retmöösch, Retsinger Robripas. Roddump Robrdommel. Rothals, auch Langhals Podiceps cristatus'. Rottgos Mingelgans Bernicla torquata'. Schacher Schader, Wachholberdroffel. Schittreiher 'Ardea cinerea'. Snarrwach Bachtelkönig. Snepp, Snibb Schnepfe. Spethals Taucher. Spree, Sprei Staar. Stiern fleine Möbe. Stieglitsch Stieglits. Stothawk Sperber. Streifvagel 'Colymbus arcticus'. Swalk, Swank Schwalbe. Öwer- Rokswalk. Swan, Swon Schwan. Swanvagel Schallente. Tükers Loctruf für Tauben. Tunhüpper, Tunkönnig Zauntönig. Twelsteertwih Gabelweihe. Ul Eule. Vagel, Pipvagel Singvogel. Vagel Bülow Birol. Wek, Wet Enterich. Wippsteert Bachstelze. Zipp, Zippdrooßel Turdus marilus'. Zapp Bafferhuhn, Blaghuhn.

3. Kriechtiere und Lurche. Adder Kreuzotter, auch Krüzodder. Adderdietsch, Addietsch, Edietsch, Jetsche Eidechse. Breddfot Kröte. Haartworm Blindschieche. Kuller Laich. Poggenkuller Froschlaich. Kullern laichen. Kullertid Laichzeit. Lork Hauströte. Padd Frosch. Pogg, Pl. Pögg Frosch. Hasselpogg Laubstrosch. Poggüz Frosch, Kröte. Quadpogg Kröte. Quad schlecht. Schelppogg grüner Frosch. Snak 'Coluber natrix' (Snakenkopp 'Cypraea kauri', Kaurimuschel, hier gebraucht als Schmud der Pferdegeschiere). Sünndrang — Haartworm. Üz

Rröte. Uzig garftig.

4. Fifthe. Al Mal. Krabben-, Metten-, Waarns-, Wik-, Gnewund Slukal nach bem Röber unterschieden. Alquapp 1. im Sugwasser = Aalraupe 'Lota vulgaris'. Eine dunklere Art heißt Morquapp. 2. im Salzwasser ein Fisch mit grünen Gräten, 'Isoarces viviparus'. Bleier Blei = Brassen. Boors Barfch. Knallboors ein kleiner Barfch. Brassen gemeiner Brachsen. Gin ziemlich ausgewachsener en Blödigen, ein halberwachsener en Anwassen. Breden Rotfeber. Bredling, Breden Sprotte. Brunhöwd Plöt. Bütt Butt. Hell-, Gris-, Strom-, Sten-, Gold-Margaretenbütt. Tungenbütt, Tung Seezunge. Dösch Dorfc. Krabbdösch frift Krabben, nicht Fische. Könnigsd. mit ftumpf abfallender Schnauze. Slid. mit schleiartigem Fleische. Fisch. Kattf. kleiner Fisch für die Kate. Gnew kleines Rotauge. Grönling Gründling. Hek Hecht. Lüttdeernsh. Hecht von 5-6 Pfund, den ein Mädchen tragen kann. Hoornfisch 'Belone vulgaris'. Kruutsch, Kruusch Karausche. Kulboors Raulbarsch. Küling Räuling, Gobius. Kurrpietsch Schlamm= peizger 'Cobitis fossilis'. Las Lachs. Hakl. mit hakenformigem Unterkiefer. Slil. mit schleiartigem Geschmacke. Olander Aland(er). Petermännken 'Caranx Trachorus'. Pleddis, Plattis (mit Ton auf ber Endung) Platteise, 'Platessa Limanda'. Pliten, auch Plicker Blicke, 'Abramis Blicca'. Puten ein Fisch, ber zwischen Braffen und Pliten in der Mitte steht. Rap Rapfen, 'Aspius rapax'. Rodog Rotauge. Ruden, Rur, auch Rugen Rotfeber. Seebull Seehase, Cyclopterus lumpus'. Sli Schlei. Semmel kleiner, Klümper großer Schlei. Snepel Schnäpel, Schnabelfisch. Stakfink Seeftichling, Gasterosteus spinachia'. Stenpuker, Störenhüser 'Aspidophorus catafractus'. Stickert junger Hecht. Stur, Stuurn Kaulbarich. Tobias (auf der ersten Silbe betont) Sandaal 'Ammodytes Tobiakus'. Waarns junge Heringe als Köber. Wik Milei. Wollkus Knurrhahn.

5. Krebse, Beichtiere, Bürmer u. Ühnliches. Fieffaan gem. Seestern. Hüppkatt Springfreds. Il Blutegel. Kapplaken Qualle. Kinkhoorn Spindelschnecke. Krabb, brun Kr. Ostsee-Krabbe. Krow Krebs. Mett Regenwurm. Mussel Muschel. Schapmussel 'Cyprina Islandica'. Schach 1. — Schaffkrabb Art M. Krebse; 2. — Schachwoorm 'Idothea tricuspidata'. Steernschott 1. Algenart, 'Nostoc tremella'; 2. vom Reiher ausgekröpste Eileiter der Frösche. Simer Qualle. Slingemus, Sniremus,

Snigg Schnede.

6. Kerbtiere. Brakseber Brachkäfer. Brümmel Fliege. Bunkers Läuse. Farber blauflüglige Wasseriunger. Fleig Fliege. Blinn Fl. Regenbremse. Fleigend Krew Maulwurfsgrille. Fürwoorm Schwabe. Glemmoors, Glemmwoorm Leuchtäfer. Gnitt, Gnirr kleine Mücke. Graßhüpper Heispringer Heispringer Heispringer. Hemiken Heimen. Holtteek Holzlaus. Holtwoorm Totenuhr. Hoorch Hornis. Hospeerd Gottespferden, Libelle. Hüpper Floh. Imm Biene, Bespe. Kakerlaatsch Schwabe. Ketelböter Schmetterling. Krabb Insektenlarve. Kuckukspi Schaum der Cicada spumaria. Lus Laus, auch Marschier langsam.

Maikatt Marientäfer. Migimm, Migemb, Migemk Ameise. Mit Wilbe. Mügg Müde. Murwoorm Kellerassel. Neijumser il. blaue Libelle. Net Risse. Purrek Made. Purksen Engerling. Ritwoorm, Riwoorm Maulswurfsgrille. Rup Raupe. Schellbiter 1. Schwabe; 2. = Schelpbiter Libelle. Schaarnbull, Schaarnweber Mistäser. Schulpus', Schürpüüster il. Fliegenart. Seber, Maiseber Maitäser. Speckbiter Libelle. Spenn Spinne. Krüzsp. Kreuzsp. Binnensp. Haussp. Butensp. Gartensp. Spolwoorm Spulwurm. Sprock Larve ber Küchenjungser. Stenwoorm Kellerswurm. Sünnenkind Marientäser. Till-, Tillersot Schusters oder Webersspinne. Wandlus, Wans Wanze. Wandur Totenuhr. Watermöm der große Wasserisser 'Dytiscus'. Weß, Wispel Wessennest. Wis' Weisel. Woorm Wurm. Blank W. Johanniswurm.

### II. Pflanzen und Früchte.

Für die sogen. Unkräuter hat das Bolk, soweit sie sich nicht durch irgend eine besondere Eigenschaft bemerklich machen, keine unterscheidende Benennungen; es faßt daher oft mehrere unter einem gemeinschaftlichen Namen zusammen oder bezeichnet sie einfach als Blod Blätter oder Graß.

Einige Bflanzen scheinen nur als Beilmittel bekannt zu fein.

Adeborsnabel, Adebarsnipp Bafferlilie. Agel, Egel Bafferaloe. Alannskrud 'Zannichellia palustris'. Alfsranken Jelängerjelieber, 'Lonicera Caprifolium'. Ammerikanerkrud = Waterpest Wafferpest. Annador Andorn. Aantenflott Entengrüte. Appel Apfel. A.bom. Appelsina Apfelfine. Worappel Dauerapfel. Aarft Aarf Erbie. Baark Birfe. Ber 1. Beere: 2. Birne. Berbom. Eenhüüschen Ber tl. Birnenart. Hüüschen Rernhaus. Bereblank 'Beurré blanc'. Beregri 'Beurré gris'. Bes' Binfe, 'Juncus' u. 'Scirpus'. B. lok Schnittlauch. Bickber Beibelbeere. Bifot Beifuß. Bladdkrud 1. Frojabiß, 2. Laichtraut. Bladensteert 'Laminaria digitata'. Bok Buche. Bokwet Buchweizen. Bon Bohne. Krupb. Kriechb. Stakenb. Stangenb. Fietsb. Schneibeb. Fietsen B. schneiden. Borenklaw Barenklau. Bormkass' Brunnenkreffe. Bram 1. = Bessenkrud Befenginfter; 2. = Stenmus. Brinkgraß 'Poa annua'. Brummelber Brombeere. Brun dost 'Origanum vulgare'. Bucksboort Bocksbart. Bullenpesel, -besen Rohrkolben. Bullerjan Baldrian, auch andere wild wachsende Pflanzen wie z. B. Wolfsfuß. Krus' B. Wafferdoft. Fin B. Sumpfziest., Bluttraut. Rod B. Weiberich, 'Epilobium hirsutum'. Burros' 'Paeonia officinalis.' Bukbom Buchsbaum. Dagg un Nacht Ringelblume. Dann Tanne. Denenhor Meerfaite, Spottname für 'Chorda filum'. Dickkopp, Dickkoppskrud Rreugtraut. Dießel Distelarten. Dorant s. Orant. Downettel Taubnessel. Doornbusch Sedenrose u. a. Dreß Trespe. Drunkelbeer Sumpsheidelbeere. Druwappel Traubapfel. Druwnelk Karthäusernelte. Dull Dill Bilsentraut. Dunnerskül. Robrfolben, Duwhop Duwod. Dübelsafbitt 'Succisa pratensis'. Efa Efeu. Eierdott Trollblume und ähnliche Pflanzen. Ek Giche. Ecker Eichel. Eenbeernstruk Wachholder. Eller Erle. Eerdwörtel Erdapfel

'Helianthus tuberosus'. Esch Eiche. Fulesch ober Tagesch Zitterpappel. Fifaderbladd Wegerich. Flaß Flachs. Floder, Fler, Flier Hollunder 'Sambucus'. Flottstroh getrodnete Sumpfbinsen, welche bie Fischer ftatt Rorle als "Flaten" an den Netzen befestigen. For, Foorls, Foordel Farrn. Fürblom Klatschmohn. Gasten Gerste. Gel Heidblom Immortelle. Gel Wewinn großer Hahnenfuß. Gichtkrud Gottesgnadenfraut. Giersch, Goosch, Jöörs, Jüürs Ziegenfuß. Gosfleder Schneeball. Gosgraß Hirfegras. Granabom Topf-Geranium. Graß bezeichnet bei ben Kischern auch andere langblättrige Bflanzen, bef. Potamogeton-Arten, z. B. Brun Bredgr. 'P. compressus', Fin Brungr. 'P. obtusifolius', Witt Langgr. vielleicht 'P. gramineus'? Stiwgr. Stuwgr. Bassersiesch, 'Butomus umbellatus'. Gren Sichte. Gröneklaud Reine Claude-Pflaume. Grüttblom 1. Rerbel; 2. Hirtentäschel. Habok, Hebok Hainbuche. Hamp Sanf. Harkrud algenartige Basselnöt. Haber Hafer. Haddick Heberich. Heid Heideraut. Morheid, Erich Sumpf-H. Hiddenettel, Hirrenettel Brennessel. Hinnber Himbere. Houwlodder Huflattich. Hoppen Hopfen. Huder, Hur Sundermann. Husorenkrud, Ceratophyllum'. Jichtber schwarze Johannisbeere. Johannskrud, Jehann sin Krud Hartheu. Iper Ulme. Judenwörtel Pastinate. Kalms, Kalmwörtel Ralmus, Kalberkropp Kälbertropf, Kamell, Hunnkamell Kamille, Name verschiedener ähnlicher Pflanzen. Kantuffel, Tuffel Kartoffel. Kaarkenslötel Schlüffelblume. Kaßberbom Kirschbaum. Kaspelsten Kirschstein. Kastandel Rastanie. Kattensteert 1. Ratenschwanz, 'Equisetum arvense'; 2. Federtraut, 'Myriophyllum', und zwar grön K. die nicht blühenden, rod K. die blühenden Stengel. Kork, Kock, Kott der Schaft vom Rohrstolben. Brod K. Typha latifolia'. Ston K. T. angustifolia. Im trodenen Bustande, wo ihn die Böttcher zum Dichten der Fässer gebrauchen, beißt er Lüüsch. Kin Riefer. Kibitt, Kibitt-Ei Schachblume. Klewer Rlee. Klingenden Hans Klappertopf. Kliw Klette. Klok Klappertopf. Knabb Stechginfter. Knufflok, auch Knopfloch Knoblauch. Koblom Löwenzahn und andere gelbblühende Pflanzen. Kol Wafferlinfe. Köll Pfefferkraut. Köm Kümmel. Körbs Kürbis. Kret, Krek fleine Bflaume. Kroonsber Breißelsbeere 'Vaccinium'. Krusemunt Krausemunze. Krusappelduurn Feldahorn. Krüzduurn Kreuzborn. Krüzkrud Kreuztraut. Kukukskloo Sauerklee. Kukumor Gurke. Küt, Kük alles gelb blühende Saatunkraut, zunächst 'Sinapis arvensis'. Ledhaarl Taumellolch. Lembled Huflattich. Leesch Zgeletolben. Lielk, Lillje, Lilljekonfallj Maiblume. Linn Lins' Lins' Linfe. Lödding allerlei große Blätter, z. B. von Riefensampfer und Huflattich. Lön Spitahorn. Lött, Löpp, Lütt Blätter ber Teichrofen. Grunnlött die am Grunde sitzenden. Stangenlött die langgestielten, schwimmenden. Lustgen Hinrik Kreuzfraut, auch Stolten H. Marreek Werrettich. Machandel Bachholder. Man Wohn. Marien-Bettstroh Thymus serpyllum'. Markel-, Merkelblom Marienblume 'Bellis'. Meddel Bfeifengras. Meiran Majoran, Melsöt 'Spiraea Ulmaria'. Melk Melbe. Mir, Vagolmir Sternmiere. Morrnrod un Abonrod Ringelblume.

Möösch Baldmeifter. Mümmel Seerofe. Muskrud Basserstern. Nacksteweerten Trauben-Hyacinthe. Negenknee Schachtelhalm. Netgraß Sandsegge. Nonnentitt, Nonn Melonenapfel. Nöt Ruß. Nötbom Balnußbaum. Orant, Dorant Aderlöwenmaul. Ööschen, witt O., Oosterblom Busch=Windroschen. Blag O. Leberblume. Gel O. gelbes Windröschen. Pampus Rohrfolben. Peperbom Seibelbaft. Permunt Aderminge. Peerd un Wagen, Kutsch un Pierd Sturmbut. Peterboll Beterfilie. Pickdrat 'Chorda filum'. Pimpinell 'Poterium Sanguisorba'. Pimsteert Erdrauch. Pingstnegelken Narzisse. Pingstnill Maiblume. Plumm Bflaume. Plummbom. Poggenstol Bilz, auch Pappeljung (Champignon). Poppel Pappel. Pöppel, Kespöppel Malve. Pöppelkes die egbaren Früchte, auch Pimperkes. Pottlock 'Portulaca oleracea'. Pottnelk Nachtviole. Prö Borree. Pumpesel Rohrfolben. Quek Quede. Quitschenbom Eberesche. Quitschmadam 'Cuisso Madame' eine längliche Sommerbirne. Rad, Ral Kornrade. Rek Rettich. Röwrek schwarzer R. Remenkrud Bfeilfraut. Ret Schilf. Die Blutenbolben beißen Quast, Wopp. Riebs Johannisbeere. Rienk Erbrauch. Rogg Roggen. Rolk Schafgarbe. Röw Rübe. Rukarf Riecherbse 'Lathyrus odoratus'. Runks Runkelrübe. Rusch Binse und Rohr. Saunickel 'Sanicula europaea'. Schawrusch, Schaffruß Winter-Schachtelhalm. Schelp Schilf. Schinnkrud Schöllfraut. Sebenbom Bachholber. Sebersat Zitwersamen und Rainfarrn. Somp Senf. Sompolfi (Sempervivum) Hauslauch und abnliche bidblättrige Gewächse, auch Raktus. Simer Schlamm, Arten von 'Enteromorpha'. Sirene, Siringe, Serange Flieber. Slarben, Slaben breiter Seetang. Sleduurn, Slee Schwarzdorn. Hoffslee Gartenichlebe, Arete. Slick auf dem Grunde ruhender, Sommerslick schwimmender Schlamm. Snitt bie langen Blätter vom Pfeiltraut. Groff S., bie breiten harten, Fin S. die schmalen weichen. Snittgras 1. Strandhafer; 2. Ufersegge. Sögekol Gansedistel. Sot Engelken Engelsüß. Soffi Salbei. Spars, auch noch Aspars Spargel. Spolg Spindelpflaume. Spillbom Spindelbaum. Sprickel 'Rhamnus frangula'. Sprutenkol Sproffentohl. Stekappel Stechapfel. Stekköörn Mariendiftel. Stekröw Roblrube. Stenblom Immortelle. Stenbusch Blasentang. Stenkrud Fetthenne. Stenmus Wasserstern. Stickelber Stachelbeere. Strandmeddel Honiggras. Stroblek, Stroblom Immortelle. Sturzikum Kapuzinerfresse. Sugnettel, Sugblom weißer Bienensaug. Sülbern Lepel Hirtentäschel. Swanner Laichtraut. Schir S., Blatt S. 'Potamogeton lucens'. Krus S. 'perfoliatus'. Tarpentill Tormentilla'. Tekbon fleine Bferdebohne. Tobacksbled großblättrige Ampferart. Troms Kornblume. Trittmadam, Trippmadam weiße Fetthenne. Tug Burgelwert ber Binfen. Tulp Tulpe. Tungkrud 'Potamogeton natans.' Tunrider 'Galium Aparine'. Unvertreit, Unvertred Bogelfnöterich. Wepelduurn, Wipelduurn milbe Rose. Wesselber, Wisselber Beichselfirsche. Wet Beizen. Wewbled Triglochin maritimum'. Wowinn 1. Aderwinde, auch Zaunwinde; 2. Jelänger= jelieber. Wittblomenkrud Baffer-Hahnenfuß. Wichel, Wid Beibe. Wick

Pl. Wiggen Wide. Wödendunk, -dump Wasserschierling. Wokerblom Bucherblume. Wörmk, Wörmken Bermut. Wörtel Burzel, 'Daucus Carota'.Wrankkrud Nießwurz.Wullverlei Bohsberseih 'Arnica montana'. Wurstkrud 1. Majoran; 2. Pfesserstaut. Zibbel, Zipal Zwiebel. Ziguurn Zichorie.

# III. Arzneimittel und Ähnliches.

Abc-Balsam 'Balsamus Arcei'. Adam un Eva 'Radix victorialis longa et rotunda'. Addesalw Altheefalbe. Adeborsfett. Borenfett 'Adeps suillus'. Admiralsalw, Merkurialsalw 'Unguentum Hydrargyri cinereum'. Alten Kalenner 'Eau de Cologne'. Alte Lore Althefalbe mit Lorberöl. Alte Pussade, Akebosade, Ateposate 'Eau d' arquebusade'. Alw Moe. Anhaltswasser, Anhangswasser 'Eau d' Anhalt'. Appelkwinten Roloquintenapfel. Balsam kumm bi mi 'B. Copaivae'. Balsam Sülfer Tarentin 'B. Sulphuris terebin-thinatum'. Binsenöl Bilsenöl. Black Tinte. Blagen Swebel Granschwefel. Blagen Sten Kupfervitriol. Blagen Trems Kornblumentee. Blagen Umwant 'Unguentum cinereum'. Brun Bruchplaster 'Emplastrum fuscum'. Brunsiljenplaster, Brunsiljensalw 'Basilicum'. Brunsiljenkrud 'Ocimum basilicum'. Brun Togplaster braunes Rugpflaster. Burrosen 'Althaea rosea'. Degen, swarten Deegt 'Oleum animale foetidum'. Danntappenöl 'Oleum pini silvestris'. Dickdarm Diptammurzel. Distelleerten Spangron beftillierter Grünspan. Drijakel-, Driantplaster mit Gummi aftagen Bflafter von 'Gummi diachylon'. Dull Dillenöl Bilsenöl. Dull Dillensat Bilsensamen. Dübelsdreck 'Assa footida'. Eberrut Eberraute. Elefantenlüs bohnenförmige Früchte von 'Anacardium occidentale'. Eenbeern-Oel, Eenbeens-Oel Wachholderbeer-Del. Eens achter de Uren spanische Fliege. Essmanns-Salw. Exymans-Salw 'U. exsiccans'. Ewiges Lebensöl Hoffmannicher Lebensbalfam. Fallpulver Pulver gegen Fallsucht. Fin Gret' Semen Foeni Graeci' Samen bes ftartriechenden Bockshornklees 'Trigonella Foenum Graecum'. Flüssig Element, flüchtig Linement Salmiafgeift mit Dl. Fosslungen-Saft Bruftsaft aus Rosenhonig und Borax, früher mit Ruchelunge bereitet. Folssalw Salbe gegen Mundfäule, Fols. Franschen Branwin, Franzosen-Brannwin Franzbranntwein. Franzosenholt Bodholz. Franzosenöl = Degen. Fruenhar-Sirup Syrupus Capillorum Veneris'. Fruenmelkkrud 'Arnica montana'. Fürwörteln Burzel von 'Helleborus niger'. Galbandplaster mit Saffran aftagen Galbanharz-Bflafter. Gassensirup Gerftensprup. Gel Botterfarw, Orleans Saft von Bixa orellana'. Gel Funtanellenplaster Haravflaster zur Heilung von Fontanellen. Gel Gummifarw 'Gummi Gutti'. Gelsucht-Wörtel Burzelstock von 'Curcuma longa'. Gel Taffelplaster Pflaster aus Wachs und Harz. Gel Waß gelbes Wachs. Gichtholt Podholz. Gipsen Jakob, Giebs Jakob 'U. egyptiacum'. Gnatssalw Salbe gegen die Aräte (Gnat). Grindsalw Salbe gegen Ausschlag. Gris' Salw

grave Läusesalbe. Grön Ool grunes Nervenöl. Gulatsches Water Aqua Goulardi'. Gummiplaster Blei-Bugpflafter. Hack upt Dack, Hackmatdack, Hack un Mack Tatamata-Gummi. Handsalw, Hans do mi nix, Hans frag mi nich, Hans wat geits di an Rrätsasbe. Hartbruch-Plaster Herzbruch-Pflafter. Hartspann-Water 'Aqua aromatica'. Hartspann-Oel Brovencer Del. Haselwörtel Hafelmurg. Hofflattken-Saft Brustsaft aus Huflattich. Hoostkoken Lafrigen. Jehannswörtel Burzel von Gentiana rubra'. Jöksalw Krätialbe. Judenkirschen Früchte von 'Physalis Alkekengi'. Judenuren Hollunderschwamm, früher Auricula Judae'. Junfernglaß Marienglas. Junfernledder Leberzucker. Junfornmolk Benzoetinktur mit Rosenwasser zur Teintverschönerung. Junfornswebel Schwefelblume. Junfornwaß weißer Wachs. Kalonnor Hollunderblüten. Kammfett Pferdefett. Kapuzinerpulver, Luspulver Insettenpulver. Karnickelplaster, Kaninchenpflaster Kantharidenpflaster. Kattenfistel-Holt 'Cassia fistula'. Kattenkrud Baldrian, Ratenminze u. g. m. Kinnerbalsam 'Aqua aromatica'. Klanner Koriander. Kliester Rleifter. Kliestern. Kölsalw Bleifalbe. Kreewtsten Kalkabsonderung des Rrebjes. Krumbholt-Oel Enbern-Dl. Kuckuksköörn Rotelstörner. Lachwerg, Flachwerg, Lachswehr Latwerge. Lappenpulver Jalappenpulver. Lim Leim. Limen. Lindengeblüt Lindenblütentee. Lötwater Binklösung. Manns Holl Wort, Oll Fru Holl Wort Sohlwurzel von 'Aristolochia rotunda'. Markgrewinnen-Pulver 'Pulvis antepilepticus Merkuriusplaster Quedfilberpflafter. Marchionis'. Meiransbotter Majoranfalbe. Meloten-, Minutenplaster Blafter von 'Melilotus off'. Moderplaster 'Emplastrum Matris'. Nettelwörtel Burgel von 'Urtica urens'. Ogenlicht, Ogennicht Zinkopphialbe für die Augen. Ogensten Zintvitriol. Oldschadenplaster irgend welches Heilpstafter. Olium 'Oleum Vitrioli'. Olium Popolium 'Ung. populaceum'. Ossenkrudplaster 'Emplastrum oxycroceum'. Pernotenplaster Minutenpflafter. Poggenkullerplaster Bleiweißpflafter. Prepareerten Dodenkopp Caput mortuum'. Prinzipal-, Prinzmetall-, Prinzdeputatsalw'Ung. Hydrargyri praecipitati'. Ritschusöl Micinusöl. Roden Flor Schmintflor. Roden Prinzipität Quedfilberorydsalbe. Roden Verdeelplaster Mennigpflafter zur Milchverteilung. Rüter-, Ritter-, Soldatensalw Räubesalbe. Sach dörch de Brill 'Radix Sassaparillae'. Salw Salbe. Salben. Sattunfratt 'Lignum Sassafrass'. Schacherell, Schackerell 'Cortex Cascarillae'. Schalmei Galmei. Scharlottenpulver Jalappenpulver. Schöner Menschen Tee St. Germain Tee. Sep, gron Sep grune Seife. Seeschum 'Os Sepiae'. Sektenpulver Insettenpulver. Selwei-, Sewweiwater Salbeiwasser. Slaggwater 'Aqua aromatica'. Sot Engelwortel Burgel von Engelsüß. Sötholt Süßholz. Spaansch Hoppen 'Origanum Creticum'. Spikeröl 'Oleum Lavendulae Spicae'. Spitsglaß Spickglanz. Spitsglaß-Botter, -Oel 'Antimonchlorür'. Stah up un gah darvan 'Veronica Stensmarin, Stinkmarin 'Stincus marinus'. Stockros' officinalis'. Gartenmalve. Stoffsat Läusepulver. Stötten Klanner Korianderpulver.

Stötten Fin Margret 'Foenum Graecum-Bulver'. Striköl Hartspannöl. Swammgrön Foßsalbe. Swatt Togplaster Hamburger Pflafter. Swatton Balsam Bundbalfam. Swinkrud, Swinwortel Rießwurz. Tarentin Balsam B. Sulfur Tarentin'. Tarpentinplaster Bflafter von Terebinthina communis' unb 'Sanguis Draconis' Soft von 'Calamus Draco'. Taxfett Dachsfett. Tarpentill 'Radix Tormentillae'. Togemakten Prinzmetall rote Präzipitatsalbe. Togemakten Quecksülber Läusesalbe. Togemakten Swebel Rrätssalbe. Togemakten Stoffsat Läusepulver. Trockplaster spanisch Fliegenpflaster. Umgewenten Dick un Stiw 'Unguentum digestivum'. Umgewenten Napolium 'U. Neapolitanum'. Venerisch Sep venetische Seife 'Sapo Venetus'. Windmamselln 'Morsuli ad Flatum' Bfeffermung-Morfellen. Witten Dickendaarm 'Dictamnus albus'. Witten Galizensten, w. Ogensten, w. Viktrilkopperwater, w. Kopperrok Zinkvitriol. Witten Nix, Witten Ogennix Augensalbe, früher 'Nihilum album', jest 'Unguentum Zinci oxydati'. Witten Viktril 'Zincum sulfuricum' früher 'Vitriolum album'. Wörmkrud = Zewerpulver. Wrankkrud = Swinkrud. Zewerpulver, Zewersat Ritmerfamen.

# IV. Krankheiten und Ähnliches.

Adel, Al Fingergeschwür. Amedam Ohnmacht ftatt Amacht. Amböstig engbruftig. Angron ichmerzhaftes Ziehen in der Gegend der Schulter-Inochen. Angröt leidend. Answullen geschwollen. Barmengrund 1. Gesichtsausschlag ber Kinder; 2. Bobenfat im Harne eines Kranten. Begrasen sik Fleisch auf die Anochen bekommen, wieder gefund werden, zu Wohlstand tommen. Benaut beklommen. Blas Blase. Blasig. Beswögen ohnmächtig werben. Bleksucht Bleichsucht. Blind. Hönerblind ganz blind. Blinnding Schweinsbeule. Blus Rote, Sige, bef. im Gesichte. Brand. Bulomann Nasenschmut. Bruusch Beule. Dörchmarsch Durchfall. Dow taub. Dübelstrocken schmerzhafter Buftand ber kleinen Rinder. Fober Fieber. Galstriges F. gaftrisches F. Flöt, Flötsen Gliederfluß. Foß, Fasch Mundfaule der Rinder. Garon vor Beiserkeit nicht reben können. Gasselkorn Gerstentorn. Gelsucht Gelbsucht. Gnats Kräte. Gnirrband Berrentung ber Hand und bes Fußes. Grind Ausschlag. Gunsen stöhnen. Hacheln turz atmen. Haardboß Rig in Haut (Eis, Rinde ufm.). Hartspann, Hartworm Magenframpf. Heesch heiser. Heidendreck Schmutz auf dem Ropfe der neugeborenen Rinder. Hommoln im Sterben liegen. Himon pfeifend atmen, in hohen Tonen sprechen. Hipon einen pipenden Ton von fich geben. Hönerbadd weiße Blaschen auf dem Arme der Kinder, auch Nettelbadd. Hoossen huften, Huften. Kinkh. Reuchhuften. Huckup, Hickup Schlucken. Hungertitt Reibnagel. Jipon jappen, pfeisen. Jicht Sicht. Kader Kropf. Killon frofteln. Kittog geschwollenes Auge. Konfus' unwohl. Kortluftig turzatmig. Kröcheln hüsteln. Kröpel Krüppel. Kröpelig. Kropp Halsleiben bes Pferbes. Rachenkropp Diphtheritis. Kwaddel Schwiele. Kwos Hautblase. Lam labm. Lidsucht Gelenktrankheit.

Liwwedagg Leibschmerz. Lopend Für Rotlauf. Mal up't Og entzündetes Auge. Blodmal Blutzeichen. Mar, Mor Alpbrud. De M. ridt em. Masseln Masern. Mumps Ziegenpeter. Nagolwoorm Entzündung des Fingernagels. Naarf Narbe. Oberöögt turzsichtig. Pageluunsben geschwollene Füße. Peddik, Perk Pflanzenmart, Eiterpflod. Pipp Bips, Hornhaut auf ber Runge der Hühner. Poggfüßel talte Bande. Pol Rern bes Fingergeschwürs. Puker Hautvidel. Pulipp bide, aufgeworfene Lippe, auch als Zeichen bes Berdruffes. Puustig engbruftig. Ramm Rrampf. Ratsch Rig, Bunde. Raw Schorf, Narbe. Rowko, richtiger Rowkoken, allerlei Schmerzen, Bieben im Oberleibe, zumeift in der Magengegend. Ros' Rose. Samenkuller Rymphomanie. Schelbern sich ablösen, von der Haut eines Er-Schiteri Durchfall. Schorrbuck (mit betonter erfter Silbe) Schrin Schmerz, bes. in de Titt, in de Bost. Schrutern Storbut. ichaubern, zusammenschauern. Sooltagen, sooltogen in den letzten Rügen liegen. Songern das jogen. Einschlafen der Arme und Beine. Songlich Geföl pridelndes Gefühl. Sluckup Schluden. Snorken schnarchen. Snöw, Snöwt Schnupfen. Spatt Spat der Pferbe. Stamern stammeln. Sticksweert Schweinsbeule. Swerhörig. Swimen schwindlich sein. Swimlich ohnmächtig. Swinspudel Schweinsbeule. Swögnis Ohnmacht. Tran Träne. Twefarrig Zwitter. Unbenöömt das "nicht gern genannte" Leiden, Syphilis. Updunsen aufgebunfen. Upgaren aufstoßen, schlecht bekommen. Utkuren gefunden. Utterung Auszehrung. Verfangen sik hartleibig werben. Verfüllt entzündet. Verhalen sik sich erholen. Verkölen sik sich erfälten. Verkölung Erfältung. Verweken verweichen und verteilen die Geschwulft. Verwricken verrenten. Wedagg Schmerz. Wokern umberwimmern. Woort Barze. Wrank Braune der Schweine. Wrantflo Müdigkeitsjuden. Wranton unruhig sein. Wrantig verdrießlich. Wulf Hautentzundung.

### V. Körperteile.

Aarm Arm. Ader. Aten Atem. Back Bode. Plusterback volle B. Bast Saut. Belg, Oorsbelg Sinterbade. Ben Bein. Achterb. Vörb. Bermoder, Moder Gebärmutter. Blas' Blaje. Blod Blut. Bloden. Blödig. Bögd, Bög Arms und Aniebeuge. Bon Obergaumen. Boort Bart. Backen-, Kinn-, Snurrb. Bost Bruft. Bregen 1. Hirn; 2. Schäbel. Buk Bauch. Daarm Darm. Daz, Doz Ropf. Ding Schamteil. Dished Wirrhaar. Dum Daumen. Dunn Schläfe. Ellbagen Ellenbogen. Enkel Fußtnöchel. Fedder Feber. Fell. Fillen ichinden. Fett Fett, fett. Fitten Flügel, Flosse. Flads großer Mund. Floesch Fleisch. Flomen Fett der Fische. Ganse, Schweine. Flunk, Flünk Flügel. Förkopp Stirn. Fot Fuß. Achterf. Vörfot. Füthan 'penis', auch Klipp, Pesel, Pip, Piphan, Plügg, Pünt, Tiller, Tillhan, Zwick, Nuller, Püter. Fuust Fauft. Gagel Gaumen, Zahnfleisch. Gall Galle. Gatt After. Gnick, Knick Genick. Gnursch, Gnusch Anorpel. Görgel Gurgel. Hacken Ferje. Hals. Hamen Sack des Aals. Hand. Hart Herz. Hartkul die äußere Magengegend. Hart-, Hattslagg Herz, Lunge und Leber. Heid un Weid samtliche Eingeweide, Ausbruck für alles. Helm Gluckhaube ber Neugeborenen, auch Glückshot. Hess Bechse, bunne Stelle über bem hintersußhaden bes Pferdes. Hor Haar. Hoorn, Huurn Horn. Hööwd Haupt. Houw Huf. Hud haut. Huderlapp Sehnenwerk am Fleische. Huft bufte. Huk Räpschen im Halse = Tappon. Do Huk uptrocken an den Haaren hochziehen, um den geschwollenen Zapfen zu heilen. Jidder, Jichter Euter. Instor Leber und Herz der Tiere. Kader Unterfinn, Wange. Kaldunon Eingeweibe. Kok Mund. Kokolrom Zungenband. Bom Schwätzer heißt es em is de K. sneden. Kel Rehle. Kem Rieme. Kiker Auge. Kinn. Kiw Fischkiefer. Klaw Klaue. Klod, Klöden 'testes'. Knak Knochen. Knökern inochern. Knast Höcker. Kne Knie. Knökel Knöchel. Kopp Ropf. Kot Hechse. Oberkötig versprungen. Krüz Kreuz. Kül Keule. Külp 1. Auge; 2. dide Rase; 3. unreifes Obst. Kus Badenzahn. Kut 1. Ge= därm; 2. Eiter; 3. Nasenschleim. Unnorkütig eiterig. Utküton ausweiden. Kutt cunnus. Lawei - Gesicht Leber. Led Glieb. Led-, Lewater Gelenkwasser. Lenk Gelenk, auch Rettengelenk. Lonn Lende. Lipp Lippe. Liw Leib. Unnerl. Lock, Horl. Lode. Lump 1. Gingemeibe, bes. Lunge und Fischblase; 2. Lende. Utlümpen ausweiden. Lung Lunge. Mag Magen. Maark Mark. Milt Wilz. Mul Maul, Mund, Mund. Mulwark. Murr Mark. Araft, in der Redensart Murr in de Knaken. Mus Daumenmustel, Maus. Nabel. Nagel. Nes Nase. Ner Riere. Nerf. Nett Awerchfell. Nüff, Nüffer Nase, Gesicht. Og Auge. Ogappel Augapfel. Ogbran Augenbrauen. Oors, Moors, Noors 'podex'. Or Ohr. Lukor Horcherohr, Spitohr. Pann, Bregenpann Schäbel. Pans Magen ber Tiere. Pöker Popochen. Poll Harbülchel. Pot Pfote. Puckel Müden. Punt Spige der Rase, der Finger usm. Riff 1. Gerippe, jest meift Dodengeripp; 2. Rippe. Rögen Rogen. Rüggen Rücken. Schen Schienbein. Schinn trocene Haut. Schot Schoft. Schuft Stud des Pferdes unter Hals und Bug. Schuller Schulter. Schupp Schuppe. Slim Schleim. Snabb Schnabel. Snut Schnauze, Rase, Gesicht. Spock. Spi Spucke. Steert Schwanz, auch Swans. Stiper Bein. Stipern gehen. Talg Fett. Tan Bahn (a zwischen e und a). Ton Rebe (e mit schwachem Nachklang von i). Titt Bige, weibliche Bruft. Tung Runge. Wad Babe.

# VI. Speisen und Getränke.

Aaft Obst. Achelputs einsaches ober Lieblingsessen. Amedam Stärke. Armsünnerschell, Aarsen sünner Schell grüne Erbsen, die mit den Schoten gegessen werden. Backappel, -beern, -plummen gebacene Üpsel, Birnen, Pslaumen. Backaast Backobst. Backels Backwerk. Baarm Hese von Bier und Branntwein. Ber Bier. Waarmber. Eierber. Bersupp. Blagen Tweern Kümmel. Botter Butter. Bottermelk Buttermilch. Davon verschiedene Gerichte als: Bottermelks-Klümp oder -Supp gesochte B. mit Klößen und Pslaumen, Bottermelks-Waarmber B. gesocht wie Warmbier. Bonscher Bondons. Brad Braten. Braden Braten. Brammwin Branntwein. Bri Brei. Bückel — Bückling. Büdelklümp Mehl-

bubbing in einem Tellertuch getocht. Dog Teig. Drank Trant, Rüchenabfall. Ei Ei. Ek Essig. Fleesch Fleisch. Flickgos Spidgans. Geest Befe zum Baden. Greben Grieben. Griemsen un Kaputtelkarn Bezeichnung eines Mischessens. Gröns, Gronwoorn Grunmaren, Gemuse. Groten Hans = Bübelklump. Gruben Graupen. Grütt Grüte. Gassongrütt Gerftengrüte. Hack gehadtes Fleifch. Ossenhack. Swienshack. Hack un Pluck, Plücker, auch mit dem Zusat: un Pluck un Fink, Mijchipeise aus tleingeschnittenem Fleisch, Ruben, Kartoffeln, Apfeln und ähnl. Hartpoll Rohlberg. Heisterkost Elfterfutter, b. i. Didmild. Hesters bie fleischigen Teile des Schweinshinterbeins. Honnig Honig. Husch un Snusch = Mantmos, überhaupt Mischmasch, gemischte Gesellschaft. Jüüch bunne Brühe, flaues Getränt. Sepenjüüch Seifenwaffer. Jüüchel Abauß. Juchtelfuchtel Jusel. Kabinal Karbonabe. Kanneel Zimt. Kantüffeln mit Speck öberbraden Brattartoffeln. Karmom (Ton auf der letten) Rarbamum. Kes Rafe. Ledderkes Lebertafe. Klackerklump. Klickerklackerklüt, Klütersupp dide Mehljuppe. Klafüt (Ton auf der letten), Rotwein mit Baffer, schlechter Bein. Kleinschaam = far in'n Schapen, Rührei. Klümp Mehlkloß, mit gele Jacken in gelber Tunke. Knagg, Knibel bides Stud Brot Knibeln Ranten abschneiben. Knuust Brottanten. Kofent Dunnbier. Kom Rummel, Gewurz und Schnaps. Köst Rrufte des Brotes. Kröm Rrümel. Krömen Rrümeln. Kruutschen mit Maibotter Karauschen in Butter. Labskau überreste von Dorsch mit Rartoffeln, Fett, Salz, Pfeffer zu einer Art Pfanntuchen gebaden; jett Fleischrefte in ähnlicher Bereitung, auch Labsko, -aus, -ausch. Leguumsensupp Erbjenjuppe = Aarfensupp. Lungmos Lungentlein. Lüttjedunn Dunnbier. Lutten un Lutten Braunbier mit Schnaps. Magenkliester Roggenmehlbrei. Mankmos Mischspeise aller Art. Mod Met. Melk Milch. Dickmelk gefäste Milch ohne Molten, die ausammen mit füßer Milch genoffen wird; Sattenmelk Satmilch, faure Milch mit Molten, die in Satten aufgeftellt wird. Mel Mehl. Mettgod Burftfleisch. Molt Malz. Mörbrad Murbebraten. Mor murbe. Mos Muß, Brei, Gemüse, bef. Rohl. In Grus und Mos slan turz und klein schlagen. Appelmos. Möösch suger Rinderbrei. Muschat Mustatnuß. Muster Mostrich. Ossenogen Ochsenaugen, kleine fast tugelrunde Ruchen, gebacken im Ossenogenschapen, auch Falenföt, Förten. Pannfisch Fische mit Kartoffeln gebraten. Pannkoken Pfann- ober Giertuchen. Bottormelkspannkoken werden in Buttermilch gebaden. Berliner Pannkoken heißen die bekannten Pfanntuchen ber Bader und Konditoren. Papenschnitt Bfaffenschnitt, bas befte Stud vom Schinken uim. als Zehntenabgabe. Paascheier Oftereier. Peper Bfeffer. Philippsknaken Knochen am Rochfleisch, übertragen auf eine schwere Aufgabe, woran man zu pulen ober zu knabbern hat. Pimpkes Quarkfase mit Kümmel. Pludder, Plurr bunnes Getrant, bef. Raffee. Pollkantuffeln Rartoffeln in ber Schale. Pottber Borterbier. Prünten Stud Rautabat. Puffer fl. bider Bfannober Eiertuchen. P.schinken = Hefters. Quaark Quart. Ris Reis.

Roden R. rote Grüße. Röbeneten gefochte Müben. R. supp. Rodrock un Ridendener Mischipeise aus Fleischwürfeln, Bohnen, gelben Burgeln und Kartoffeln, auch Pluckfinken. Rodspon Rotwein. Rom Rahm, Sahne. Den Hollanner sin Buxen die haut auf der heißen Milch. Rüter fleingeschnittenes Fleisch. Saden un Braden Festessen. Schinken. Schockelor = Schocklad. Schoostersooß un Klümp Sprupstunge mit Rlößen. Schü, Schüguß Soße. Sei Malztreber. Semp Senf. Sirup. Slat = Salat. Smolt Schmalz. Snaps Schnaps. Sniderkarp gesalzener Hering, auch Seelöw. Snuten un Poten, Kopp un Ben Bötelschweinefleisch. Söbending Löffelspeise aus 7 Teilen. Solt Salz. Sötsursupp un Klümp saure Suppe aus Essig und Sprup mit Klößen. Spickgos Spickgans. Stippels Stippe, Tunke. Stuurn un Boors Fischgericht. Stuten un Melk Weißbrot in Mild. Sult Sulze. Sureten, Sursupp S. aus Effig, Baffer, Buder, Rlogen, Badbirnen und spflaumen, grunen Erbfen, Schinkenknochen - ober bafür Aal, bann Alsupp - und 9 fogen. Aalkräntern. Suter-, Suttermos eig. Gericht von Stockfisch mit Rardamumtunte, jest überhaupt von allerlei zusammengetochten Uberreften. Swattsur un Klümp Schwarzsauer mit Klößen. Sweser, Schweser Milchfleisch an Luft= und Speiseröhre des Kalbes. Tatersupp saure Suppe von Schwarzsauer mit Klößen und Wurzeln. Tater Zigeuner. Terling Würfel von Fleisch, Speck, Rüben u. a. Tobias mit Beern Tobias-Fisch und Birnen. Trammunner Eten Travemunder Effen, d. i. Schnittbohnen mit Birnen, Speck und Essig. Waddik, Woi, Wai, Waik Molten. Stabreim: Wai un Waddik, We un Waddik. Welgen, Wellen Brei. Stabreim: Welgen un Wedagg. Haberwelgen Saferbrei. Win Wein. Winsupp. Wollust Bierfalteichale (Kollschal). Wormk Bermutichnaps. Wöttelsupp Mohrrüben-, Burgelsuppe. Wust Burft. Blod-, Grütt-, Kol-, Mett-, Slackw. Zieschen Saucischen.

#### VII. Backwaren.

Blaffer Wassersemmel. Brod Brot. Findr. Weißde. Groffdr. Schwarzdr. Mengdr. Mischer. Fransbrod seines Weißde. Russisch Brod längliches Franzdr. Dreitimpen Dreizipsliges Br. Gasselbrod Brot mit blanker, sester Kruste. Hetwek, Hetwich Heißwede. Krüderwek Zuderwed. Hirschtwig Hirschtwig Hirschtwig. Kliesterbrod Brot überstrichen mit Roggenund Weizenkleister. Klöben vierkantiges Weißbrot, Butter-, Korinthen-Klöben. Knaller, Schipsknaller Schiffszwiedad. Knötel, Kötel kleine Pfessenüsse, auch Oorsklemmer. Koken Kuchen. Palmk. flacher, runder K. Platenk. Blechk. Pracherk. Apfelt. mit Schwarzdrot. Pottk. Topfsoder Napsk. Brunk. Honigk. Schiterik. kleine braune Kuchen mit Wilch. Kransbrod zn einem Kranze geslochtenes Weißbrot. Kringel ringsörmiges oder rundes Gebäck. Eierkr. rundes süßes Vachwerk. Kömkr. King mit Kreuz aus Weißbrot, eig. nur mit Kümmel bestreut. Bottermelkskr. mit Vuttermilch gebacken. Krüz-, Krütbrod gegersteltes Vrot in Gestalt eines Kreuzes mit mehreren Querbalsen. Man, Manbrod Wond. Eierman

länglich eirundes Buttergebäck mit übergeklapptem Rande. Möschen, Möllschen Wöllner Zwieback. Mulschell Waulschelle. Muschüten, Muschüken Zwieback in langer und in kleiner runder Form. Dodenmuschüten sehr feine Zwiebäcke zu Leichenfeiern. Muschütenkrömels allerlei Brotabfälle. Öberstreken Brod mit Wasser überstrichen, im Qualm gebacken, mit glänzender Kruste. Pepernöt, witt un brun Pfessernüsse größer als Knötel. Schillingsbrod rundes Brot von zwei Teilen Weizen und einem Teile Roggen, mit Kümmel bestreut. Eine größere Art Doppelschillingsbrod. Semmel rundes Weißbrötchen. Slicht S., glatte Wassersemel. Öbersneden S. Wilchs mit Querschnitt. Stoll Kuchen in Form eines Langbrotes. Strump Strumpsbrot. Stuten Weißbrot. Appelstuten Blasser mit Apfelschnitten. Tweidack Zwiedack.

### VIII. Kleidung.

Achterflicken die Soble unter dem Stiefelabsatz (Afsatt). Aarm Armel. Bebernadel Zitterbraht auf Huten. Barfbeent barfußig. Bedd Bett, Ober- und Unnerbedd. Beddtüg Bettzeug. Beierwand 1. Tuch von Leinen und Wolle; 2. unnüter Rram. Bes Bife, Nahtbesat. Bolt schild und Bolt begraben Brauch der Zimmerleute und einiger anderer Gewerbe. Bonni Hut. Böörtgen Slabböörten Kinderlat. Bostdok Brustiuch, auch Weste. Brattenrock Bauerntittel aus grobem Bollftoff. Brok Oberhofe. Brus Beiberhaube. Brüschen Brüftchen, Schürzenlat. Buffant (Ton auf der Endung) Halstraufe. Bultsack Strobfad. Bund Bunbel, Windel, worin die fleinen Rinder bündelt ober bunselt werden. Bur, Kissenbur Bettüberzug. Buschen Kinderlat. Buschunter überhemd der Arbeiter. Busserun (Ton auf Endung), bide Matrosenjade. Bux, Büxen Hose. Unnerbüx. Damös, Tremös" Frauenmütze. Dek Decken becken. Docken Bunbelchen Flachs, Zwirn u. f. w. Dok Tuch. Disch-, Hals-, Hand-, Trur-, Wischdok. Slageldok Umfchlaget. Dratscheer Frad, auch Snipel. Drell Drillich. Dremaster hut mit brei Spigen. Dumling Fingerling. Egenmaakten Rock R. von Leinewand. Faden. Bindf. Rif. Rähf. Tweernsf. Amirnsf. Falt Falte. Falten. Fick Tasche. Fingerling Sandschubfinger. Flederaasch flatternder Rleidbesatz. Foder, Fudder, Unnerf. Kleibfutter. Foderhomd Unterjade für Frauen. Geddien Garbine. Ger Reil im Hembe. Gnaasterblank Rauschgold. Göörd Gurt. Goorn Garn. Haken un Ös'. Hanschen Handichub. Has' Niederhose, Strumpf. Hasenband Strumpfband. Knütthas' Stridftrumpf. Heiken Frauenmantel. Hemd Bl. Hemde, Ober- und Unnerh. Herrgotts-Dischkled Sonntagsanzug. Hot hut. Unripen H. weißer h. Hull Frauenmütze. Rug H. Belgtappe. Huw Haube. Hupperbel Anlinderhut. Jopp = Jack. Kraals, Kaasch, Kaj Arbeitstittel. Kaloschen Goloschen. Kantusch Mantel, Schlafpelz und ähnliches. Kassaweika, Kassawei Frauenüberrock. Kasseltüg Taufzeug. Kimmeldok Zahnwehtuch. Kips Kappe. Kled Rleid. Kledrock Frauenkleid ohne Taille. Kledaasch Rleidung. Klott

Mite. Klötern Feten am Kleide. Klügen, Klün Knäul. Klunner Klunter, Troddel. Knop Knopf. Kols lofer Kragen. Krans Kranz. Kromp Hutrand, Armelaufschlag. Kron Krone. Küssen Kiffen. Kwaarder, Kweder Querband am Roce, fester Kragen. Laken Tuch. Lakensch tuchen. Lankenschen Rock feiner Tuchrod. Liffen, Liffen Leibchen. Linnen Leinzeug. Lits Lite. Lumpen un Lören Plunder. Mau, Maug Hembsärmel. Munkejack Seemannsjade. Pampuschen Morgenschube. Pasen Hofen ober lange Strumpfe, wie sie Fischer und Schlächter in ben Stiefeln tragen. Pabhans Rinderanzug, Jade und Sofe in Ginem. Pi, Pijack, Pirock langes Rinbertleid. Nachtpi, Kinnerpi. Pig, Seepig Matrosenjade. Platen Schurze. Plunn Lumpen. Pol Pfühl. Fotp. Ruß-, Koppp. Kopftissen. Polones Frauentleib nach polnischem Schnitte. Prük Berrücke. Puuch Bett. Pulten Lumpen. Puust de Lamp ut Dreispit als Kopfbebeckung ber Leichentrager. Raasterblank Rauschgolb. Rom Lebergürtel. Ridendeners Leberstulpen ber Ratsbiener. Ring, Fingerring. Röbenschepel großer Hut. Rock. Ölrock ber Schiffer. Rockelur Mantel. Salwett, Saffiett, Mundtuch. Samft, Sanft Samt. Sammar, Sammor, Sümmor, Summar Chorrod. Schabölken-, Schabellengesicht Maste. Schenillg Herrentiberrod mit vielen Rragen. Scho Schub. Schosal Schubsobse. Schört, Schött Schürze. Schott-, Schörtfell. Schut breiter Mütenschirm, großer Frauenhut. Sid Seibe. Slaben, Slarpen Bantoffel. Slafitten Rleidzipfel. Sleuer Schleier. Sleuf Schleife. Slipp Rodichoß. Slippenrock Rod mit langen Schößen. Slunten, Sluntschen Lappen, Abfälle. Slup Bettbezug. Smuck Schmud, schmud. Snörband Hentel. Socken Filsschuh, turzer Strumpf. Unner- und Obers. Som Saum. Spang Schnalle. Spint Aplinderhut. Spitskandidel Frad. Spre-, Spreddek Bettbede. Stebel Stiefel. Stebelschacht Stiefelschaft. Stebelalarp abgeschnittener Stiefel als Bantoffel. Stot Stok am Frauenkleid. Stridscho Schlittschub. Strump Strumpf. Strümpenschacht Beinling. Stuw Tuchrest. Südwester Schifferhut. Tabert, Tappert Chorrod. Tasch Taiche. Taschendok Taichentuch. Treckelfaden = Rifaden. Treier ärmellose Unterjade. Trens' 1. Borte, Schnur; 2. genähte Die. Tuffel Bantoffel. Höln-, Höltentüffel Holzpantoffel. Tüg Zeug. Tur Perücke. Twel, Dwel, Handdwel Quehle, Handtuch. Tweern Zwirn. Wand Tuch. West, Woß Weste. Winnlasch Keil im Bemb unter der Achsel. Wull, Wolle. Bomwull Baumwolle. Wullig. Kluffwullig Huft- b. i. furamollia. Gegenteil von langwullig.

# IX. Hansrat.

1. Möbel. Bank 1. Bant; 2. Arbeitstisch ber Handwerter. Raubank Ruhebant, Sofa = Fulbank. Ribank Anrichtebant. Beddsted Bettstelle. Deidei Biege. Disch Tisch. Dischlad Tischtaften. Drakaston, Dragkaston Schräntchen mit Ziehkästen, Kommode. Droofot Dreisuß. Eija, Wiege. Hüker Holzsesselle ohne Lehne, Dreibein. Lad, Lag Kasten, Trube, Schrant. Bilad kleiner Kasten in einer Lade. Noilad Rähtisch.

Pult Katheber. Schapp Schrank. Etelschapp Ehschrank. Schappig nach bem Schranke schwedend. Schatull kleines Pult mit Schubkasten. Schemel (auch Fotbank) Fußbank. Schragen schräges Gestell. Schuw Schublade. Dischschuw. Spegel Spiegel. Spegelglaß. Stiper Fuß des (Himmel)bettes. Stol Stuhl. Tonbank Schenktisch, Labentisch. Tres Gelblade, Labentisch.

Weg Wiege. Wegen wiegen.

2. Gefäße. Balj, Waschbalj Holzwanne. Barkemeier großer Becher aus Birtenholz mit Rinde, dann Binnbecher ber Fischer mit Burfel im Boben, Glüdsbecher. Beker Becher. Barmbeker Befeglas, großes Glas in Brauereien. Blackfatt, -horn Tintefaß. Bricken Holzscheibe, Teller, Mitte ber Schießscheibe. Buddel Flasche. Buß Buchse. Botterbuß 1. Butterbüchse; 2. Taschenuhr. Butt Butte, Holzgefäß. Stabreim: Butten un Baljen. Handbutt kleines Schöpfgefäß. Dopp, Doppen Napf, Deckel, Saugpfropfen. Döppohon trichterförmiger Lichtloscher, Saugpfropfen. Emmer Eimer. Fatt Faß, Gefäß. Blackf. Tintef. Feren-, Feendeel Gefäß für abgerahmte Milch. Fürlad Schwammbofe. Glaß Glas. Glücksbeker, -kros, -ror Gludsbecher. Grapen Gifentopf mit brei Beinen, Tiegel. Kann Kanne. Kass, Kass'n Kaften. Noikass Nähkaften. Kastrull Kafferolle. Kik, Fürkik Feuertopf zum Fußwärmen. Kip Langforb. Buttk. Rorb mit flachgewölbtem Boben. Kist Rifte. Muskist Berumpelt. Kopp = Köppen Kopftasse. Kes'kopp Schüssel zum Käsepressen. Korf Rorb. Seelk. R. mit 1, Handk. R. mit 2 Henteln. Krog Krug = Kros. Kruk irdene Flasche. Kumm Holznapf, Taffe. Lechel Fähchen. Molg Mulbe. Muck Topf, besonderes Schöpfgefäß der Schiffer. Mulap = Fürfit. Napp Napf. Spinapp Spudnapf. Kes'n. - Res'topp. Nasch Schachtel. Pann Bfanne. Pott Topf. Et-, Etelp., Kakp. Rochtopf. Kliesterp. Rleiftert. Limp. Leimt. Öörtp. T. mit Seitenbenkel. Pißp. Nachtt. Seelp. T. mit Oberhentel. Tatorp. T. aus schwarzer Erbe mit 3 Beinen und 2 henteln. Puts Schöpfeimer. Slaggp. Schiffseimer. Toorp. Satt Schuffel, Napf. besonders für Milch, auch Sattschöttel. Schapen flacher Steintopf. Tatersch. niedrige Art davon. Schenkorf, -molg Rorb mit Holgschienen unten. Schöleken Untertasse. Schopen Schöpftelle. Schöörten, Pottsch. Scherben. Schöttel Schüffel. Unnersch. Unterfat. Schöttelkorf bölgernes oder geflochtenes Geftell zum Barmen der Teller über einer Rife. Schrögel Rinbengefäß zum Beerensammeln. Soltfatt, -napp Salgfaß. Spann Gimer. Stülpen Deckel des Steintopfes. Tin, Tienkon Holzgefäß, Buber. Soltt. Salzfaß. Tipp Schnabel an ber Ranne, Tülle. Töller Teller. Tot-, Teut-, Teitkann Schleiffanne. Trinschal Suppenschüffel. Trogg Trog. Backeltr. Bactr. Tüt Düte. Vagelbur Bogeltäfig. Waschkumm, -schöttel Bafchichüffel.

3. Werkzeuge und anderes. Ax, Ex Axt. Backboorn Plunder. Besemer hölzerner Wagebalten, Handwage. Bessen Besen. Bram-, Heibessen Ginfterb. Betel — Meißel, bei ben Handwerkern von einsander unterschieben. Lock-, Stekb. u. a. m. Bick Spithacke. Bil Beil. Bild. Afbillen. Blaker Wandleuchter mit messingenem Scheinwerfer. Bok Buch. Bolt Bolzen. Bor Bohrer. Fritt- ober Wrickb. Drillb.

Druw, Druwb., Borwinn, Borlir Anopfb. Spits- Platt-, Lepel, Stangen-, Zentrumb. u. g. m. Boorn bobren. In-, ut-, dörchb. usw. Börst, Böß Bürfte. Börsten. Boord Schrant- und Wandbrett. Kökenb. Rüchenbr. Bottorbuß Butterdofe, Tafchenuhr. Brus Auffat ber Gießkanne. Buck Holzbod. Büdel Beutel. Geldbüdel Börfe. Bunten Joochen Ochfenziemer aus roten und weißen Leberftreifen. Dacht Docht. Dockol. Diorkon Dietrich. Dracht Tragestange für Körbe und Eimer. Drat Draft. Dumkraft Handwinde. El Elle. Fat-, Fadok Schüffeltuch. Feudel, Foul Scheuerlappen. Fil Feile. Holtf. Holzf. Filen. Fingerhot F.- Sut. Fledder-, Gosflucht Flederwisch zum Reinigen. Fledderwisch Holz mit Febern zum Anfachen bes Feuers. Foork Gabel. Foßswans Sanbfage. Getkann Gieffanne. Hack un Mack Plunder. Hamer hammer. Heft Meffergriff. Hilgenschapp Beiligenschrant als Spielzeug. Himphamp Gerumbel. Hönerkram Rleinfram. Hubel Hobel. Hubeln. Ingedöömtes Heiratsgut. Ison mancherlei eisernes Wertzeug wie Look-, Stommison u. a. Kaffemöl Raffeemühle. Kamm. Lusk. enger R. Kell Rüchenlöffel. Schumk. Schaumlöffel. Kil Reil. Klapp, Flegenkl. Fliegenklatiche. Klingel Schelle. Klingeln. Klipp altes Meffer. Klock Glode, Uhr. Knif Meffer. Knip, Tügkn. Bafchetlammer. Knip, Knipp Gelbbeutel mit Metallbügel. Knösel 1. turze Tonpfeife; 2. Rolle Rautabat. Kofot Geißfuß, Art Brechftange. Krummling hatenstod. Krusel, Kusel Tranlampe. Kul, Kloppk. Holzteule. Kwast Binfel, Befen. Wittelkw. großer Binfel gum Beißen der Bande. Lamp Lampe. Lei Leine. Leiwagen Schrubbefen. Lemmer altes Meffer. Lopel Löffel. Loest Leiste. Licht Bl. Lichten Licht, Rerze. Likkist Sarg. Lücht Leuchte. Lüchton. Lushark = Lustamm. Mangel Bafcherolle. Mat Deggerat. Bandm. Ritm. Reigm. Meten meffen. Matt, Fotm. Fuß-, Staubbede. Mets, Mest = Messer. Möser Mörfer. Muckerbudel Beutel mit heimlich erspartem Gelbe, Muckerpenningen. Nadel, Neinadel Nähn, Stek- ober Knöpn, Anopfn. Nagel. Blaffern. breitföpfiger Nagel. Nageln. Net Niet. Neten. Ösel vertohlter Docht. Ossenben = Besemer. Packeneten Gepad, Rram. Pip Pfeife. Kalkp. Tonpf. Pipenreimer Pfeifenräumer. Plugg Pflod. Poggenplit schlechtes Meffer. Pok, Pok Meffer. Proffitchen Leuchterfnecht. Pumpel Stößel, Mörserkeule. Punner = Besemer. Pussel, Lichtp. Lichtflumpf. Püüster Blasebalg. Raspel. Holtr. Raspeln. Rick, Rek Stange zum Baschetrodnen. Rig Rüchenbrett. Ritsticken Streichholz, auch Strikholt, Swebelsticken. Riw Reibeisen. Ruffel Reibegerät für schmutige Wäsche. Sack. Sag Säge. Sagen sägen. Schacht 1. Schaft, Stod, Rute; 2. Prügel. Angelsch. Scher Schere. Schruw Schraube. Schruben. Sef Sieb. Slagg (un Kil) Holzhammer (und Reil). Slef Holzlöffel. Slötel Schlüssel. Snutonwaarmer turze Pfeife, Zigarre, auch Nesenw. Spelwark Spielzeug. Spitt Spieß, Bratsp. Spon, Span Schilppe. Drecksp. Müllich. Sprütt Sprite. Sprütten. Sticken, Strickelsticken Stridnadel. Stift Holz- und Drabtstift. Stock. Stippst. Gehst., auch Stippstaff. Strick Tau. Swamm Schwamm. Swutsch Gerte. Tagel geflochtener Brügel. Tang Zange. Bit-, Knipt. u. a. Tappen Zapfen, zapfen. Teems Haarsieb. Tollstock Zollstock. Trechter Trichter. Ul, Fegul Handbesen. Ulen segen. Unstrutt unnützer Kram. Wagg Wage mit Schalen. Winkel Winkelmaß. Ziechling Ziehmesser ohne Griff.

Zirkel. Zwick Bapfen.

4. Spinnrad und Rebengeräte. a) Spinnradd: Bank mit 3 ober 4 Bon ober Fot, auch Rump und Brügg genannt. Tred, Tridd Fottr. Trittbrett. Hangelstock verbindet Trittbrett und Rad und fest dieses in Schwung. Radd besteht aus Naw Nabe, Speken Speichen und Felg Randholz. Stipers = Raddstütten die 2 Pfähle, zwischen benen das Rad an ber Well hängt. Diese ift baran mit Raddsticken fleinen Bflöden befestigt. Suor Schnur, der Treibriemen, der über das Rad zur Spindel läuft. Spill Spindel, auch Spiel, besteht aus Flüchtentug und Spol. Flüchtentüg, Flüchtüg, Flüggentüg Flügelwert. Dazu gehört die Spill im engeren Sinne, eine bunne Eisenwelle mit einem Röhrchen an bem bideren Ende, burch das der Faden hindurch zu den Hätchen geht, und die Flüchten, ein hufeifenformiges Bolg bon ber Lange ber Spule, befest mit eifernen Batchen, über die der Kaden auf die Spule gleitet. Sie figen auf dem fogen. Voorkant, dem vierectigen Teile der Welle dicht vor dem Röhrchen, und fliegen beim Spinnen im Rreise herum. Am dunneren Ende der Welle ftect ein mit einer Nute versehener Wirtel namens Soll; über diesen läuft die Schnur vom Rabe ber und treibt die Spindel, daber heißt er auch Drift (hochb. Spinbelring). Spol Spule füllt ben Raum zwischen Soll und Flüchten aus. Sie ist eine Holzröhre, Spolror, mit einer Scheibe an jebem Ende, wird auf die Spindelwelle geschoben und breht fich um diese. Bur Berhutung des schnellen Ausleierns steden in beiben Offnungen Ledderbussen Lederburen. Die Scheiben heißen Achterkopp Hintertopf neben bem Soll und mit einer tieferen Rute als biefer, und Vörkopp Borbertopf neben ben Flüchten. Pööschen, eig. Pösgen, auch Stipers, find die beiden Arme, die die ganze Spindel an Leberringen tragen. Man unterscheidet Vor- und Achterpööschen. Beide sind in den beweglichen Krüzstock oder Krüzholt eingebohrt, ein Querholz, das mittels einer verstellbaren Schraube, der Swankschruw, irrig auch Swansschruw genannt, bober und tiefer geschraubt werden tann. Dieje Schraube stedt fest im Schruwsticken, einem mit dem Krüzstock gleichlaufenden Stabe, und ist in ihm mit dem Slottnagel Schlofinagel befestigt. Wocken, Wucken, Wuppen Spinnwoden, woran der Klachs befestigt wird. Dessen Bapierhülle beißt Wockenbref, er felbst Dished. Der Woden stedt brebbar in einem Querholz, dem Kortarm; diefer ruht auf dem aufrechten. brehbaren Langarm. Hodtwol Weragabel wirb statt bes Wodens auf den Kortarm gesteckt, um Werg zu spinnen. b) Kar Spinnrad älterer Form mit langer Bant. Langtridd und Hackontridd (zum Auffeten bes Hadens) find die beiden spitzwinklig zusammenlaufenden Leisten, die als Trittbrett dienen. Am Hadentritt sitzt das Triddbrett. Plat Platte, eine hölzerne Halbkugel auf der Bant, trägt mittels der Stehichraube das

Krüzholt. Die Swankschruw sitzt am Bankende und schiebt die Plate vorund rückwärts. c) Spolknocht Spulsnecht, ein Bod mit 2 Spulen neben einander, dient dazu, die Wolle doppelt auf die Spule zu bringen und dort zusammenzudrehen (dublieren). d) Haspel Gerät, um das Garn von der Spule ab- und zu Docken zu wickeln. Sie besteht aus Fot mit 3 Bon, 6 Krücken oder Aarm, worunter einer ein Losarm ist, d. h. abnehmbar zur Lösung der Spannung, und aus 1 Sticken, auf den die Spule gesteckt wird. Tallhaspel Zahlhaspel ist so eingerichtet, daß 100 Drehungen 1 Docke Garn ergeben. e) Spolradd Spulrad wickelt das Garn von der Haspel ab um die Spule, die dann am Webstuhle besestigt wird. Die Hauptteile sind Bank, Dreier, Radd, Spill mit walzensormiger gerillter Spol. f) Goornwinn Garnwinde wickelt die Docken zum Knause. Die Hauptteile: Fot, Radd, Sticken mit Sched Scheibe, worin die Rullen sitzen.

5. Musikgerät. Baß, Brummb. Fidel, Fiddel. Fideln. Fleit, Fleut Flöte, Weibenpseife. Fleiten pseisen. Gel Wöttel Flöte. Hoorn Horn. Klarrnett. Lir Drehorgel. Lirenspelen. Örgel. Pauk. Pip Pseise, Flöte. Pipen. Posuun. Trummel. Trumpeet, Tut Trompete. Tuten

blasen. Viggelin.

6. Baffen. Büss, Ballerb. Büchse. Flint — Gewer, auch Schapschinken. Helm. Lans Lanze z. B. des Nachtwächters. Kannoon. Sabel Säbel. Schild. Swerd.

### X. Stadt und Dorf.

Aben Ofen. Abenlock Beigloch. Abenror Ofenröhre. Backaben. Acketucht burch bas haus laufende Rinne. Afbucht Berfchlag, kleiner Stall an einem größeren Gebäude. Afsid Raum neben ber Stube ober zwischen Stube und Dach, freie Seite der Diele. Allstrakon vierectige gebrannte rote Steinfliesen. Archner, Erkner Erter. Asch Asch Balken. Hanenbalken ber oberfte Querbalten Aschlock Aschenloch. zwischen ben Dachsparren. Bargfred alter Rame eines Tangraumes. Bislagg feste Bant vorn an ber Hauswand. Bod Bube, tleines Wohnhaus mit der Dachseite nach der Strafe, Werkstatt, auch Budik. Bom, Ślaggbom Schlagbaum auf Land- und Wafferstraße. Bön Boden, Stubenbede. Bibon Nebenboben, Raum amifchen Stube und Dach, auch Krupbon. Winnelbon Zwischenboden zwischen 2 Stodwerten. Borg Burg. Bredd Brett. Regenbrodd Schuthrett am Giebel bes Strohbaches. Brügg Brude, früher auch Strafendamm, baber Brüggelsten Pflafterftein. Stenbrügger Bflafterer. Bucht umfriedeter Raum, Stall. Dack Dach. Retdack Schilfbach. Strodack. Dackpann Dachpfanne, gewölbter Dachaieael. Damm, Stendamm Strafenbamm, befonders im Dorfe und vor ben Stadttoren. Del Diele, Flur bes Wohnhauses und ber Scheune. Achterdel ber hintere, Vordel ber vorbere Teil. Dons Wohnftube. Döp Taufftein, Taufbeden in der Kirche. Dor Tor. Dor Tür. Blangdör = Bilangdör Seitentur bes fachfischen Bauernhauses. Dönsendör Stubentur. Dorp Dorf. Dorpsted Dorfftelle, freier Blat im Dorfe, eig. Gemeindeland. Dubonslagg Taubenschlag. Düker versentte Bafferröhre. Emmer glübende Asche. Fast, Faß, Fiß Dachfirste. Fasteen, Fasten Bohlziegel der Firste. Finster Fenfter. Flott erhöhter Sinterraum ber Hausdiele vor der Donfe. Flis Fliefe. Fotbodden Fußboden der Zimmer. Fronspieß, Franspieß (Ton auf der letten Silbe) ausspringende Giebelober Dachstube, giebelformiger Ofenauffat. Fümont Rundament. Für Feuer. Furung Feuerstelle. Gang, Dorchgang hofartige Gaffe hinter bem Garbelkamer Aufbewahrungsort für bie Briefterrode in Borberhause. ber Kirche. Getenlock Ausguß. Gebel Giebel. Gelänner Geländer. Gomack Zimmer zu einem bestimmten Zwede. Glind Raun, Gelander. Goren Garten. Graff Grab. Grow Grube in mehrfachem Sinne, 3. B. bie "Gruben" benannten Stragen. Hangelkamer, Hangelhilg Sangeboden. Hock 1. Bede; 2. drehbarer Torbalten in einer Ginfriedigung. Hoord, Fürhoord Rüchenherd. Hilg, Hild, Hill Futterraum im Stalle, Boden, Ort über den Biehftällen. Hoff umschlossener Raum beim Saufe, bes. Garten, dann auch die ganze Landstelle. Holfter, Holsten, Holster Hohlziegel ober Rundholz zur Bebedung ber Firfte. Horenkass'n Borbell. How Hufe, Bauerngut. Howand f. v. a. Flett. Hus Haus. Kaben, Swienskaben Schweinetoben. Kabuff enges ichlechtes Bimmer. Kachel Rachel. Kachelaben. Kaje Rai, Uferdamm. Kak Branger. Kalk Ralt. Kamer Rammer jeber Art. Achterk. Rammer hinter ber Wohnstube. Dönsenk. Schlaftammer bei ber Stube. Klüterk. Arbeitstammer mit allerlei Wertzeugen. Rumpolk. Spis'k. Speisetammer. Kamin hoher, ichmaler vierediger Schornftein. Kappell Rapelle. Kaark Rirche, meift Kirch (Altor, Kansel). Kaarkhoff Blat um die Rirche, Friedhof, Begräbnisplat. Kaasch Gefellentammer (mit Klapp Bett). Kass'n Gefängnis. Kat, Katen Butte, Bauschen, Wohnung. Rok-katen Rauchtate, wo der Rauch durch die Tür abzieht. Keller Reller. Kellerhals Rellerdach, Strafeneingang. Klink Türgriff und Türriegel. Klinker hart gebrannter Ziegelftein. Klinkerhamer turzstieliger hammer jum Feftklopfen. Klöber der halbe Ziegelstein. Klock Glode, Turmuhr. Knipperdollink kleine Dachrinne im Dachwinkel. Kök Rüche. Abenk. offener Berb auf Borplat ober Diele. Tok. "Butuche", mit Banben umgebener herb. Kontor Handelsstube. Kopp ber Mauerstein in seiner Querfläche. Krog Krug, Wirtshaus. Krögen in den Kr. geben. Kröpel s. u. Walm. Kruplock Scherzname für eine kleine, niedrige Stube. Kruww Rrippe. Kus Badengahn, Scherzname für eine Hutte. Latt Latte. Led Querbalten im Fachbau. Lodder Leiter, Bobentreppe. Lid Kleiner Laden, eig. Berkaufsbude, beren Berichlußklappe als Ladentisch dient. Lööchen Flader= feuer auf dem Herde. Löper der Mauerstein in seiner Längsfläche. Lucht Kenfteröffnung. Luk Quite. Makler Rammpfeiler zur Führung des Drahts zum Blitzableiter. Maark Markt. Maarstall Name des ftädtischen Gefängniffes, vordem Pferdestall und Wagenhaus. Möl Mühle. Buckmöl Windmühle. Hollännermöl. Waterm. Mönkendack Kirchendach

aus 2 Lagen von Hohlziegeln, die abwechselnd mit ihren Rändern in einander greifen, auch Doppoldack genannt. Man unterscheibet babei Babon- und Unnendack und die einzelnen Steine als Mönk und Nonn. Mur Mauer. Murstoon Ziegelst. Okon dunkler Winkel unter dem Dache, oberfter Bodenraum. Öllstenlagg Hochfit der Alterleute im Haufe der Schiffergesellschaft. Pal Pfahl. Tunp. Zaunp. Vörpal slan 1. Bortehrung gegen etwas treffen; 2. einem vorarbeiten. Pann Dachpfanne. Patte-, Packemang, Abort. Pickgoorn Bechdraht jum Upnein der Strohbunde aufs Dach. Pilor Bfeiler, Saule. Plank Bretterzaun. Plugg Solapflod am Strohdach. Pricken Afahl. Pump Röhrbrunnen. Qualm. Qualmen. Quatteer Quatteersteen ein Viertelmauerstein. Drequatteersteen. Stadtviertel. Rackeri Abbederei. Radhus Rathaus. Rog Säuferreihe, Straße. Achterund Vörreg. Ropols Raufe. Rick Gitterwert von Stangen und Latten. Rok Rauch. Roken. Rönn, Rönnsteen Rinne, Goffe. Dackr. Rop Raufe. Rör Röhre. Rörlock Barmröhre im Dfen. Rost Ofenrofte. Rull Drehtreuz auf Wegen, auch Droium. Sal Saal, Obergeschof, genauer Wohnung im Oberftode, zu der die Treppe unmittelbar von der Haustür aus führt. Schacht 1. — Deckelsch. Decktange am Rohrbach; 2. Brunnensch. Utschachten ausgraben. Schithus Abort. Schof, Schöber Schaub, Strobbundel, überhängender Teil des Strohdaches an den Giebelseiten: Vör- und Achterschof. Schol Schule. Hoge Schol Symnasium. Höltentüffel-Schol Bantoffelschule, b. i. Armen- und Bolfsschule. Schossteen Schornftein. Schott Riegel, Berschlußture jeder Art. Inschotten zuriegeln. Schragen Fleischbant. Schun Scheune. Schundeel Tenne. Schütting ehemaliges Amishaus der Bergenfahrer. Sokenhus Siechenober Krantenhaus. Semmel Sims, Fenfterbrett. Sil Siel. Slagg Fenfterladen, auch Dedel des Backtroges. Slet, Sletholt junges Holz zur Belegung ber Balken, um Beu, Strob u. a. barauf zu bringen. Blott Schloß in jedem Sinn. Sod Riehbrunnen. Sott Rug. Sparen, Span Sparren bes Daches. Spinnhus Zuchthaus, jest Tuchthus. Sprütt Sprite. Sprütten. Sprüttenhus Sprigenhaus, Gefängnis auf dem Lande. Stack, Stackwark Damm von Flechtwert im Fluffe, jest Bun. Stacket Statenober Lattenzann. Stad Ufer ber Trave. Stall, Nodstall Schutbach vor ber Schmiebe, unter bem die Pferbe beschlagen werben. Stänner, Stännerwark Tragbalten im Fachwerte ber Säufer. Statt Stadt. Sted, Bursted Bauerftelle, auch Burstoll. Stogol Tritt zum überfteigen über einen Zaun, Stufengang, Gäßchen. Stock, Stockwark Stod bes Hauses. Unnen und baben f. v. a. 1. und 2. Stod. Streben Strebeftitze ber (Dach)-balten. Strat Strafe. Stuw Stube. Süll, Süller, Süllbrodd Schwelle, Goffen-Swank, Sodswank Schwengel am Rieh- und Röhrbrunnen. brett. Swemm, Perswemm Pferbeschwemme. Swibagen Berd im Rauchkaten ohne Schornftein, eig. nur ber gewölbte Uberbau ber Berbe. Tang Grundbalten des Saufes. Tappeet Tapete. Tegelstoon Riegel, Dachstein. Telt Belt. Toorn Turm. Kaarkt. Rircht. Lüchent. Leucht. Tralli Gitter. Tropp Treppe. Tres die Trefe in der Marienfirche, Aufbewahrungsort wertvoller Urkunden. Trumm, Trump Mundstud der Dachrinne. Tun Baun jeder Art. Tungenstoon flacher Dachziegel mit Höcker, fogen. Biberschwanz. Twit schmale Gasse. Ulenlock oberste Giebelluke des Bauernhauses. Umlöper Drehkreuz. Utfli, Utflei Warenauslage im Schaufenster, offener Laden. Utflien Waren auslegen. Vörwark Bormert. Wachthus Wache. Walm ber überhängende Teil ober die ganze herablaufende Seite des Strohdaches, Seitendach. Afwalmen ein Dach abschrägen. Kröpelwalm, Kröpel der kleinere, dreiectige Borsprung des Strobbaches an den Giebeln. Wamm Berichlag für Bieh. Wand Hauswand. Waarkhus Arbeits-, Armenhaus. Waarkstatt. Wed, Wid Beidenrute oder -ftrick jum Binden bes Rohres und Strobes auf bem Dache. Wed Grundftud einer Kirche. Weertshus Wirtshaus. Windfan, Wäresan Wind- ober Betterfahne. Windfang Bindfang-Tur. Wip, Strohwip Strohmifch gur Bezeichnung verbotener Bege, Strobbundelchen zur Dichtung des Ziegelbaches ftatt bes Unterstreichens mit Ralf. Wiren (Wierden), Wirdrat bunner Draht zum Festbinden des Rohres und Strobes auf dem Dache. Wispal Begweiser. Wrakbod Schuppen ber Holzwraker.

### XI. Erdoberfläche.

Acke Schmut. Adel Jauche. Adelpol Mistrfütze. Ast. Au Bach Wiefe. Baarg Berg, Bodenerhöhung. Ban Bahn. Is-, Isen-, Kegel-, Lop-, Rutschban. Bast Pflanzenbaft. Bok Bach. Bladd Pl. Bled Blatt. Blonk glatte Stelle auf bewegtem Baffer, feuchter Ort. Blenken glänzen. Bleß helle Wiesenstelle. Blick dass. Blom Blume. Blöt Blüte. Blön. Bom Baum. Bömen bäumen. Bork Rinde. Born, Borm Bafferloch, Biebtrante. Bormig quellig. Brann Brandung. Brink Anger. Brok Bruch. Bülg Welle. Bülten Busch Gebuich, Gehölz, auch abgeschnittenes Gezweig, und zwar Risbusch Laubholz, der ganze Busch, Twickbusch Tannenbusch, die dunnen Zweige. Dal Bobensenkung. Damm aufgeworfenes Landstud zwischen Graben. Af-, indammen. Dik 1. Deich; 2. Teich. Dol Graben. Doorn Dorn. Dreck Rot. Drumm Baumstumpf. Dult Strudel in einer Bucht. Dust Staub. Eerd, Eer Erde. Eerdbodden Erbboden. Feld bebautes Landstüd. Fer Fähre. Flag, Flak Stelle, Wegstrede. Flott treibende Rohrsläche. Fluß. For Furche. Foort Furt. Frucht. Fruchtbor. Geest trodenes Land. Graben Graben, graben. Graß Gras. Grasen weiden. Grawiee Strandfies. Grüft schluchtartige Uferftelle = Klapp. Grumm Torfabfall. Haars Kienharz. (Gummi Hat Meer. Halm. Heid Heide. Hoister, Hester junger Baum, bef. Buche und Eiche. Hell 1. Uferabhang; 2. = Höll Hölle. Holt Holz, Wald, Woold wird als Gattungsname wenig verwendet.) Höltern hölzern. Hop Buschstelle. Bes'hop Binsenbusch. Rethop Rohrb. Hud hude, Lagerplat für Holz im Balbe. Hull Schilfbusch, mit Rohr bestandener höherer Plat. Is Eis. Isen Gis hauen. Kal Roble. Karn Rern. Kin Reim. Kinon keimen. Kis Ries. Klei Lehmboben. Kleiig. Klut Erbfloß, Klütig. Knast Knorren, auch Roof, Mensch. Knick Bl. Knokon lebendiger Zaun, auch Damm zur Abgrenzung der Koppeln und zum Schutze bes Biehes. Knubben Holzblock, Knorren. Kratt niedriges Buschwerk, Gestrupp an Baumstümpfen. Krick kl. Bach. Krün mit Gebüsch umgebene Uferstelle. Krud Kraut, Pflanze. Kul Grube, Boben-vertiefung, Grab. Lak Pfütze, Sumpf. Land. Lat Schöfling. Loim Lehm. Lits Steg. Lo Eichenrinde. Lof Laub, Blatt. Lunk Loch, Bertiefung. Mad Wiese. Molm Staub. Mor Meer. Mor Moor, Sumps. Mos Moos, Flechte. Mudd, Murr Modde, Schlamm. Murrig. Oberschrut dunn überfroren. Or Ahre. Oort, Uurt Ort, in Ortsnamen Spite. Öwer Ufer. Palen Sulfen der Erbsen und Bohnen. Utpalen. Pat, Pot junger Baum, Schöfling. Patt Pfad. Patt maken Beg bahnen 3. B. bei Schnee. Dat is all Patt, es ift schon ein Weg getreten. Peddik, Perk Pflanzenmart. Pil M. Bach. Plagg Erbicholle. Plant Pflanze. Planten Pflanzen. Planter Holzstecher dazu. Plat Sandbant. Pol Pfuhl, Poll Baumwipfel. Pollholt Holzwerk bavon. Putt Bfüte. Quöbbels sumpfiger Boben. Quobbelig quellig. Rasen. Reff Hiff. Rem Streifen Solz und Ader. Remel Randstreifen, auch Holzleifte um Ofen. Rind Rinde. Rod Rute, Megrute. Sand Sandfläche, Strand. Bicks. grober Scheuerf. Scholl Schale. Schollen schälen. Scher Klippe. Schit Schmut, verächtlich für Geringwertiges. Schonung junge Pflanzung im Walde. Schor, Schar steiler Abhang, Küste. Schull, Schüll Erd- und Rasenscholle. Isschull. Schum Schaum. Schümen. Merschum. Se See, Meer. Simer schwimmender Schlamm. Slick Grundschlamm. Slu Hülse z. B. Aarftonslu Erbsenh. Soden Rasenscholle. Soll runder Baffertumpel. Spring Quelle. Stal, Stel Unterftod ber Pflanzen. Stamm. Stempel Stengel. Stig, Steg Steig. Katerst. Schleichweg. Sten, Stein St. in iedem Sinne. Stoff Staub. Stöben. Strand Str. des Weeres. Ufer der Untertrave. Strom Fluß, Strömung. Friherrnstrom Fahrwasser der Trave. Struk Strauch, Staude. Strunk Stiel bes Rohles u. a. Gewächse. Stubben Baumstumpf (St. drögen beim Tanze siten bleiben.) Stuken dass. Sump Sumps. Swumpsig sumpfig. Tacken Zaden. Telgen Aweig. Torf. Trad Spur, Geleise. Twel Gabelaft, auch Tweelt. Sik twelen s. gabeln. Twig Zweig. Wagg Boge. Wak in Gis gehauene Offnung. Waarder Berber, Insel, Holbinsel. Retwaarder Schilfinsel, stud. Water Waffer. Waterkant - Küst Rüste. Wegg Beg. Wik Bucht. Winkel Ede, breiediges Lanbstud. Wisch, Wiß Wiese. Wöörd Ufer. Wörtel Wurzel. Wrasen Rasen und Torfstüd. Wrasen Torf absteden. Writ Buschwerk aus Einer Wurzel. Zwick Landvorsprung. Metalle: Bli, Blick, Gold, Isen, Kopper, Sülber, Quicksülber, Tinn; bazu: Bleiern, blickern, gollen, isern, koppern, sülbern, tinnern.

### XII. Landwirtschaft.

Acker bepflügtes Land. Afleggels Ableger, Stickling Stedling. Ambost kleiner Amboß zum Schärfen der Senfe. Aanwenn Pflugwende, Wende-

ftreifen der Koppel. Aust Ernte. Beestmelk erfte Milch nach dem Kalben. Bet Beet. Binnen Garben binden. Bloß weißer Fled an der Stirn oder Nafe des Rindes. Block umgrenztes Aderstüd, Querader. Börmen, börnen Vieh tranten, aufziehn. Bottern buttern. Botterfatt. Bred Aderstud von größerer Breite als Länge. Bugon bauen, bestellen. Bupoord Adergaul. Bustall Bferdestall, Wagenschuppen. Dockon bespringen. Dockhingst. Dimon Haufen von Garben, Strob ober Beu. Updimen in Saufen feten. Döschen dreschen. Döscher Drescher. Draben Treber. Drank Schweinefutter. Dranktunn Tranftonne. Droesch ruhender Acer. In Dr. liggen als Beibe bienen. Dumkraft Sandwinde 3. Heben bes Bagenrabes. Dung Dünger. Düngen. Egg Eggge. Eggtind Eggenzahn. (Balken Querholz.) Escher, Ascher Spaten mit Spite und breitem offenem Griff am Stiel, Stol. Das Gifen ift baran mit einer Tulle, Dill, befestigt. Et, Etfoder geringeres Futter. Falg einmal gepflügtes Land. Flogenstaken, som geraber Sensenstiel. Flögel, Döschfl. Dreschstegel mit Stel und Klopp. Foder 1. Fuber; 2. Futter. Surfoder ichlechtes &. Foderkist, skupp Futterkifte. För Fuhre. Foork, Mest. Mistgabel. Heif. Heug. Gaffel Gabelftange zum Kornumwerfen. Goton begießen. Grubber tiefgebender Bflug. Hack. Hacken. Hackels Säcffel. Haark Sarte. Hungerh. große Sarte. Haarken. Nahaarken Hei = Heu. Heien = heuen. H. in Dutten setten H. in Haufen setten. Hipp Hippe. Hock Garbenhaufen. Hocken in S. seten. Hod Berbe. Höden huten. Hopen häufeln. Hoorn, haarn icharfen. Horhamer hammer zum Scharfen der Sense. How Berde. Hüker, Melkh. Melkfessel. Inföorn 1. Getreibe u. a. m. einfahren; 2. Pferbe und Rinder einfahren. Inriden (Pferbe) zureiten. Kabel Aderlos. Kaff Spreu. Kamp umzäuntes Lanbstud. Kantuffeln pulen, purren Kartoffeln aufnehmen. K. loggen R. faen. Kappen (Bäume und Sträucher) halb herunterschneiden. Klapp frisches Strobbund. Klutenböker, -klopper Reule zum Zerkleinern der Schollen, jett oft eine Walze. Knif Hippe. Koklack Kuhfladen. Koppel durch einen Knick, Damm mit lebendiger Hede, umfriedetes Land. Köppon, kröppon die Spisen der Bäume wegschneiben. Köörn Dechengft mahlen. Körung. Kratsbank Bant jum Wolletraten. Kröpelbom frummer Sensenstiel. Ledder Leiter. Le Sense. Lebom Sensenstiel mit Fottappen Handgriff. Lehoorn Sense schärfen. Lot Bl. Löten Land-, Wiefenteil. Mast. Mastkalf, -swin. Mästen fett machen. Meien, meiden mähen. Melken milchen. Meß Mist. Meßfald, Meßpal Dungerstätte. Mit Haufen Stroh, Mist usw. Namat Grummet. Oorn Ernte. Oornrep Seil jum Befeftigen bes Wiesbaumes. Pikdus Abstechivaten. Plattschüffel flache Schuppe. Plog Pflug. Das Gifen- ober Holzgestell heißt Rööster, Reester, die Sohle Slepsal, die Pflugschar Scharr, Plogscharr, der Griff Steert, Plogsteert. Plögen pflügen. Plücker Gerät zum Apfelplücken. Plücken. Regel Melttoppel. Rok tragbare Schafbürde. Afreken einzäunen. Rep Seil. Rider Art Bflug mit mehreren spatenformigen Scharen zum Aufbrechen bes Dreefchackers, eig. Riter. Rach ber Form ber Scharen heißt er auch Pikdus, Pikaß, Grunaß.

Rodeland, Roland Neubruch. Roden reuten. Rummel Rornsieb. Rundklopper Dreichslegel. Sat Aussaat, Samen. Scharn Mist. Sched Felbscher Scher Schere. Bom-, Hecken- Schapscheer. Schof regelrechtes Strobbund, 2. Haufe 3. B. Rufen. Scholplogen flach pflügen. Schott Verschluß zum Stauen des Wassers in den Graben. Schuffel Schaufel. Utschüffeln. Schur, Wagenschur Schauer. Seis' Sense. Sick, Sickison Pflugmeffer, scharfe Gifenftange am Bfluge. Sickel Sickel. Slaf großer Holzhammer. Slagg Teil eines Aders ober Forftes. Slipstoon Schleifstein. Er besteht aus Ston, Well, Trogg u. 4 Ben. Slus' Grabenichleufe. Smiton Junge werfen, von der Sau gefagt, andere Tiere krigen Junge. Sniden schneiben (Pflanzen und Tiere). Spaden Spaten mit breitem ftumpferem Eisen und Krude am Stiele. Springen, bespringen von Stier, Bod und Eber. Staken Stange. Staken, upstaken Beu u. a. aufladen. Stakfork zweizintige Ladegabel. Staken auf Stelzen gehn. Upstaken ausfindig machen. Stiper Stüte, Bohnenstange. Stöker, Plogstöker Stecheisen jum Reinigen bes Bfluges. Stöwmöl Gerat jum Kornreinigen. Strei, Streu allerlei Abfall. Strek, Strik mit Bech und Sand bestrichenes Holz zum Scharfen ber Senfe. Strikerbessen Spreubesen. Stro Strope Stropeek Gabel zum Aufladen. Strunt Kot, Wift, Plunder. Stüken in Saufen seben z. B. Buchweizen, Torf. Swad Schwabe. Utswaden Korn in Schwaden legen. Tall, Tallig Reihenfolge, wie die Stater nach ben bestimmten Gutern gebn. Tind Rinten. Trachtig trächtig. Utriden (Raps) ausreiten. Umsteken umwerfen (Korn auf bem Boben). Ve, Vei Bieh. Vörjörd, Vörwenn = Aanwenn. Wals Balze. Walsen. Weden jäten. Weid Biehweibe. Weier Gerät gum Kornreinigen. Wes-, Winn-, Binnbom Wiesbaum. Wörpschüffel Burfichaufel. Bienenaucht. Honnig Honig. Laten schwärmen. Rump, Immenrump Bienenforb. Tidlock, Tilock Flugloch. Waark Baben. Waß Bache. Wis' Beisel.

Ruhrwert. a) Gefährt: Aarm Arm. Voraarm die beiden schrägen Balten, welche die Deichsel. Hinneraarm die, welche den Lanabaum halten. AB Achse. Voraß die Achse, an der die Borderrader und die Borderarme sigen, Hinnenaß die hintere. Der Teil ber Achsen, um ben bie Raber sich breben, beißt Schenkel. Buck Rutschbod. Diessel, Diesselbom Deichsel. Döbel, Dübel Rapfen, womit die einzelnen Teile der Rabfelge in einander gefügt find. Drogor Brett, das quer über den Enden der Hinterarme liegt. Ebner, Emer Gleichmacher, Schwengel am Wagen; am Pfluge Plogebner. Flet, Flek Seitenbrett bes Dung- und Aderwagens, überhaupt Brett. Flekwagen Miftmagen ufm. Gler-, Glerrholt Brett quer über ben Enben ber Borberarme, auf bem bie Spipe bes Langbaums hin und her gleitet. Hinnen-, Achterstock gefrummter Eisenstab auf bem Hinterende ber Deichsel, an bem die Schwengel hangen. Kedd Wagentette. Kluffdiessel = Scher. Kollnagel Vorstednagel. Kor Rarre. Kippk. Schuwk. Störtk. Sturzkarre mit zwei Rädern und von einem Pferde gezogen. Krans halbrundes Gifenband auf ber Borberachfe, auf bem fich ber Schemel breht. Krott bie zwei schrägen Bretter, Die vorn

und hinten zwischen die Langseiten gesetzt werben. Vor- und Achtorkr. Kuts, Kutschwagen Rutiche. Langwagen der hintere Teil des Wagengestelles mit bem Langbaum, Langbom, einem der Deichsel entsprechenden langen Balten. Lodder, Oornlodder die Seitenwände bes (Ernte-)wagens. auch Klabenholtledder. Lüns' Rabnagel; auch Vörsteker. Mulisen getrummtes Gifen vorn am Langbaume, um diefen am Bordergeftell gu befestigen, und zwar geschieht es im Mul, einem vierectigen Ausschnitte auf ber Borberachse, burch welchen ber Spannnagel geht. Radd. Seine Teile: Naw Rabe, Nabenpip die diese umhullende Buchse, auch Nabenband, Speken Speichen, Felg Felge. Rung Wagenrunge. Rungenstütt Eisenstab als Stütze der Runge. Rüüschen 1. Schlitten; 2. Schlittenfahren. Schamel Schemel, Rame zweier Balten über ber Borberachje, und zwar: Dreischamel Drehichemel, ber bewegliche obere, Vörschamel ber untere feste. Hinnonschamel festes Brett auf ber Hinterachse. Schor, Scherbom die Gabelbeichsel bes Ginspanners ober Scherwagens. Schild = Rrett, wegen ber breiedigen Geftalt. Schott basf. Vor- und Achterschott. Sleden Schlitten. Peksleden niedriger Schlitten mit Schiebeftab. Peken sich abstoßend fortbewegen. Slöp Schleife, Schleifschlitten. Slöpen schleifen. Plogslöt Pflugschlitten. Spannnagel, Spannstock Deichselpflod, ber Deichsel, Achse und Schemel verbindet, auch Kollnagel. Um ben Spannnagel liegt eine Blechhülfe, das Schalblick. Stell das Geftell bes Wagens ohne die Wände. Man unterscheibet Achter- ober Hinnenstell = Langwagen mit bem Langbaum, und Vörstell mit ber Deichsel. Swengel Jochholz, woran die Pferdeleinen siten. Grot und lütt Swengel. Ein Spitsswengel wird an der Deichselspige befeftigt bei brei Pferben. Tei, To, Tau, auch Tug Gerat und Geschirr jeder Art. Hinnen- und Vörtau. Unnerbodden bie Bobenbretter bes Fletwagens. Wach, Wacht = Swengel. Vör- und Hinnenwacht. Sprengwach festsitzender Schwengel einiger Gefährte. Wagen Wagen jeder Art. Dung- ober Melwagen.

b) Gefchirr. Bett, Bitt Bl. Bitten Gebig. Bostbladd Bruftband. Göörd, Bukgöörd Bauchgurt. Sadelg. Sattelg. Halfter Ropffoppel bes an die Rrippe gebundenen Pferdes. Halskoppel Riemen mit Kette, die an der Deichselsvige befeftigt ift, um den Wagen beim Unhalten zu hemmen. Küssen gepolfterter Rudenriemen. Langbipoord Seitenpferd, das neben bem Gespann herläuft. Lei, Lin Pferbeleine. Ogklapp Scheuklappe. Rom Riemen. Rüggrem Rudenriemen. Schuftrem Riemen hinter dem Naden. Steertrem Schwanzriemen. Sadel Sattel. Sadelküssen. Sil 281. Selen bas ganze Geschirr bes Pferbes, Sielenzeug, auch Seelde, Sielde. Stigbögel Steigbügel. Stiernband Stirnriemen. Strang Bl. Strängen bie Stricke ober Riemen, in benen bas Pferd läuft, Leitriemen. Die Strange find beim fogen. Doppelfielzeug, Doppelselen, mit Leberstreifen, Strangscheden, bebedt. Swep Beitsche. Swepenstel Beitschenstiel (Pietsch bürgert fich immer mehr ein.) To, Tei, Tau = Strangen. Togel Bügel. Bitogel Berbindungsriemen zwischen ben zwei Bferben. Tom Baum. Tomtug Raumzeug. Wittelquast weißer Bufchel an ben hornern bes Bugviebes.

Rlachsbau. Boll Samentaviel. Brak einarmiger Bebel zum Brechen. Braken, der murben Stengel. Dis Flachshaufe. In Dison upschütten in Saufen binlegen. Drogen ben Flachs im Bactofen trodnen. Hekel Bechel. Hokeln ben Flachs burch bie Stifte ziehen, um bas Werg abzuschneiben. Hed Werg. Groffhed und Kleinhed. Swingelhed mas beim Schwingen abfällt. Hockon zum Nachreifen in Hocken setzen. Inhalon einfahren. Knuck, Knupp Knoten, Bundel. Flaß upknucken in Bundel verknoten. Lin, Linsat Leinsamen. Röpen, röten Flachs zum Rotten, Faulen, Mürben ins Wasser legen. Rösten trocknen auf Rostfeuer statt im Ofen. Schow, Schobols die holzigen Teile bes Stengels, die beim Braten abfallen. Schobelhod Baftfafern. Sprod Ausbreitung des Rlachfes auf nassen Wiesen. Spreden, utspreden Swing Brett, womit man die gebrochenen Stengel auf dem Swingblock bearbeitet, swingt, damit die holzigen Teile abfallen. Umslan die zum Trocknen daliegenden Haufen umwenden. Upnomen die trodenen Haufen aufnehmen. Uptrocken aus ber Erbe ziehen.

Torf backen. Backen in Stücke formen und pressen. Disch, Torfdisch Formtisch. Flor Bretterlage, Knetkasten. Flott Torskahn. Kanten Torssohen auf die hohe Kante stellen. Ketscher eisernes Fangnetz. Ketschern Torsschlamm vom Moorboben aufsischen. Knoden kneten. Kingeln Torf in Hausen setzen. Soden, Torssoden Torsstüdt. Soden steken Tors

ausstechen.

### XIII. Beiten, Wetter, himmel.

1. Zeiten und Feste. Abend, Aben 1. Abend; 2. Tag vor einem firchlichen Feste. Winachten-, Oster-, Pingst-Abend. Aber Oldjorsabend Sylvester. Afbrak, afbreken Man abnehmender Mond. Afbreken abnehmen. De Dag breekt af. Aust Ernte. Austköst Erntefest. Alldagg Wochentag. Bündelabend Biehtag ber Dienstmädchen. Bündeln ziehen, Dienst wechseln. Dagg Tag. Droboltid Treibel- b. i. Schwärmfest ber Gothmunder Fischer. Ebenlit Zeitraum von 24 Stunden. Fastel-, Fasselabend Fastnacht. Fastelabend-Mandag ber Tag vorher. Fest. Festdagg. Firdagg Feiertag. Fiorn feiern, untätig fein. Frojor Fruhling. Glaß Bl. Glasen eine halbe Stunde Schiffszeit nach ber Sanduhr. Glasen slan die Zeit angeben an der Glode. Gröndonnerstagg Gründonnerstag. Haarbst Berbst. Helligen Dag heller lichter Tag. Hilgen Abend beiliger Abend. Hilgen dre Könnig Dreikonigtag. Himmelfoort Himmelfahrt. Hogtid Hochzeit. Hög Fest. Sik högen sich freuen. Jor Jahr. Nijor Reujahr. Halfjor. Oberjor heuer. Obervorjor fernt. (Quartal Bierteljahr.) Kringelhög Fest ber Steinipfahrer im Januar. Kro-, Krogdagg Arugtag, Fischerfest am 18. Mai. Maark, Maarkdagg Jahrmartt, auch blanken Maark. Middagg Mittag. Namiddagg, Nom'dagg. Vörmiddag, Vöm'dagg. Öber V. vormittags, öber N. nachmittags. Middernacht Mitternacht. Minut Minute. Morrn Morgen. Frömorrn frühmorgens. Nacht. Krewnacht Johannisnacht. Navagel Nachvogel, Nachseier bes

Bogelschießens und anderer Feste. Oll'n Maidag Abend ber 12. Dai, ber lette Tag bes alten Maifestes, ber sogen. ersten Zwölften, 1.—12. Mai, ober ber 13. Mai. Ostern. Osterdagg. Osterwoch. Paaschen Oftern. Paaschabend. Paascheier Oftereier. Pingsten Bfingften. Pingstdagg. Pingstwoch. Pingstheesch Pfingstfeier. Res' Reise, eine Ausfahrt ber Fischer von einem Morgen bis zum andern. In een Res' auf einmal. Respit Frift, Aufschub. Richt-, Richtelfest Richtfest ber Bauleute. Bolts- und Erinnerungsfest im Juli. Schummer Schibenscheten Schummerig = dämmerig. Dämmerung. Schummern dämmern. bämmrig. Schummstunn, Schuppstunn Schummerst. Sommer. Stillen Fridagg Karfreitag. Stunn Stunde. Twölften, öber Twölften die (ameiten) zwölf Nächte vom 25. Dezember bis 6. Januar. Utspringersest Schulsest. Vagelscheten Armbrustschießen nach dem Gogen (Papagon). Vespertid Besperzeit. Waarldagg Berteltag. Wok, meift Woch Boche. Vleden W. vergangene, tokam W. fünftige B. Winachten Beihnachten. Winter. Wur-, Wor-, Waurhan Erntefest, auch Burhan. Monate: Jannuwor, Februwor, Märs usw. hochb. Dazu Maiman, Juniman u. a. m. Tage: Sünndagg, Mandagg, Dinxtagg, Mirrweken oder Mirrwoch, Donners-

tagg, Fridagg, Sünnabend.

2. Simmel, Wind und Wetter. Bellhunn Windwolken. Bebern zittern, von der Luft. Blenken sich aufklären: Dat blenkt in'n Noorden. Blixem Bliz, auch Teufel, 3. B. dat hal de Blixem! Statt blixen ift blitsen und blinken üblich. Bo schnell verrauschender Wind- und Regenschauer, bef. auf See. Boig stürmisch, hochwogig. Dat gifft moje Bu es wird ichones Better. Bolkon brullen, gunachft von Tieren, bann bon Sturm und Wellen. Bor die mittelfte ber brei Brandungswogen. De Strom löppt as en Bor. Brattem Brobem, Dunft. Brekers weiße Wellentöpfe. Breken brechen, von Stofwinden. Breken See fturmische See. Brenn Brandung. Brusen braufen, von Sturm und Brandung. Bullkater Gemitterwolfe. Dak Tou. Dat daakt es nebelt. Dam, Winddam weiße Windwolke vor bem Gewitter, Luftspiegelung. Dau Tau. Vör Dau un Dak. Dauen, daugen tauen. Dis feiner Regen, Dunft. Disen fein regnen. Disig dunftig, neblig, bammrig. Dow See bewegte See nach bem Sturme. Drak Feuerstreifen am himmel. De Drak treckt. Drögen abtrodnen. Drög troden. Drögnis Dürre. Drüppen tröpfeln. Drüppen Tropfen. Dunner Donner. Dunnern. Dunkel. Dunkeln. Düüster bunkel, trübe. Stickdüster stockbunkel, auch balkendüster. Ebb Ebbe. Ewinn Strubel. Fisselweder Schladerwetter mit Regen und Schnee. Fisseln bunn regnen und schneien. Flag Regenschauer. Dat regnet Flag ber Regen geht schnell vorüber. Flau schwach vom Winde. Dat ward flau es flaut ab. Flommon flimmern. Flot Flut. Freson frieren in beiden Bedeutungen. Dat früst. Do Foß brut (Ber) ber weiße Rebel fteigt auf. Geten gießen, von Regen. Dat gütt. Glemmen leuchten. Gnetern knattern, bon Donner. Gnibboln fein regnen. Gnitt Menge Kleiner Sterne, Sternalanz. Dor is vel Gnitt an'n Hoben die Sterne sind nicht ganz klar.

Dor sünd so vel Gnittsteern, dor folgt wat up. Groland talte Gegenb. Hir is Gr. hier ift's talt. Grunsen grunzen, grollen, fich argern. Dat grunst der Donner grollt in der Ferne. Hagel. Hanteern in unruhiger Bewegung fein. Dat hanteert Wind und Wellen find aufgeregt. Hobon = Himmel. Hebenschorig heißt ber Himmel, wenn ber Mond burch bas Gewölt scheint. Heidblixen, heidlüchten wetterleuchten. Hitt Sige. Dat is so'n Stickhitt es ift fehr schwül. Het beiß. Horchig hellhörig, flar, von der Luft. Dat Weder steit in de Horch bas Wetter ift in ber Schwebe, man weiß nicht, ob es aut ober schlecht werben wird. Hulen beulen, von Wind. Kabbolwag Platicherwogen, vom Winde gegen ben Strom geschlagen. Kontorn die Richtung andern, vom Strome gejagt, ber ein= und ausgeht. to Ker gan sich wenden und brehen. Dat Water geit to Ker ift sehr unruhig. Kimmung Horizont. Klafitter ein in der Nähe bes Mondes stehender Stern, ber als Anzeichen schlechten Wetters gilt. Klamm ftarr, talt, feucht. Verklamen erstarren. Klar bell. Steernklar. Klatschen vom Regen. Krachen vom Donner. Küll Kälte. Kölen Rühlen. Köl fühl. Kold falt. Küselwind Wirbelwind. Küseln wirbeln, taumeln. Lemmern = bebern. Dat lemmert. Lien, liden tauen. Dat lit. Liofboj = Rlafitter, wortl. Rettungsgurtel. Lüchten leuchten, bligen. Lucht = Luft. Dat Water steit in de Lucht, wenn der Weststurm bas Baffer in die Luft hebt. Man, Maand Mond und Monat. Vull-, Nie-, Halfman, Manschin, Manwessel. Wenn ber Mond auf bem Rücken liegt, gifft dat'n Barg Unweder, wenn er halbsteil steht, dat de Bur dor 'n Tom uphängn kann, giebt es gutes Wetter. Melkstrat Dilchftrage. Mettensommer, Sommermett 1. bie im Berbst umberfliegenden Spinnweben; 2. diefe Zeit felbft, der Alteweibersommer. Mulen Regen drohen. Muulsch bewölft. Musregen = Smuddregen Schmutzegen. Musregen, en bös' Fru un Plückeschulln sind die drei einzigen Uebel für ben Fischer. Nebel. Dat is kattendick es ift bichter Rebel. Noorden Norben. Okerig bämmerig, buntel. Okern = dämmern. Oosten Often. Pladdern, plarren ftart regnen. Perweder Pferde- ober Hundewetter. Rammanatschen toben. Dat rammanatscht hir so, heißt es, wenn bei ftartem Binbe Sturzwellen in ben Rahn fcblagen, dat Water in de Kaans speit. Rarich regungslos ist bas Basser zwischen einund ausgehendem Strome. Raastorn ichnell fprechen, in bem Ausbrud: Dat Haff dat raastert, das Meer bei Südwind. Regen. Wenn de Kreiden bleiert, gifft dat Regen, wenn die Kräben in der Sobe schräge bin und her schweben, gibt es Regen. Rogenbagen. Rip Reif. Ripen. Rurip Rauhreif. Verruriept mit Reif bedeckt. Rullen rollen, vom Seegang. Rum freie Gegend, wo ber Wind recht faffen tann. Rumwind nördlicher Wind, auch Appelnoordoost genannt, ber die Obstgärten schädigt. Rüsseln rieseln. Rusig naßfalt und rauh. Rusen stürmen. Dat ruust beestig es stürmt gewaltig. Ruusterig bass. Sager sägender, schneibender Nordost. Schin Schein. Schinen. Dat schient es klärt sich auf im Norden = de Dan grient ber Dane lacht. Schölen Wellen

schlagen. Tüg schölen Basche spülen. Schudderig schauberig, start frostig. Schoosterweder naffes schmutiges Wetter. Slackerweder = Fiffelmeber. Slapp Noordoost schwacher Nordostwind. Smiten schmeißen. Dat smitt (Wind) es weht ftart. Smok Rauch. Smöken. Smolen nebeln. Smuddeln fein regnen. Sne Schnee. Snien schneien. Rebensart: Möller- un Bäckergesell slat sick. Spein fprigen, von Baffer, bas in ben Rahn fclagt. Spolen blant werden, vom Baffer, bas fich beruhigt. Spinkolig, geiprentelt, gefledt, vom himmel. Nu ward dat spinkelig bie Bolten lichten sich. Spölen spülen, Wellen schlagen. Sprudeln von leichten niedrigen Wolten, die bei herannabendem Gewitter vor der Windbam wirbeln. Dat sprudelt, ein Gewitter ift im Angug. Sprutsen fprigen. Stedig = rarid. Steern, Stiern Stern. Steernschott Sternschutve. Sticken schwülen. Dat stickt es ift schwüle Luft. Stoorm Sturm. Stöben ftaubregnen. Stoffregen Staubregen. Stral Strahl. Streng start, von Wind, Kalte, Gewitter. De Küll strengt sik wird stärler. Strömen von Gewässern und vom Regen. Süden. Summen von Müdenschwärmen. Dat summt es wird Regen geben. Sunn Sonne. Sunnenstral. De Sunn wadet so, wenn sie sich burch bidere und bunnere Wolfen hindurchdrängen muß. Susen faufen. Swaark duntle Gewitterwolte. Bieht eine auf, fo beißt es, wat huult dat, wat praalt dat, dar kummt 'n Barg Wind her. Tag See See mit langen glatten Wellen. Toch Zugwind. Dat tocht, es zucht es zieht. Tosabbeln fich mit Gewölf beziehen. Trockou ziehen. Dat trockt to Woder es wird befferes Better. Unnedien'n, Unnedienung 1. lange, feetrant machende Wogen, nachdem der Wind abgeflaut und ftill geworben ift: 2. übh. Wogen, die nach dem Sturme noch langere Beit fich zeigen (Dow Soo); 3. größere Wellen, auf benen fich bei umspringendem Winde kleinere bilden. Upbülgen sich ballen. Dat bülgt up die Wolken ballen sich aufammen. Waarmnis Barme. Waarm. Fießw. laum. Pottw. Waarmon warmen. Watergall Nebelbogen, gelbgrüner Schein in NO., vor NO.-Wind. Weder, War Wetter, Unwetter. Wedern gewittern. Wenn de Krei sik badet, gibt es schlechtes, wenn de Pollhan jamert, bie Rridente ichreit, autes Wetter. Wederdull ift ber Strom in ben Buchten, ber bem Hauptstrom entgegenläuft. Unweder. Weien weben. Westen. Wind. Noorden-, Oosten-, Westen-, Süden-Wind. Hogen Wind Morbwind. Scheben Wind Südoft. So schew, so lik, wenn ber Wind verkehrt von 28. nach S. breht und balb nach 28. zurüdgeht. Windsid Winbseite. Spöttschen Wind scharfer 2B. Windgall Regen= ober Windgalle, eine eigentümlich gebildete Wolke, die als Borbote von Regen und Wind gilt. Wölen mublen, vom ftarten Bellengang. Wolk Bolte. De Wolken treckt so leg; se hängt en rein up'n Kopp. Kreidenwolken Rrähenwolfen, fleine duntle Wolfen, die Sturm bedeuten. Sterne: Blinkgos Sirius, weil er in allen Farben spielt; auch Windgos, Bindgos, Bimpgos. Fastensteern, und zwar enge F. Kaftor und Bollug in den Zwillingen, wide F. Stern a und 8 im Juhrmann. Krüz 2 Sterngruppen: 1. Noordenkrüz im Stier, 2. Südenkrüz im Delphin, Stern α β γ δ ε. Marienbuck Stern γ α β im Abler. Noordsteern Polarstern. Plog Gürtel und Schwert des Orion. Res' Orion, auch Res' un Stak Riese mit Stange. Söbendünk Siebenstern, die Plejaden. Söbensteern dass. Kuckuk un Söbensteern köönt sik nich verdregen, wenn das eine erscheint, verschwindet das andere. Staffsteern Stabsterne, und zwar: 1. grot St. die 3 Sterne im Gürtel des Orion, der sog. Jasobstab, 2. lütt St. die Sterne, die das Schwert bilden. Peter Staff, grot un lütt P. St. dass. Peter Staff sin Vörbaden die vor dem Jasobstab aussteigenden, ihn antündigenden Sterne α und γ im Orion. Wag, Wagen Wodans Wagen oder großer Bär.

### XIV. fischer und Schiffer.

1. Fahrzeug und Bubehör. Anker. Seine Teile: Schaft Lanasftab, Stock Querftab, Rörring Schaftring, Flüg Arme. Ankertau. Ankerscho = Baugenfot. Balj, Dregbalj Holggefäß für Sand, Steine. Bargholt Schuthrett des Bordes der Stefnitischiffe. Bladd 1. = Roderbladd Ruberschaufel. 2. Segelbahn. Block 1. aus einem Blod gehöhlte Rahnspite (Achter- und Vörblock). 2. = Winnblock Block, in dem bie Winde ruht. Blockkan Rahn mit folden Spigen. Bog, Bo Bug. Bogspret Bugspriet. Bom, Segelbom Baum am Fuße bes großen Bootfegels. Bor, Dregbor Tragbare. Boord Rand- oder Dedbrett der Rahnmand. Stürboord die rechte Seite, Backboord die linke. Borm Boben. Bot Fahrzeug mit Riel. Seine brei Teile: Vor-, Middel-, Achterbot. Brill Gifenring, 1. an ber Bootspipe jum Ginfteden bes Rluverbaums, 2. am Maftbrett zur Befestigung bes Mastes. Brummstall Borberteil ber Stefnitigichiffe. Brugg Brude, Brett jum Uberlegen, entweder um ben Mittelraum zuzudeden ober um ben Boben rein zu halten und beim Rudern höher zu fteben, Achterkansbr. durchlöchertes Grett ohne Rufe im hintertahn, worauf ber Deifter fteht, Middelkansbr. Art Bant mit vier turgen Füßen, unter dem die Aale aufgehoben werden. Vorkansbr. Brett hinter ben Gluren zwischen Grotglurbredd und Segel= bredd, barauf fteht der Gefelle. Buts Gefellentajute der Stefnitsschiffe, eig. Bretterverschlag, Rammer zum Schlafen und zum Aufbewahren von Borräten. Del Blante. Doll, Dolg Ruberpflod. Dollboord oberftes Brett des Rahnbords. Dratstagg Drahttau zur Aufrichtung des Maftes. Drank Anter mit vier Haten, Schallen. Ducht, Docht, Segelducht Lochbant für den Maft. Boote mit mehr Maften haben Vor-, Middelund Hinnerducht. Dweidel Gerät zum Scheuern bes Berbeck, Stock mit treuzweis übereinander gelegten Lappen. Fall Tau an der Gaffel entlang. Fanglin Tau jur Befestigung bes Bootes am Lande. Fangtagel turger Strict am Antertau. Fingerling, Fingerring Safpe, burch welche der Eisenstab des Steuerruders geht und fich dreht. Fisch Berschlußteil ber Ducht. Fischjeger, Jeger Fischtaften in Geftalt eines kleinen Rahns, der am Boote bangt. Flagg breite Flagge ber Stetnitsschiffe. Flögol dreiediger Bimpel. Flügg, Flunk Bahn des Anters. Fock, Focksogol breiediges Segel am Borbertahn. Fockfall Tau zum Einziehen bes Segels. Fockstaken bie Unterftange bes Segels. Fortug allgemeine Bezeichnung aller Fahrzeuge. Foß Taufchlinge am Maft, worin bie Segelftange ftedt. Fulenser Holzstud am Maft gur Befeftigung bes Segels. Gaffel unten gegabelte ichrage Stange oberhalb bes großen Segels; darüber das Gaffeltoppsegel. Galgen Gestell anm Auflegen bes Mastes. Gangboord Brett längs ber Schiffswand. Generung (Garnierung) = Stred. Glur Raum von der Spipe des Bordertahns bis zum Maftbrett, burch bas feftstehende Glurenbrodd geteilt in Vöddelsober lütt Glur und Achels- ober grot Glur Borber- und hinteralure. Gripers großer Rlammerhaten. Hals bem Winde zugekehrtes Ende bes Segels. Hamer Rudergriff. Hanenpot treuzweise Ubernähung der Tauenden. Hock Bade bes Achterblods. Holmholt Steuergriff. Hud, Utonhud Rippenbekleidung der Bootwand. Inhalen Einziehen des Segels mit der Langschot. Inholt Rippe bes Bootes. Jöll fleines spiges Boot. Juck jochförmiges Solz, das bei Wettfahrten ans Steuer ber Boote gebunden wird. Kan Kahn, Fahrzeug mit flachem Boben. Durch zwei aufrechte Bretter entstehen brei Teile, Fackon: Vör- Middel- und Achterkan. Man unterscheibet grot und lütt Kan, Heringskan, Wadkan u. a. m. Achterhangskan Nachen der Steinitfahrer. Kapp verschiebbarer Dedel ber Rajute in den großen Babichiffen. Kaus, Kausch Segelring. Kol Riel des Bootes. Kolswion mittelftes Fußbrett, in dem auch der Maft ruht. Klammer Holz, worin der Ruderpflod fist. Klamp, Segelklamp ein in den Bord eingefügter Eichenklotz, woran die Schoten beim Segeln befestigt werben. Klau 1. klauenformiges Ende ber Gaffel; 2. geschloffener Ring am Maft; 3. = Paugenfot. Klaufall Tau am Ende der Gaffel. Klinker die Bootsplanken, wenn sie über einander greifen. Klus', Ankerklüs' Loch in der Schiffswand für die Ankerkette. Klüver kleines Segel über dem Fod, Klüverbom beffen Unterftange. Knaggen dreiedige Holzftude oben auf den Banten zu beren Befestigung. Dollknaggen Solzer, worin die Dollen siten, Winnknaggen worin die Winde festliegt. Kno Bl. Kneden Bobenholz zur Berbindung der Bootsrippen. Kolder, Kollerstock Arm bes Steuerrubers. Kramp Saten im Borbertahn für bas Bortau. Krallen Korallen, Ring aus Holztugeln rings um ben Daft, um das Segel leicht zu bewegen. Kropp = Blod. Vor- und Achterkropp. Krück = Hamer. Krümmel gefrümmter hinterbalten bes Steuers. Kurweel die Bootsplanken, wenn fie nicht über einander greifen. Kunt Schlinge um den Maft, worin bas Spret stedt. Lebredd Legebrett, das beim Fischen der Länge nach über den Rahn gelegt wird. Leiwagen amei Eisenbügel, worüber beim Benden größerer Bote die Schote geleitet wird. Lik, Segellik, Loik Rantenfaum der Segel, der fie borm Berreißen schütt. Achter-, Baben-, Unnerlik. Dat staande Lik ift bas an der Mastseite. Lin Tau. Lopplank Laufbrett. Maß Mast. Der umb die M. Maßbredd = Segelbredd. Mulap Holzklot an der Segel-

stange zur Befestigung des Segels. Mulkorf gekrümmte Eisenschiene am Bordersteven des Bootes. Nock überstehendes Ende des Segelbaumes und ber Gaffel. Nockbondsel Tau, um das Segel am Nock fest zu binden. Orrloggschipp Bl. Orrloffen Rriegsichiff. Os' 1. offener Raum awischen ben Lagern zum Ausschöpfen bes Wassers; 2. Osfatt, Osmolg, Molg Meines Schöpfgefäß ohne Stiel. Padenull, Panull Griff auf bem Arme bes Steuers. Paugenfot Holzbülle um den Arm des Anters, die ibn in weichem Boben beffer haften läßt. Pik Teil ber Gaffel vor bem Roc. Pikfall Tau zwischen Bit und Maft. Pinn, Rorpinn Steuerpflod. Plicht, Plich 1. Vorder-Ded: 2. Verbed im hintern Teile des Bootes ober Brett unter biefem. Poll, Poller Pfahlchen auf bem Berbede ber Stetnipschiffe und ber Railte der Babichiffe, woran die Anterfette ober das Halttau befestigt wird. Pram jeder vieredige schwimmende Raften, bei Ausbesserung von Fahrzeugen oder als Fähre, Forpram, gebraucht. Pump Schiffspumpe, bestehend aus Rör, Mick Schwengel, Scho und Hart Raum unter bem Schube. Puts, Handputs fleiner Bootseimer mit Griff. Quatsch großes Fischerboot mit einem Fischbehälter mit ein ober mehreren Kächern. in die das Wasser hineinschlägt oder quatscht, damit die Fische leben bleiben. Ramp Solztifte zu Lebensmitteln. Rampenbredd Brett im Sintertahn, worauf die Kiste steht; darunter birgt man Olrock, Berlochel Bierfäßchen u. a. Randgarw Leiste zur Außenbekleidung der zwei oberen Planken bes Bootes. Repp, Stangenrepp, Stangenröppel Tau an ber Segelstange. Roffknüttel tleiner Strick am Segel zum Ginreffen. Rom Bootsruber. Romon Querleifte über ben Bootsrippen, brei auf jeber Seite übereinander. Rilin Tau, womit bas Segel am Mast angeriet, b. h. angeschlungen wird. Rof Rajute der Stefnikfahrer. Ror 1. Steuerruder; 2. = Kanror Auderstange, auch Rorer, Roder. Rorstock = Rollerstod. Rorös' Gisenring mit Haten, worin bas Steuer hängt. Sandboordsdel Diele oder Blanke bicht über bem Riele bes Bootes. Schantdockel oberfte Bordleifte des Bootes auf dem Dollbord. Schen Gifenschiene unterhalb bes Multorfe langs bes Bootstieles. Scher Holzklot am hinteren Borbe ber Stefnitsichiffe, woran die Scherlin figt, ein bides Banftau gur Bewegung des Segels. Scherstock zwei schräge Balten vor der Ducht ber Stefnipschiffe, überhaupt Sperrbaum. Schortug alles Schergerät. Schot, Dwas-, Dwerschot die Leine, mit der das Segel nach dem Winde geftellt wird. Schott = Schüttbrebb. Schüffel Gefäß mit Stiel zum Ausschöpfen des Wassers. Schuwstaken Schiebestange; oben die Krück, unten das Spret, zweizahnige Eisenspitze, auch Klausfot genannt. Schut Sandfahn, breites Fahrzeug. Schüttbredd, Schüttelbredd fentrechtes Brett unter bem Segelbrett, icheidet Borber- und Mittelkahn. Segel. Grot S., lütt S. S.bredd Maftbrett. S.buß Mastschub. S.dok Segeltuch. S.fall Tau am Mast entlang. S.fatt Bl. -fot Faß, worin Segel und Tauwerk aufbewahrt werben. S.fot Jug bes Segels, an bem die Schoten figen. S. stang, Stang Stange, bie bas Segel ausbreitet. Settband Tau unten am Mafte, womit das Segel gestrafft wird. Settboord oberfte

Plante des Stefnitschiffes. Sid Rahnseite, -wand unter dem eigentlichen Borb. Högesid die bem Winde angefehrte Seite. Lesid die dem Winde abgekehrte Seite. Sandsid (Strandseite) und Stonsid unterscheiben bie Fischer beim Fischen in der Travemunder Bucht. Slicklöper kleines Boot mit ftark nach oben gerichteter Spitze, bas leicht auf Schlamm und Strand aufläuft. Slupp Schaluppe. Snock offenes Holzschiff. Snorlin Leine von ber Spipe ber Segelftange bis zum hinterfteven. Sol, Soll Wirbel am Maft, burch ben die Leine jum Fod geht. Spegel, Achterspegel Bade bes Hinterstevens. Spor, Sporblock Blod, in bem ber Mast steht. Spret Segelftange ber Fischer. Spund Holzstreifen zum Ausbessern ber Ruber und Fahrzeuge, auch Gifenbeschlag bes Ruberblatts. Stander fpige Flagge ber Stefnitfahrer. Stekbolten Tau zum Busammenholen bes Segels. Stekenschipp Stefnitischiff. Steben, Stew aufrechter Balten an den beiben Enden bes Bootes und bes Rahnes, woran die Blanken befestigt find. Vör- und Achterst. Stebenkan Rahn mit folchen Balten, nicht mit Blöcken an ben Enden. Sticken = Doll. Störmer fleines Segel ber Stefnitfahrer. Stotlappen Segelfliden. Strock (mannl.) Bretterlage über ben Wrangen, Oberboden ber Stefnibichiffe. Stropp 1. = Runt; 2. Tauschlinge am Maft zur Befestigung bes Segels. Stur, Sturror Steuerruber. Stürbank Bant vor der Rajute. Stürpinn = Rorpinn. Swichlin Leine, bie bas Segel am Mafte festhält. Swickels basf. Talj' Rolle an ber Winde, worüber das Drahttau läuft. Talterfoger Schiffsfeudel. Tau. Treidelbom Solgtlot auf ben Stefnipfchiffen, woran bie Treidellin, bas Biehtau, gebunden wird. Tun Schiffswand. Umholt basf. Uplanger Planke auf dem oberften Brette der Rahnwand, worauf das Bordbrett fist. Upnemolbrodd bewegliches Brett, auf dem der Fischer fist, wenn er die Angelschnur wieder upnimmt. Upstaande Del fentrechter Balten bes Steuerruders. Upstriker = Uplanger. Utfiren Segel aufspannen. Gegent. Dalfiren. Vörtau Tau jum Anbinden bes Rahnes. Wadkan = grot Ran. Wadschipp großes Boot zum Einholen der ausgelegten Nete. Waterdel unteres Querbrett bes Steuers. Waterstagg Tau vom Rlüberbaum zum Borfteven. Wimpel schmale Flagge. Winn Winde zum Aufziehen der Nete. Winnblock Block, worin diese befestigt ist.. Winnstöcker Borrichtung zum Aufrollen ber Repleine. Windbudel hohler Bimpel. Wrack Bl. Wraken Schiffstrummer. Wrang Bobenholz zur Berbindung je zweier Bootsrippen, jest Lager. Wurst Ring aus Tauwert zum Schute des Bordes.

2. Fischergeschirr. Algoorn trichterförmiges Net, Hauptteil ber Aalwade. Vöddels- und Ächelsgoorn. Alkorf Korb zum Aalfang von Garn= ober Weibengestecht. Alkrüder Aalfänger, ähnlich dem Krabben= nete. Alwad, Alwar schweres Zugnet. Angel. Tuckangel Zuckangel. Aanworp Netrest, an dem von neuem angehätelt wird. Boorsnott niedriges enges Staknet zum Fange kleiner Fische. Bostick Köber, womit die Angel besteckt wird. Bigelin, Bilin Leine am oberen und unteren Rande der Wade, das zur Vollendung und Festigung dient. Blinett Net, dessen

Unterrand mit Bleiröhrchen beschwert ift. Bögel Holzbügel im Maltorbe. Borm Nethoden. Brassonnett weitmaschiges Net zum Fange von Brachsen und ähnl. Breidnadel Häfelnabel. Breidwocken Bfahl zum Aufhangen bes Neges beim Broiden Sateln. Brotlingswad Ret für Breilinge und ähnl. Bucht Biegung des Angelhakens, die je nach der Fischart auf dem Buchtstock, einem mit trummem Gijenblech versehenen Solastabchen, bergeftellt wird. Bung' trommelformige Reuse in stebenden Gewässern. Busson bauschige Taschen des Hechtnetzes, in die sich der Hecht verwickelt. Büssen das zum Gebrauche fertige Ret. Darl fünftlicher Röber in Geftalt eines Metallfisches. Drat Garn zu Negen u. a. m. Dup 1. das Mag vom oberen bis zum unteren Rande der Nete; 2. Teil des großen Rugnetes. Ellger, Ellge, Alelg Aalspieß, auch Alstaken; eine größere Art mit 5 Klammern und 4 Saten Alison. Enn Enbftud ber Malmade. Fadonstück Teil bes hamens. Flaten Stude von Kork ober Kodd, bem Schafte bes Rohrtolbens, am oberen Netrande auf dem Baffer schwimmend. Dribolflaton Kerkbundel mit Angel, welche die Fischer vor sich ber dribon laffen, indem fie selbst mit dem Rahne hinterber driben. Flott viertantige Kortstude am Oberrande der Babe. Flügg, Flunk Flügel der Reuse und des Aalgarns. Füllhamen = Retscher. Geschirr jedes Fischergerät. Glip, Alglip bem Rrabbennet abnliches Gerät in edigem Rahmen zum Malfange. Göördel aufgenommene Mafchen, die wie ein Gürtel lose um das Net hängen. Goorn Pl. Goorns Garn, allgemeiner Ausbruck für Netwert. Düp-Goorn, Flach-Goorn — Düp- und Flach-Wad. Goornkorf = Altorf. Sößstigengoorn ein 120 Maschen tiefes Netsitück in der großen Wabe. Hamen Hauptteil ber Wabe und bes Rorbes. Heidelpal ber Pfahl am Statnege, ber zuerft ins Waffer gefentt wird und an bem es festfist. Heller großer Fischtaften. Heringswad = lutt Bab. Höwdband Schnur, womit eine Busse bes Staknetzes geschloffen wird, wenn ein Fisch darin ift. Hüdkorf Korbgeflecht, in dem die gefangenen Fische im Korfwarder ober Retbusch aufbewahrt werden. Hül Nes zum Aufheben der gefangenen Fische mit einem Snirr Schnur darum. Jagonott flügelloses Net, worein man die Fische durch Ruberschläge jagt. Iswad Giswade, Zugnet mit Flügeln und Hamen. Kols Pl. Kolson Zacke des Maleisens. Kop Kerbe ober Nute in der Garnwinde, worin der Losarm fist. Kotschor, Kotsor Ringnet mit Stiel zum Ausnehmen ber Fische aus den Geschirren. Man unterscheidet nach der Maschenweite Alk., Döschk., Heringk. Kip Trageforb. Alkip, Döschk. Die Delfischk. wird benutt bei der Berteilung der Fische an die Teilnehmer am Fange und heißt auch Grotk., Drogk. Trage- oder Markt. Klassin, Klissin, Klussin, Klotsin Holzgabel, bie in zwei Ringe, Klissinösen, am Sintertahn gesteckt wird, damit beim Einziehen des Bugnetes die Leine barüber geworfen werden tann. Korf 1. forbartiges Ret ober Beibengeflecht. Al-, Sli-, Krabbenk. u. a. m; 2. Hinterteil der Reuse. Krabbstück Borderteil der Aalwade, ähnlich einem Arabbenforb. Kragon Schnur im Pinn. Kridsnor feine Schnur an der Hechtangel.

Krümmling 1. Hatenstod, womit man die Leine bes Gisneyes faßt; 2. trumme Forte zum Beraufholen bes Tanges. Kul teulenformiges Enbe bes Statenschachtes. Kumm hinterteil der Reuse. Loden, Legen großmafchiges Geflecht, bas zu beiben Seiten bes Statnetes berunterbanat. Lederings dass. Lin (Angel-) Schnur aus Hanf. Molg, Moll, Fischmoll Mulbe zum Fortschaffen der Fanggeräte und der Fische. Molg Netten = 4 Nete. Molg Angeln = 800 Angeln. Moord Pl. Moorden trichterartiger Ginfat im Garn- und Weibentorbe. Vor- und Achterm. Moordblock Flechtbant, auf welcher ber Moord begonnen wird. Moordknocht Sigbant babei. Nott ftehendes Geschirr. Enges und Wides N. (Brassennett). N.block Hätelblod. N.bank Sitbant dabei. N.sticken Trodenftange. Öberlessticken Holzstab, welcher über bie zwei Gabeln bes Wockens gelegt wird und die fertigen Resmaschen beim Sateln tragt. Pandgoorn vorgespanntes Det zwischen zwei zusammen fischenden Rahnen, welches das Durchschlüpfen der Fische verhindert. Pielken Metallfisch mit 4 Haten als Röber für Doriche. Pinn langes Enbstud ber Babe und bes Rrabbentorbes, bas zusammengebunden wird. P.kopp der zusammengebundene Hamen. P.pal Bfahl, an den der Krabbentorb gebunden wird. Plumpkul Stange mit einer Art von Holztrichter am Ende, womit 1. das Baffer aus bem Rege geftoßen wird, wenn zwei Baben zusammen find; 2. große bullernde Bafferblasen erzeugt werben, um die Fische ins Res gurudgutreiben. Quaben, Schelpquaben Schilfbundel, welche bie Fiicher ins Wasser legen, bamit die Fische barauf kullern laichen. Quawbom biegfame Stange ober Latte zum Krüden Rrauten, auch Krüdbom. Quast Bl. Questo Laubbufchel, wie fie die Fischer entweder ins Waffer senken, bamit fich bie Male barin vertriechen und fangen laffen, ober am Ranbe bes Reges befestigen, bamit bieses leichter über schlammige Stellen gleite. Bramquast Ginfterbusch zu bemfelben Awede. Ricktwol langaeftielte Gabel. womit das Ret unterm Gife vorgeschoben wird. Rodenkorf aus Weiben geflochtener Fangforb. Rus' Reuse von Ruten ober Garn. Sallhamen, Salfhamen gleitendes Net an einer Stange, mit dem man vom Boot aus Rrabben fängt. Schall 1. Krummung bes Angelhatens; 2. Biegung ber Wände des Wot; 3. die beiden gebogenen Zinken des Aalspießes; 4. die Arimmen des Anters. Schacht, Angelschacht, Schaft Angelrute. Schotel rundes Holgftabchen, auf bem die Neymaschen gefertigt werben. Schoner ebemals ein Stud ber Wabe jum Fange größerer Fische, bei bem 24 Anoten auf die Elle gingen. Schor eine bestimmte Babl von Maichen. Schöört Schleife, womit die Angeln an der Schnur befestigt werden. Settgeschirr Nes, das versenkt wird. Settkorf - Hubtorf. Siden die zwei Flügel des Zugneges, die deffen erften Teil bilben. Simm Pl. Somon 1. Schnur aus Ochsen= ober Pferdehaar im oberen und unteren Rande bes Reges; 2. berartige Angelschnur. Flatons. der schwimmende Oberrand, Grunds. ber am Grunde schleppende Unterrand. Sloden, Fischsloden Handschlitten zur Beförderung von allerlei Geschirr. Slengels = Nanworp. Sleppnett Heine Babe. Snid fensenartiges Berkzeug zum Abschneiden von Bafferpflanzen. Snirr Schnur an Hul und Buffen. Snor Angelschnur. Alsnor Aalangel. Söker (un Lin) Leine mit einem Saten zum Aufsuchen der Settgeschirre. Spannwad zwei beim Fischen mit zwei Rähnen zusammengespannte Bugnete. Stakonschacht ber andere Pfahl bes Statnetes, an bem es bom Beibelpal aus lang gezogen wird. Staknett Det, bas zwischen zwei Stangen ausgespannt wird. 5 Arten: Beers-, Brassen-, Eng-, Twifel-, Widnett. Staugoorn Netwand por dem Rrabbennet, befeftigt am Staupal; baran gleiten die Krabben in ben Rorb hinein. Stok Masche von festerem Garne am Statney, in der der Statenschacht ftectt. Stelt ftelzenähnliches Holz vorn an der Wade, woran die Leine figt. Steltengoorn der Teil der Wade, an dem die Stelze befestigt ift. Stop bolgernes Krabbenmaß. Stöter schwimmende Stange mit einem Fahnchen zur Bezeichnung ber Stellen, wo Rete verfentt liegen. Strikhamon Krabbennet mit Stiel zum Schieben. Strikup Net, bas an zwei übertreuz gelegten Stangen vom Rahn aus ins Waffer geschoben wird: Hek-, Twifel-, Wik-, Enggoorn. Striksten Streichstein = Soter. Stüt ber angefangene Rutentorb, wenn er soweit fertig ist, daß man einen Bügel einseten kann. Swor mit Steinen, Bleiröhrchen ober Gisenstüden beschwerte Babe. Tau = Geschirr. Achtertau Teil der großen Wade, der halbe Hamen vor dem Zusammennähen. Tuck Angelfort. Tung ein sentrechtes Holzstück als Scheidewand im Krabbenkorb. Tunn, Fischtunn Tonne mit Löchern als Fischkasten. Twel = Klassin. Twifelnett Staknett, das an Größe der Maschen zwischen Eng- und Widnett steht. Umlop Mittelftud ber Reuse. Vörnett = Staunett, auch bei ber Reuse. Wad, War Bl. Waden Zugnet. Flerig W. leichte (Herings-)23. Veergoornsw. aus 4 Studen zusammengesette 2B. Grot und Lütt W. große und fleine 2B. Wer, Rüsenwer = Börnett an der Reuse. Wet Trichter aus Kerk, ebenso benutt wie die Flaten. Wikgoorn Net zum Fange des Wik Mtlei. Wir Draht, der um die Angelschnur gelegt wird, damit sie sich nicht verwirrt. Wörger Werkzeug, um Binsen zu Flaten zusammenaupreffen.

3. Fischerausbrücke für Verrichtungen. a) Beim Fischen. Al glipen Aale fangen mit dem Glip. Al steken Aale stechen mit dem Spieße. Alkorf insetten, insteken den Aalsord aufstellen. Alkorf utnemen den Aalsord herausnehmen. Angel desteken Köder an die Angel stecken. A. upnemen Angel aufnehmen. A. utsetten Angel legen. Bögen den Angelhaten auf dem Buchtstock trümmen. Darlen mit dem Darl angeln vom fahrenden Kahne aus. Driben mit Dribelslaten sischen. Fisch dewümpeln einen Fisch, der ins Staknet läuft, einhüllen, indem man den Stakpal herumwirft. F. möten mit der Plumpkül ins Netz zurücktreiben. F. upschepen in die Kiepe schaufeln. F. utfüllen die Fische herauslangen aus der Reuse, welche stehen bleibt. F. uthaken von dem Angelhaten abnehmen. F. uthalen aus dem Netze holen, ohne daß es ausgenommen wird. De Fisch löppt in de Dus' läuft grade auf den Fischer los. De Fisch löppt up läuft in die Bussen. Flatensimm trecken

den oberen Netrand ziehen. Grundsimm slopon den unteren Netrand ziehen. Goorns besetten Netze mit Bleiftuden versehen. G. breiden ftriden (Rutenkörf werden maakt). G. bussen in Wolfen hängen lassen upbussen. G. inrien, inriden bie einzelnen Repftude zusammennähen, ben Rand baran setzen und das Netz fangfertig machen. G. inschepen Netz ins Boot legen. G. loden loben und braunen. G. natein einziehen. G. nakörten die ausgesetzten Rete nachsehen. G. spölen spülen. G. tosamengoorn das Net ausschütten, indem man es zusammenrafft. G. totrecken zusammenziehen. G. trecken ziehen. G. upbogeln Bügel in bie Rrabbentorbe seten G. uphängen zum Trodnen aufhängen. G. upnemen aufnehmen. G. upstricken fangfertig machen. G. utböten ausbessern. G. utgoorn bas Det ausschütten, indem man die eine Seite fallen läßt. G. utschüdden ausschütten. G. utsmiten auswerfen. G. utwarpen dass. Güren, de Al güürt wirft Blasen auf und wühlt im Schlamme. Krabbenkorf inslan den Krabbenkorb einsetzen. Poren, pötern, puttern Aale fangen mit einer Seidenschnur ohne haten, mit Regenwürmern und bom stehenden Kahne aus. Rüsen insetten, insteken Reusen legen. Sackfischen beim gemeinsamen Fischen, wo jeber feinen bestimmten Plat in ber Reihenfolge hat, einen Bug tun an Stelle deffen, der eigentlich an ber Reihe mare, aber nicht zur Stelle ift und baburch feines Rechtes berlustig geht, der sackfischt ward. Seddel Fangstelle. Frische Seddels maken die Nebe an neuen Stellen aussetzen. Staken mit bem Staknet fischen. Staknett upnomen das Ret einziehen, utschüben mit einer Stange auslegen. Striken mit dem Strikup fischen. Tög Pl. Tögen Fischzug, Zugstelle. Tögen maken, T. tein, T. trecken Züge tun. Treideln Boot ziehen am Taue. Treidelstig Leinpfab. Tucken mit ber Tuckangel und fünftlichem Rober Bariche fangen vom stehenden Rahne aus. b) Beim Fahren. Affallen die Segel in die Windrichtung bringen. Affiren das Segeltau länger laffen. Anker öberstöten Anker auswerfen. Back liggen vom Winde zurudgetrieben werden, sodaß das Boot still liegt. Bot krenken ein Boot auf die Seite legen. Ebenmödig föörn langfam fahren. Gegent. forsch f. Fleten mit bem Boote taum in ben Strom tommen. Gegen Dolgen puchen start rubern. Gegen Dolgen stoppen durch Gegenbewegung zum Stehen bringen. Halson vor dem Winde wenden. In de Lee föörn mit bem Winde fahren. In de Luw, luwatt (luwärts) föörn gegen den Wind fahren. Kelhalen tielholen, ein Boot umlegen. Krüsen treuzen. Ober Stagg gan im Winde wenden, Gegenteil von halsen. Pulen rudern. Rank leicht gebaut, vom Boote. Remen, rodern rudern. Scheckern Segel loslassen. Schillern anstreichen, bemalen ein Boot. Segeln, seilen, seideln segeln. Segel dalnemen Segel herunterlassen, upsetten beisetzen, in de Ben krigen aufrichten. Stick in de Wind föörn gegen ben Wind anrubern. Stiw schwer gebaut, vom Boote. Swalken schwanten, vom Boote. To Hus föörn heimfahren. Wricken das Boot durch drehende Ruderbewegung treiben. Wricken wiß gegen aut gegenanfahren.

#### XV. Handwerke und Gewerbe.

1. Segelmacher. Afkotten abschneiben. Arbeidspacksche Arbeits= zeug. Brill brillenformiger Gifenbugel an ber Ede bes Segels, woran bie Kauschen hängen. Buck, Segelbuck Arbeitsbant. Dok Segeltuch. Updoken Segel zusammenrollen. Dübelsklaw Doppelhaten, bewegliche Klammer. Els' gerade Ahle. Fotthoorn Buchse mit Nadelfett. Fulbraß Klappe ber Arbeitsbant, wodurch ber Abfall fintt. Gatt, Gat geflochtener Segelring. Goorn, Segelgoorn Nähgarn. Hanenfot Steiliges Tauende. Hanschen, Segelhanschen Leberhandschuh zum Rähen. Hunnenn Tauende zugespitzt wie hundeschwang. Kausch runder oder länglicher Gifenring an ben Segeleden. Klod Segelbahn. Lappon naben am Segelfaum. Laschon zwei Segelbahuen zusammenftuden. Lik Tau als Segeleinfaffung. Anliken Saum annahen. Löbel große Eisenose 3. Aufziehen bes Segels. Loest Marlon Segel an Tau befestigen burch abernaben mit bunner Leine. Marlspiker Pfriem bazu. Plat, Lappplat Stahlplatte im Sandichuh. Presenning geteertes Laten zum Schutz. Roiklamp Rubertlammer. Ruffer Art Meißel, womit die Segel gerillt werden. Schockel eiferne Klammer. Inschocken damit eine Rette einhaten. Schot Segelzipfel. Smig 1. biegsame Leiste zur Formung des Segels, 2. die Rundung des Segels. SpleiBon zwei Taue am Enbe auflosen und zusammenflechten mit dem Marlfpiter. Die Taue werden dabei durch die Spleißschruw fest aneinander gedrückt. Spol Spule auf ber Arbeitsbant 3. Garnwideln. Spuns Flidlappen. Spunsen fliden. Stotlappen gedoppeltes Stud bes Segels, welches bas Durchscheuern am Mafte hemmt. Tang, Segeltang Bange, womit man beim Spleißen die Endchen faßt. Ter Teer. Terquast Teerpinfel. Terpüts Teereimer. Toorschi großer Dorn ober Marlfpiter z. Eintreiben ber Raufchen. Teerschibuck Eichentisch dazu. Tutschi Abfall. Verseen ein Segel nachsehen und etwaige Schäben stopfen.

2. Seiler. Afschüurn abscheuern bas frische Tau mit dem Dratnott, daß die Fasern fallen. Anschoorn zusammendreben mehrere Strähne. Boreep Masttau. Bott Bindsaben, Antertau. Drein, tosamendroin zusammendreben. Drift Rolle, über welche das Seil läuft. Ducht gebrehter Strang. Faden einzelner gesponnener gaben. Geschirr Solzgerat mit haten, wodurch bie Busammenbrehung geschieht. Göörd Leibgurt bes Spinners. Göörderam Webstuhl mit Göördösen Brettchen mit Löchern. Haspel. Haspeln. Hänger, Hängel Tauanfang, ber beim Beginnen bes Spinnens angehängt wird. Hekel Bechel. H.fil. H.tau. H.tang. Hekeln. Höwd = Ler. Halen Tau ziehn. Hüsung 3brähtiges Tau. Kaken un drögen tochen und trodnen. Kardeel 3buchtiger Strid. Klemm gespaltener Pflod am Spinnrade. Krullen frauseln (Pferbehaare). Lei 1. gestieltes Hömb, 2. Pferbeleine. Ler Blod mit verschieden großen Rillen gum Busammendrehen von Strängen. Sträng-, Lin-, Tauler je nach ber Starte der Taue. Lin Leine. Lits, Strängl. aus Fäden gedrehte Schnur. Loi Trodenraum ber geteerten Taue. Loin trodnen. Löper Sanger. Marlin



zweibrähtiges Cau. Melken das Band beim Spinnen einziehen. Meesch Masche. Meeschen Schlinge machen. Tosamenmeeschen zwei Taue verbinden. Mick Stupe. Nudelgeschirr Art Rurbel jum Busammendreben bunner Strange zum diden Tau. Os Schlinge am Tau 1. fur Raufche, 2. am Webftuhl. Osknaken, Ornagel fpiges Bolg, Gifen ober Anochen mit Loch. Poerlin 3mal 3drähtiges Tau. Pladding 4fantiges oder glattes Tan. Pl.-Matt baraus geflochtene Matte. Rockelbredd Rechrett, um die Taue zu straffen = anrecken. Rep Tau. Reperbod Seilerbude. Repsleden Schlitten bes Seilers. Schow Abfall, bef. der Hebe. Slan, tosamonslan Stränge zusammendreben. Slof Endschleife bes Strangs. Upslöfen bie Schleife über einen Stab machen. Snor Drebschnur am Spinnrabe. Snöörn, afsnöörn ben Strang zu Ende breben. Spill Windebalten zum Rusammendrehen des Taues. Spinnon die Fäden spinnen. Spinnradd mit Spinnsticken, Spinnhaken, woran der Hanf besestigt wird, und Spinnlappen, der die Sand schütt. Spits Gerät zur Auflösung der Tauenden beim Berspleißen. Spitsen auflösen. Tosamenspitsen zusammenspleißen. Splint Borftecknagel am Nubelgeschirr. Inspitsen Schleife machen. Spliß 1. Spleißstelle, 2. Gisenstäbchen zum Spleißen. Stang, Isonstang Eisenstange. Nahängestang Stange, woran ber Hänger kommt beim Tosamensnöörn. Sticken Stütze, auch Dwerholt. Strang Strid, aus Litsen bestehend. Striken glätten. Striken Bündel von Kotosfasern zur Glättung bes naffen Taues. Tau ftärter als Strang. Tänrichter Biegzange für die Bahne ber Bechelbant. Torketol Teerteffel. Toppsleden ber beim Spinnen nach vorn gebende Schlitten. Töörn Tauende mit Schlinge. Tross Strang. Upstöten das Garn auf die Haspel bringen. Warbel Rurbel. Wölknuppel gewundenes Solg als Berlangerung ber Rurbel. Weben Gurte weben. Webstol.

3. Schiffbauer. Aflop Stavellauf. Aflopen = von Stapel lopen. Baargholt Brett als Verftärfung einer Stelle, auch Rebissee. Bestick Beichnung z. Magnehmen, bas Maß felbst. Bolten Gifenpflock. Verbolten mit Bolzen verbinden. Dampkaß Raften zur Erhitzung zu biegender Bolger; fie merben babei mit ber eifernen Dampkaßgabel gehalten. Deeßel Dezel, gebogenes Beil zum Glatthauen der Schiffshölzer. Dichton die Fugen bicht machen. Dichthamer Holzhammer, womit auf das Dichtisen geschlagen wird. Drumm Holzblod. Dübel Holzpflod. Verdübeln verpfloden. Dübelsklaw große eiferne Bebeftange. Dükerhamer Spighammer jum Berfenten ber Nägel, auch Spikerhamer. Fenner Schuttiffen bei Rusammenftoß. Fetthund Werg mit Fett zum Schmieren ber Gifengerate gegen Roft. Foß rotfaulende Stelle im Baume. Fotblock un Ginn mit Talljen Bindezeug, um Schiffe aufs Land zu heben. Gangspill, Spill Binde jum Berausziehen und Binablaffen der Schiffe. Hauen, haugen hauen mit Art und Dezel. Hellig, Helling Unterlagsbalten ber Schiffe. Hingst Reitbant jum Pflochichneiben. Hunnon eine Planke mit bem Hammer vortreiben, daß sie öberlang über die Bootspite hinausragt. Hüker höherer Bod, auf den die zu schneibenden Bäume erst uphuukt

abgelegt werden, ehe sie in die richtige Lage kommen. Kanton aufrichten in Seitenlage. Kapsel aufrechter Teil bes Gangspills. Katt, Kattenkopp, Upkatten f. Zimmerm. Kolhalen auf die Seite legen. Ketelhaken große Fuchsschwanzsäge mit frummem Stiele. Kimm Rerbe ober Rinne zwischen Boden und Wand der Flachschiffe. Kimmung Grenze von Boden und Wand bei Rundschiffen. Kimmsetter Teil bes Schiffsbobens, ber an die Bodenwrange grenzt. Klaffatern, kalfatera bichten. Klaffatbutt Holzgefäß für das Dichtgerät. Klameien mit dem Klameier, großem Holzhammer. und dem Klameierisen Werg in die zu bichtenden Wandfugen treiben. Klamus' Bertzeugkaften. Knastbor gr. Bohrer für Aftstellen. Koppholt Brett unter den Schiffsunterlagen, welches die Schrägung bewirkt. Krewt Eisenschraube 3. Auffeten auf die Steven. Kriech Verftärtung des Stevens. Kriechnat Juge zwischen Schiffsboben und unterfter Planke. Kusentrecker Hebelstange zum Ausziehen der Schiffsnägel. Lag Haltung des Schiffes im Baffer. Lasch Fuge einer zusammengesetten Blante. Mall Mobell, 3. B. Stobonmall Baum mit ber für Steven beftimmten Krummung. Maker gr. Hammer. Mußkül Holzschlägel mit Eisenbandern. Nat Fuge ber Schiffsmand. Pallholt Klöpe als Unterlage des in Arbeit befindlichen Schiffes. Krüzpall freuzweise gelegte Hölzer. Unnerpallen Hölzer unterlegen. Pick Bech. P.quast. Afpickon vervechen. Plan Bretterlage jum Aufzeichnen des Riffes. Robel Holzleifte zur Ausfüllung einer klaffenden Nat. Verrebeln ausfüllen. Richtplat ftarte Eisenplatte mit Löchern und Eisenhaken, womit die eisernen Spanten gebogen werden. Ru biegfame Leiste als Maß für die Rundung einer Planke. Runx gr. Hobel. Saddel breite Schiffsunterlage als Stuppuntt. Scharw Quernaht eines Flidens. Schen Richtscheit. Schör Rig in der Planke. Schragen gr. Bod zum Schneiben ber Balten. Schrap Abfrageisen. Schulp gewölbter Meißel. Slagg gr. Holzhammer. Sleden Stüte ber Kimming. Slipp bie gesamte Unterlage des Schiffs im Bau. Slöf insetten eine weite Fuge mit Holzspan stopfen. Slott gr. Schiffsbolzen — Mudderschruw. Smerküssen Unterlage beim Stapellauf. Smerlappen Holz- ober Blechflicen. Smig Krümmung, Winkel. Snutup langschnäbliger Hammer. Sößdumspiker, Sößdumer sechszölliger Schiffsnagel. Spak Drebspeiche bes Gangspills. Spiker, Spir gr. Nagel. Verspikern zusammennageln. Spir Balten. Spon Span, Faserrichtung. Öberspönig schrägfastig. Sporblock Fuß des Gangspills. Spuckschaber großes Deffer zum Schaben, glätten. Spuns ungerades Holzstück zur Fugenfüllung. Stebenrecht = verlangs in Rielrichtung 3. B. ablaufen. Gegt. verdwas seitlich. Straaks ebene Fläche. Straaks kiken nachsehn, ob alle Unebenheiten beseitigt sind. Tosamenfogen zwei Bretter durch eine Lasche verbinden. Trocken ziehn. Dat Schipp trockt sik zieht sich zurecht. Upsetten Bolgen eintreiben. Upsetthamer. Upströpen auf den in der unteren Planke stedenden Dübel die obere schieben. Verscheten die Laschen in verschiedene Stellen des Tuuns oder der Schiffswand bringen. Wag Gleichgewicht. Das Schipp liggt in de Wag liegt gerabe, nicht schräg. Waarft Werft. Waarg Werg. Wulf gr. Sobel.

4. Zimmermann. Afbinnen das Holzwert des Haufes, Afbund, herstellen. Afsetton am Holze anstreichen, bis wie weit es gehobelt werden soll. Afsteken Abstand messen mit dem Bestickmat, einer Art Birtel. Broker Stemmeisen. Driwbolten Gifenbolgen, welche beim Dielenlegen die Bretter zusammenpressen. Düker Tiefnagel zum Eintreiben ber Dielennägel. Ex, Querex Zimmerart. Stotex Stofart. Fals Randbiegung. Falson. Falsbank Art Sobel. Fes Brettstelle, wo von der icharfen Rante etwas affaast abgehobelt ift. Flucht ebene Flache bes Brettes. Affluchten die Fläche nachprüfen mit Fluchthöltern, 2 Brettchen, die an beiden Enden aufgesett werben. Gorung rechtwinkliges Dreieck von Holz. Gerungsmat Winkelmaß. Hauen, behauen mit der Art arbeiten. Helft, Helm Artstiel. Katt, Kattenkopp eiserne Bauwinde. Katten, upkatten hochwinden. Klapperslang Gerät jum Ausziehen großer Rägel. Kloppen mit dem hammer ichlagen. Kloppholt Schlägel. Ko hölzernes Streichmaß. Krickel großer Bohrer mit startem Gewinde. Ler Modell von Holz, auch Schablone von Bappe. Maker großer hammer. Nut recht= winklige Längsvertiefung. Nuthubel. Plattbank eine Art Hobel jum Abplatten der Bretter bei Türfüllungen usw. Raubank großer Hobel. Richtsched Richtscheit. Rottenswans lange dunne Keile. Runx großer Hobel. Afrunxen. Schen Biegleifte. Schiften 1. hohle Sachen hobeln mit Schifthubel, 2. Dachsparren zusammenpassen. Schifter Sparren. Schinnerknecht Gerät zum Abhobeln ber Eden. Schrenkisen Gerät, um die Sägezähne nach außen zu biegen, utsetten. Schrubben grob hobeln mit Schrubbhubel. Smig bewegliches Wintelmaß. Snor Richtschnur. Snor un Krid Kreibeschnur. Snor un Lod Sentblei. Snöörn mit ber Kreideschnur bezeichnen. Upsnören einen Rig mit der Kreide entwerfen auf dem Snörboden. Spund Bflod, auch Tappen un Lock, Nut un Fodder genannt. Mittel zur Berbindung zweier Bretter. Utspunnen 1. einen Spund machen, 2. ein Aftloch mit einem Spunde ftopfen. Bur Brufung der Gleichheit der beiden Bretter nimmt man zwei Palbred und balt fie mit dem Paßbuck fest. Stoten mit dem Meißel arbeiten. Strocklagg die ständige Unterlage, auf welcher das Gebalt zusammengepaßt wird. Swanenhals gebogenes Banteifen zum Niederhalten. Swinegel gr. Hobel, auch Zwimänner. Tau un Block Baltenwinde. Tolag unterfte Baltenlage. Tronnon fagen. Utklauen die Balten an ben Enden so behauen, daß sie ineinandergreisen. Verwindschofen die Flucht des Brettes regeln. Waterwag Baffermage. Wetten nachschärfen.

5. Stellmacher. Borlad Art Schraubstock, womit die spissen Löcher in die Radselgen gebogen werden. Bredd Brett. Bostdr. Schusdr. der Brust. Slitsdr. Schusdr. auf der Hobelbank beim Schligen. Fugen, upfugen die Felgen aus einzelnen Rundstüden zusammensezen auf dem Fugduck. Haublock Haublock Heft Holzgriff mancher Werkzeuge. Hubel Hobel. Schipph. 3. Aushobeln von Felgen. Spekh. für Speichen Koffer Latte mit Löchern, wonach die Speichen alle in gleicher Richtung eingesetzt werden. Krummsteker Gerät 3. Wesser.

Stadmesser in einen Eisenstab gespannt, ähnlich Stichelmesser. Tochmesser mit 2 Händen gezogen. Nut, Nuthubel s. Zimmermann. Öberspönig s. Zimmerm. Raddstock Einrichtung, wodurch die Räder gekrümmt werden. Ritmat Gerät, um auf einem Brette die Stelle einzureißen, afriten, wo es angeschnitten werden soll. Sag Säge. Bom- oder Kards. z. Baumsägen. Klopps. z. Brettsägen. Slitss. zum Schligen, slitsen. Slits. Schruwknecht Gerät z. Einspannen, inspannen, der Arbeit. Smig Maßgerät für die Rundung der Felgen. Stekspon bewegliches Stichmaß. Stockzirkel Holzzirkel mit langen Schenkeln. Tang Zange. Hinnen- u. Sidentang 2 Holzschrauben an der Hobelbant z. Festdrehen der Arbeit. Versenkdoorn Eisenstift z. Eintreiben der Nägel. Wüpp, Wagenwüpp

gr. Hebewertzeug für Achsen.

6. Tischler. Afriten mit Ritmat s. vorige. Afsetten gerade absägen mit Afsettsag. Aftanen, afzamen die rauben Striche bes Holzes vor dem Fournieren weghobeln mit dem Zanhubel. Bankknocht Vorrichtung 3. Fefthalten ber Bretter auf ber Hobelbant. Duknagol Berfentftift für bie Nägel. Fals Falz. Falson. Fason scharfe Rante hobeln. Fos Sobelstrich. Fitschen unebene Kanten gerade hobeln. Fitschboonison Meffer, um in die Fenfterrahmen Löcher zu schneiben. Fres Rante. 2. abhobeln. Furneer Fournier. F.buck. F.hamer. Germat Wintelmaß. Gerungsniedlad rechtectiges Holz mit ichrägen Einschnitten für bas Germat. Gerungsstowlad bient z. Nachhobeln ichräger Schnitte z. B. bei Bilberrahmen. Heft Griff. Inschrenken mit Schrenkisen die Sagezähne umbiegen. Kloppsag breite Sage zu Baumen. Orterbank Bant 3. Berfägen der Bretter. Ortorsag Sage, mit der man von oben nach unten fägt, auch Fuustsag. Raubank, Schinnerknecht, Schrubben f. Rimmermann. Smig beweglicher Wintel von Holz. Spannen f. vor. Ritmat oder Strikmat Gerät 3. Afriton. Stommknuppel Holzhammer für Meißel und Stemmeisen. Tang 1. Range, 2. Tangen 2 bewegliche Holzarme an ber Hobelbant: Vör- u. Achtertang. Tosamenplatten schräge Hölzer zusammenfugen. Tug, Waarktug Bertzeug. Tugramen Geftell z. Aufheben bes Geräts. Upriben bas Fournier mit dem Hammer festreiben. Utknipen Ragel mit der Kniptang ausziehn. Utstemmen große Löcher mit bem Gifen ausstemmen. Waterwag, jest gewöhnlich Senkwag Wafferwage. Walbrodd Brett mit runden Ranten, Gegt. ebenkantiges Brodd geradwinkliges Holz. Winkelhaken gr. Winkel von Holz.

7. Stuhlmacher. Afsettklots Unterlage beim Afsetten Ausschneiben eines Zapfens. Anslagg Art Lehne am Schleifstein. Anwaarmen
anwärmen (Holz z. Leimen). Bimmsteen Bimsstein. Brügg Holzgerät z.
Prüfung gekrümmter Hölzer. Buchthubel Hobel z. Hohlhobeln. Fas die Schärfe des Betels. Fes Faser beim Hobeln. Flochten. Flechtsticken
Hölzichen dazu. Kel Hohlkele. Kelen Hickneiben. Klemm Holzschraube,
etwas an der Hobelbant sest zu klemmen. Kratser breites Meisel zum
Holzgriff zum Kratsen. Langhubel — Raubank. Lockbetel Meisel zum
Ausstechen von Vertiefungen. Schroghaken verstellbarer Winkelmesser. Schuppstoon seftsigender Schleifstein. Gegt. Droistoon drehbarer S. Swanonhals s. Zimmerm. Tappon Zapfen der Stühle. Utsetton die

Sägezähne mit dem Schrenkeisen biegen = inschrenken.

8. Drechster. Bil Beil. Plattb. Rundb. Töllerb. zu Holztellern. Brill Blod mit Loch z. Festhalten. Bukhaken Haten z. Ausbrehen hohler Flächen. Döbel, Dübel Zapsen. Verdübeln, tosamendübeln verpstöden. Drein brehen. 'Afdr. außen brechseln, utdr. innen runden. Dreibank 1. Drechselbant; 2. Radbant. Dreiror Drechselrohr zum Ausarbeiten hohler Stellen. Drellen brehen, bes. die Bantschnur. Insnider einsacher Haben z. Ausdrehen von Langholz, insniden. Klammer, Tänkl. 4zähniges Gerät zur Besetzigung von Querholz. Ringkl. mit konischem Ringe. Kloppholt Holzhammer. Krück rechtwinkliger Haten für Gesäßböben. Schaben glätten mit Schaber. Schroten, utschroten rauhe Flächen bearbeiten. Schruwstab Bertzeug zu Holzschrauben. Snidbolten — Schruwbolten Bertzeug zu Schraubenmuttern. Snidtüg B. zu Schrauben. Snitser eigenartiges Schnikmesser. Stal, Dreistal Pl. Stelen Gerät, womit schaben gebrechselt wirb.

Teile ber Drechselbank. Dock beweglicher Klotz zwischen ben zwei Bangen. Holldock Kl. beim Hohlbrehen. Handsched Brett für die Geräte, jest meist Vörlag. Lager Unterlage des Wippbodes. Langschruw, jest Patron Mutter z. Einschrauben in die Spinbel. Pinn Zapfen z. Festhalten, pinnen, im Pinnlock, der badurch entstehenden Bertiefung. Pinnhöwd Teil der Wangen-Drechselbank. Posten Psosten. Vör- u. Achterposten. Rem Schnur der Stangen-Drehbank. Ritstock — Pinnhöwd mit Handtöller, worauf das Handsched ruht, verschiebbar mittels des Lockbredds. Rüggdredd Hinterwand mit Leest Leiste sür kas Arbeitszeug. Slötel Mutterschlüssel z. Feststellen des Docks. Spindel mit Mutter, vor den Dock gesetz. Stang, auch Fodder Drehstange. Sticken Holz mit Löchern für das Handsched. Wangen 2 Brettchen zu beiden Seiten des Docks. Wüpp bewegliches Holz der Gassel des

Wüppbucks.

9. Böttcher. Afbinnen Faß mit Reisen versehen. Ambooß mit Sporison einsachem oder Doppelhaten. Ansott Art Tisch für kleine Fässer. Band Tonnen- u. Eimerreisen. Slaggband vorläusiges Eisenband. Bandhakon, um die Kopfbänder strammer anzuziehen. Bandison Eisenstreisen zu Tonnenbändern. Block Holzkloz. Bodon, Borm Faßboden. Öber- u. Ünnerd. Bögen biegen, bes. die erwärmten Daubenhölzer. Bögschiw Scheibe, um Weidenbänder recht zu biegen, updögen. Buk Mittelstud des Fasses. Bukband. Dooßel Böttcherhammer. Der Vordertopf Platt, der Hinterlopf Hack. Doorn dornsörmiges Eisen z. Durchtreiben von Nieten, auch Dörchslagg. Droeklöben dreigespaltene Weidenbänder. Driwholt Hammer z. Auftreiben der Holzeisen. Flicken eine Daube ausbessern. Fug Berührungslinie der Dauben. Fugen die Dauben zusammenschieden auf der Fugbank. Füürn die Dauben durch brennende

Spane zum Biegen erwärmen. Upfüurn ein Jag erwärmen. Fuustholt ober Rümdriber Gerät zum Feftschlagen ber Gifenreifen. Hals Teil bes Faffes zwischen Bauch und Ropf. Halsband. Heftspon Beibenftud 3. Bufammenbinden fertiger Holzreifenbundel. Inbronnon Beichen eins brennen. Insniden bie Banber mit Banbhaten verfeben an beiden Enden. Inswebeln einschwefeln. Kaken Rochen bes Holzes, um es biegfam zu machen. Kimm Enbstud ber Dauben vor ber Kerbe. Kimmarbeid Aufschlagen ber Bottichbauben auf ben Boben = upkimmen. Kniff Mitte ber Faßfrümmung. Knuppelwinn Handwinde zum Tosamendrein ber zum Faffe aufgesetzen Dauben. Krös 1. Endlerbe der Dauben für den Boden: 2. Gerät zum Rerben, krösen. Linkoken Leintuchen 3. Dichten ber Kröfe. Lüüsch Faserstoff 3. Dichten ber Fugen und Umwideln bes Spunds. Mat Mag. Bukm. Fischbeinstreifen. Ritm. Reifen mit Stift. Mathaken Art Birtel zum Meffen ber Lange und Breite. Modell Borlage. Netentrecker Bertzeug, um den Ropf des Nietes zu runden. Nettüg Nietgerät. Pattnagel Nagel mit breitem Ropfe. Pinn das hintere Ende am Ropfe bes Setthamers, ber die Gifenbander auftreibt. Rump bas unfertige Fag, nur mit Notbandern verfeben. Rumpison Gifengeftell mit brennenden Spanen. Sadel Auffat ber Tochbant. Schinnerknecht 3. Abhobeln kleiner Kässer. Schraper Rundeisen 3. Glätten, schrapen. Settnam Fagftempel. Sniden Bander zurechtschneiben mit Snitser, Krummund Tochmets. Splet Stift 3. Aufreißen ber Weibenbander. Splettung zungenförmiges Brett auf ber Arbeitsbant, um quer fchneiben zu konnen. Spölen auswalchen — utwaschen. Spund Zapfen. Spundsleger Holzhammer. Sp.bor. Blassp. Sp. mit Röhre 3. Ginblafen von Luft in bas mit Baffer gefüllte fertige Faß. Sp.lock. Staff Bl. Stew Daube. Striken = fugen. Tapplock Zapfloch. Tochbank Arbeitsbant. Upsetten bie Dauben zusammenftellen. Upslan Bänder auftreiben. Utarbeiden bas Faß glatt schaben mit bem Utarboider, Meffer mit Seitengriff.

10. Korbmacher. Arbeid Korbstechten. Slicht A. einsaches Gestecht. Boden, Borm Korbboden. Bormisen Gerät für kleinere Sachen. Bögen. Bögholt Gerät zur Krümmung der Beinstöde. Brenntang Zange zum Brennen von Rohr, damit es in der Beuge bleibt. Buck 1. Arbeitsbod; 2. Stütze des Stuhlsitzes an den Beinen. Bund Widen Bündel Beiden. Dumledder Lederhandschuh des Hoblers. Griff Korbhenkel. Kimm unterster und oberster Kranz von Beidengeslecht beim Korbe. Unnen- u. Badenkimm. Inkimmen den Korb mit Rand versehen. Inkimm unterer Rand. Klöben, upklöben Beiden spalten, aufreißen. Kloppen Flechtwerk mit Kloppisen zusammenschlagen. Klopparbeid geschlagene Arbeit. Klots Fußblod vor dem Arbeitsstuhl. Knicken, afu. anknicken die Stuhlböde stärker oder schwächer umbrechen. Lack. Lackbuddel Lackslieben. Putsen die vorstehenden Enden im Korbe beseitigen. Riten die gespaltenen Weiden mit dem hölzernen Riter (Dree- u. Voerriter) in 3 oder 4 Bänder zerreißen. Schen Weidenband. Schenarbeid

kleine Flechtarbeit. Smaler Brett mit 2 Messer zum Smalen schmaser schneiben ber Bänder. Spitsen die Stäbe anspitzen zum Einbohren. Spritlamp Spiritussampe zum Erhitzen der Bronnschoer für die Rohre. Staken Stab der Körbe der Gestellarbeid. Korf upstaken Stäbe in den Boden setzen. Steken stechen. Dörchsteken (die Stäbe). Utsteker Putmesser. Vörsteken mit dem Pfriemen Löcher bohren. Stock dickerer Stad. Benstock Stock zu Beinen. Stock un Widen, witt un grön, bilden den Korb. Stol, Waarkstol Arbeitöstuhl. Toslagg oberer Korbrand. Utarbeiden den Korb slechten, nachdem er inkimmt ist. Waarkbredd, Bredd Lochbrett 1. z. Abhobeln großer Bänder; 2. z. Einstecken der Korbsstäbe. Wekbütt Holzgefäß zum Einweichen der Beiden. Wektru dass.

für größere Sachen.

11. Bürstenbinder. Aben Ofen. Al Able. Aschern allerlei Grus zur Füllung des Binfelhalfes. Borstal Bohrerschärfer. Bössenbundel Bund Borften. Deffen Enden gleich zu machen, dient bas Anstotbrodd. Bostbredd Schutz gegen ben Bohrer. Dörchriben die Borften im Dörchriwfatt burch bas Dörchriwbredd reiben. Drein breben. Drögen auf bem Ofen trodnen. Drom, Dromel Ende (Bechgarn). Fitsen Borften 3. Rusammenbinden der Binfel. Hauklots, Haustock Blod 3. Afhauen ber Pinfelftiele. Haumets. Hekel Bechel. Hekeln. Horwulf Gerät mit Gifengahnen 3. Entwirren verfitter Borften. Inschon Borften mit Ramm fichten. Introckon Borften einziehen. Kamm Arbeitstamm. Hork. Utputsk. Mischk. für Borften verschiedener Farbe. Klopper Schlägel, um auf die Spaltklinge zu kloppen. Krempeln — putsen Haare reinigen. Pes Treibschnur der Bormaschin. Pick Bech. Pickaben, -disch, -knebel, -geschirr. Pinsel. Pinselbuck, -ring, -stock, burch ben ber Stiel in das Bündel getrieben wird. Prom Pfriem. Schumkoll Schaum= telle. Sef Sieb. Snidbank = Tochbank. Spaltkling Beilmeffer 3. Spalten ber Bürftenhölzer. Sugel Art Pfriem. Waggschal mit Lod Wage mit Gewichten. Winn, Dratw. Drahtwinde. Wirdrat geglühter Draht. Zwicken Borften aufzupfen und fämmen. Zwickstooß Abfall von Borften. ber mit bem Zwickstookkamm bearbeitet wird.

12. Schirmmacher. Al Ahle. Ambooß. Bostbredd. Dörchslagg Stift z. Austreiben von Rieten. Dreibank Drehbank. Fedder die Feder bes Schirmstiels. F.tang. Fiddelbagen bogenartiges Gerät zum Drehen des Bohrers bei seiner Arbeit. Gabel Träger der Schiene. Hinterligger Hemmstift der Feder. Knüppel Schlägel. Kron Ring, worin die Gabeln sizen. Schen Schiene, auch Stang, Staff. Schüber Schieber. Stock Schirmstiel. Unnerst. sein unterer Teil mit dem Griff. Stockscho, Scho Zwinge. Upriben Löcher erweitern mit dem Upriber.

Waarkdisch Arbeitstisch.

13. Schneiber. Anstöten 2 Stude mit offener Naht zusammennähen. Eggband Ranteneinfassung, auch Lassär. Gabel mehrere Stiche auf Einer Nabel. Gradmaker Lineal. Ison Bügeleisen. Nadel Nähnabel. Nat Naht. Streknat alte Strichnaht. Nein nähen. Plack Tuchsappen 3. Zusammenhalten bes Zeuges beim Nähen. Pritsch Schneibertisch (ohne Hölle). Prünen ungeschickt nähen. Randereern eine offene Naht über-stechen. Schor Schneiberschere. Stowwoorn staffieren, Futter aufnähen.

Zissong zugenähter Ginschnitt. Zwickel Ginsagteil.

14. Schufter. Afsets Stiefelabsatz. Afsetzisen Gifen 3. Buten der Abfäte mit Schwarzwachs, Swattwaß. Bandmat Bandmaß. Bladd Oberleder. auch beim Pantoffel. Boden Pantoffelsohle. Britsch Arbeitstisch, worauf der Hüker fteht. Doppen Knüppel 3. Auftreiben des Stiefels. Ahle. Falson Leber dunn machen mit dem Fals. Fottpott Topf mit Stiefelschmiere. Galgon Gestell der Schusterkugel, Kugol. Garlodder fertiges Leber. Glaß Glasstud z. Glattmachen. Glattschod Glättholz. Hamer Schusterhammer mit Kopp und Stel. Haupip Gerät 3. Löcherschlagen. Hompgoornt Hanfgarn zu Pechdraht. Höltormoß Gerät zum Leistenschneiben. Hööschen Leberstück auf dem Auftreibleisten. Infaton Rand einfassen. Inknipen Löcher fneifen. Kapp Hackenleber. Stiwkapp feste R. Klapp Bachstuchsohle des Bantoffels. Klemm Gerät 3. Festhalten, klemmen. Kloppen Schlagen des Stiefels. Ledder kl. Leder hartklopfen. Kramp Hätchen 3. Befestigung bes Pantoffelbrahts. Krispel Gerät 3. Kräuseln bes Lebers. Kuliss G. 3. Auspressen bes Stiefelrands. Lamp Lampe im Galgen 3. Erwärmen bes Utputsisens. Leesten Leiften. L.boord Geftell für die Leiften. Matstock Maglade. Mets, Mes Meffer. Besnid-, Snid-, Breddmets. Modell Schnitt aus Papier. Nerw Stelle im Leder, wo ein Haar war. Nerben das Leder auf der Nerbsid mit bem Norbison fraus machen. Noin nähen. Oort Able. Oortheft Holz= griff baran. Pickdrat Bechbraht. Pinn fpiges Ende bes Sammertopfes. Plügg Holapflod. Prem Pfriem. Putsholt Hola 3. Abreiben der Sohlentante. Quatsen Suftleder des Pferdes, ju Borderblättern gebraucht. Rand R. des Oberleders bei der Sohle. Roostor Flicen. Sal Sohle. Binnonsal Brandsohle. Upsalen die Sohle annähen. Besalen. Schaben glätten. Schaber. Schomel dreibeiniger Sufer. Spannon auf bem Anie arbeiten mit dem Spannrem. Spil Holgftift. Spillepel Gerät um die Stiftenden aus bem Stiefel zu entfernen. Spitsknaken Berat g. Glätten ber Nahte. Stift Gifenftift. Stiftfil Feile 3. Abfeilen. Strikstal Mefferschärfer. Sugol, Sul Pfriem. Sugeln drebend bohren. Tüffelholt der Holzteil des Bantoffels. Upmaken fertig machen. Utputsen reinigen u. schön machen. Walkblock Blod. auf dem das Leder die Rundung erhält. Waark Schusterarbeit. W.bank Bank mit Geräten. W.disch Tisch mit bem Galgen. Widung = Höbischen. Upwiden. Wix Wichse. Wixen. Zwick Stahlstift. Upzwicken das Leber auf den Leisten bringen und darauf mit Stiften fastzwicken.

15. Sattler. Affall Abfall. Al, Noial Ahle. Romal Riemenahle. Ambook Handamboß. Boord, Lodderboord Wandbrett als Leberlager. Dörchbinnen 2 Leberstücke zusammenbinden. Fotbredd Stüthrett des Fußes beim Nähen. Füllstock Eisenstab zum Stopfen der Sattelkissen. Halfman halbmondförmiges Wesser. Inslan Löcher in Leber schlagen.

Kammzweck Drahtstift. Kantentrecker Gerät, um Ränder scharf abauschneiben. Kloppen, inkloppen Rägel in Leber schlagen. Knipen Loch kneifen. Kül Schlägel. Lodderhubel G. 3. Dünnmachen des Leders. Lock Locken Löcher machen auf dem Lockklots mit Lockisen. Modell Bapierschnitt. Nadelkussen Nabelfissen. Prem, Rundprem Pfriem &. Offenhalten ber Löcher beim Durchnähen. Pricken Raht vorpunktieren 3. Nein. Puckel Kupfernagel mit gr. rundem Kopf. Reifel Randstrich am Riemen, Reifeln mit Reifelholt. Rem Nähriemen. Roß Rähllobenbant. Saddelnagel Flachtopfnagel. Saddeltang Range, um den Sattel festaugieben. Scherpen scharfen. Utsch. Leder bunn machen an ben Randern auf dem Scherpsteen. Slauf Lederofe der Riemenschnalle, gemacht über bem Slaufenisen. Steken stechen. Stoppen stopfen. Striken schärfen am Strikstal. Tosniden Leder zuschneiben auf dem Tosnidisch. Trecken, antrocken Leber mit der Bange ftrammziehen. Aftrocken die Seiten icharf abschneiben. Tronnen auseinandernehmen. Tungison Meffer, um den Schlit für die Schnallenzunge zu machen. Utriten auf Ladleder die Naht durch einen Strich bezeichnen. Waarkbredd Geratschrant u. strett. Waarkdisch fleiner Arbeitstisch. Zwicken Leber gerren und über ben Blod gieben.

16. Tapegier. Band breites Band. Bost Burfte a. Tavetenanfleben. Grundeerb. B. 3. Andruden ber Papier-Unterlage. Dischersag Tischlersage. Fedder, Springs. Sprungfeber. Geddien Gardine. G. tasch Tafche mit Beräten z. Garbinen upmaken aufhängen. Gewicht Wage. Gerungslad Gerät 3. Schrägschneiben ber Garbinenleiften. Göörd Gurt. Grund Zeitungen als Grundlage ber Tapeten. Grund ankloppen mit ber Bürfte. Haardok Haartuch. Intlett Inlett. Kleben, ankleben mit einem Tuche anwijchen. Kloppen mit großem hammer schlagen. Ledder Leder. L.dok Lebertuch. L.koffer, -koller Sutschachtel. Linnen Leinen. Fedderl. Bulle der Sprungfedern. Gris L. graue Leinwand. Losslagghamer S. 3. Losslan der Rägel. Losslaggisen G. 3. Abtrennen von Zeug. Matratsonlineal. Matratsennadel mit Os Ohr. Nadelküssen. Garneernadel, um Bolftertiffen zu nein, afnein. Geddiennadel. Ös Nabelöhr. Satenofe. Polster. Polstern. Prem. Scher. Pappeer- voer Tappetenscher. Möbelsch. Teppichsch. Schrapen, afschrapen tragen von der Wand. Snöörn Sprungfebern schnüren mit Snörfaden. Snor Rouleaurschnur. Hempsnor Hanfichnur. Spachtel breite Klinge z. Tapetenablojen. Steken, ansteken ansteden. Tafel, Matratsent. Arbeitstisch. Tappetseerhüker Seffel mit 4 Beinen. Trockon, betrocken beziehen. Vörtrecken das Beug an ben Riffenrand naben. Vörtrocker fpiges G. 3. Borgieben ber Bolfterhaare an den Rand des Kissens beim Nähen. Tronnon, aftronnon. Tweern Zwirn, grisen u. swatten T. Waarktügkasten Wertzeuggelaß. Winkelmat biegsames Winkelmaß. Zweck, Kammzweck Drahtstift.

17. Buchbinder. Ansetten Deckel an das geheftete Buch setzen. Binnen, inbinnen einbinden. Inband. Bindgoorn Heftgarn. Fals Beugekante. Falsen Papier umbrechen. Falsboon Falzbein z. Feftstreichen ber Kante. Farw Schnittfarbe. Farbon mit Farwböst Farbenburfte.

Filoot 1. Stempel für die Goldzier bes Mudens.; 2. die Bergierung selbst. Bunt- und Linionfileot. Formoern den Dedel formen. Glättkolben G. 3. Glätten bes Golbschnitts. Glättsteen Achat an einem Stode, ben Schnitt glanzen zu machen. Gold, Bladdgold: 1. ocht Bl., 2. Zwissgold, unten mit Silberlage. Vergolden Golbichnitt machen. Hoften Papier zusammennähen. Hoftlad Presse 3. Hoften. Inspannen Lettern in ben Schriftkaften feten g. Drud bes Titels. Kaptal Beugober Papierstreifen oben und unten am Buchruden. En Bok kaptalen. Kascheern mit dem Kascheerisen den runden Rücken schlagen, dat he in de Lag blifft so stehen bleibt. Kliestermarmor marmoriertes Dectel= papier. Ledder. En Bok in Ledder leggen in Halbfranz binden. Leddermets Lebermeffer. Les'teken Lesezeichen. Öberdruck Golblinien u. a. auf dem Rücken. Obortoch Papierüberzug des Deckels. Papp Pappe. Anpappen hinten u. vorn ein weißes Blatt vor dem Deckel einkleben. Planeern Dructpapier leimen u. dem Schreibpapier ähnlich machen. Press Buchpresse. Pressen. Afpr. dem Buche Rundung geben. Rundkloppen das geheftete Buch mit bem Hamer rund schlagen. Snitt Buchschnitt. Sniden, besniden. Snittgitter Rost, wodurch der Schnitt gesprenkelt, sprengt, wird. Schrift Lettern im Schriftkaston. Stompel 3. Aufdruck von Bergierungen. Trecken, öbertrecken Deckel mit Papier beziehen. Vörsett das weiße Blatt vorn u. hinten beim Buchbedel. Waarkboord Bandbrett für die Gerate.

18. Gerber. Afsetten Schmutz entfernen von der Arbeitstafel. Aassid Innenseite des Leders. Blanscheerkling Klinge zur Bearbeitung der Aassid. Blauspon blaue Farbe, als Untergrund mit der Böst aufgetragen. Bru bas aus ben Lohgruben ablaufende Baffer. Drögrum Raum 3. Drögen trodnen der Felle. Falsen d. Leder mit dem Fals gleichmäßig fart schneiben auf dem Falsbuck. Farw 1. Farbe; 2. Farben= taften, in dem die Felle braun werden. Fottkamer Raum 3. Ginfetten und Balten. Foork große Gabel für die Lohgruben. Garbon gerben. Gares Ledder fertiges Leber. Glättsteen Stein 3. Glätten b. Relle nach dem Kalten. Hakon gr. Hornhaten 3. Beben d. Felle aus der Farbe. Hud, Hudledder Felle. Isenswatt schmarze Farbe. Kalk. Inkalken. Kips Leder der oftindischen Hödertuh. Krispolholt Kräuselhobel. Krück Umrührholz. Upkrücken umrühren. Krüzholt Holztreuz am Waltbaum. Küben Brühbottich. Kul Lohgrube. Surk. Grube mit gebrauchtem Lohwaffer. Ledder. Falenl. Rindel. Kalfl. Salenl. Sohlenl. Nerbsid Außenseite bes Lebers. Rutscher Art Schleifstein im Rutscherfatt. Schabber Mulbe z. Schaben bes Lebers. Smeern fetten. Striken schärfen ben Falz am Strikstal. Strikisen G. z. Entfernen ber Ralfreste. Utstriken das gelohte Leder fäubern. Stotisen G. 3. Glätten, platt stoten, des Leders, nachdem es mit dem Glättstein bearbeitet ift. Tafel, Stontafel Arbeitsplatte von Stein. Torfram Geruft, um Lobtorf gu baden. Torochtmaken Leder verkaufsfertig machen. Utriben mit der Farbbürfte bearbeiten. Versetten die Felle in die Grube legen. Walkon. Walkfatt mit Tappen rundes drehbares Holzgefäß.

19. Bleicher. Balj, Waschbalj M. Waschgefäß. Blauen. Blek Bleiche. Bleken waschen und bleichen. Boltenisen Plätte mit eifernem Bolzen. Büken Wäsche reinigen mit Buchenasche, Bökenasch, im Bükhus, -ketel, -küben. Bükholt Schlagholz. Bütt, Füllbütt Gefäß z. Nachgießen warmen Waffers. Dalloggen Bafche auf die Bleiche bringen. Drögen trodnen. Forkorf gr. Waschlorb, ber gefahren wird. Fuuchelfatt Schüffel mit Baffer. Fuuchelquast Sprengzweig. Infuucheln einsprengen. Galgen Gerüft z. Wäscheaushängen, in G. hängen. Geten, begeten Bäsche begießen mit der Gotkann. Glansbrodd Brett unter der zu plätten= ben Wäsche. Glätten plätten. Glätter Rundeisen mit Holzgriff. Gnideln plätten, jest verächtlich. Kalisen Rohlenplätte. Koern wenden. Tüg k. auf der Bleiche. Kip Baschkorb. Kloppen Basche klopfen m. Klopper Rlopfholz. Kloppeldisch. Kloppelwäsch. Kneebredd Brett, worauf der Bäscher kniet. Kofot Gerät z. Einhängen der Leine in die Baschpfähle. Krüzholt Holztreuz für die aufgerollte Leine. Leggen Bafche legen. Lin, Tüglin Baschleine. Linnen buken Leinenzeug waschen. Mang mit Ked un Tom Baschrolle. Mangelholt 1. runde Balze; 2. Holz als Unterlage des Hebebaums. Mangeln Baiche rollen. Pal, Tugpal Baichpfahl. Plättisen Ansageisen. Plättdeel Blättraum. Plätteck Winkel baselbst. Reken Leine ziehn. Rick Pl. Reken Latte auf dem Galgen. Schur Dach auf Pfählen 3. Trodnen. Schuwkor mit Buck Baschfarre m. erhöhtem Borderteil. Spölen, utspölen Bajche spülen. Stogg, Waterstegg Brude zur Waschbube. Stoken fast fest steden auf ber Bleiche mit Pflöden, Sticken. Stiben, instiben ftärken. Stubben un Knubben Brennholz. Tollen fälteln. Krullen un t. fräufeln u. f. Trecken ziehn am Sandariff ber Rolle. Uttr. Leinen auf ber Bleiche ausspannen. Trummel, Mangeltr. Trommel ber Rolle, um welche Rette u. Tau laufen u. durch welche eine Balze, Well, geht. Upböörn die Rolle heben mit bem Upbörbom. Waschbod Baschbütte am Basser. Waschbuck Gestell für Waschfaß. Wringen, utwringen breben u. pressen die nasse Bäsche.

20. Färber. Buck. Drögen. Farw. Farben. Farberi Härbraum. Farbenkamer. Fatt Spülfaß. Fürung mit Kopperketel. Heng Trodenraum unter bem überhängenden Dache. Holtlopel Hüllöffel für Wasser. Kopperlopel Kupferl. Insenken Zeug in die Farbe steden. Insenker Eisen= u. Bindsadengestecht, worauf das Zeug liegt, um nicht den Boden zu berühren. Kaken in der Farbe kochen. Koldküp Härbebottich. (Waarmk. veraltet). Krück Umrührholz. Mang Rolle. Platt Wandtisch z. Rollen, plätten. Reis Eisenbügel, womit das Zeug in die Küpe gelassen wird. Riwschal Kupferkessel, Reiben, riden, des Indigo. Ses Sieb. Spölen. Ümröorn. Ümtrocken Zeug in der Farbe umwenden.

Utnemen aus dem Ressel nehmen. Waschen.

21. Lackierer. Boststeker Anopsvohrer = Druw, Druwbor. Farw Farbe. Farben. Farwmöl z. Farbenreiben. Lack. Lacken. Lackkruk Flasche. Pinsel. Pott, Farwp. Farbtopf. Suppenp. T. mit allerlei

Farbenresten. Swattp. Topf mit dunkler Farbe. Quast grober Pinsel. Öberquasten große Flächen streichen. Quetschen, dörchqu. grob Farben reiben. Riben, fin r. sein F. r. Slepper langer Pinsel, mit dem man freihändig Linien zieht. Spachtel Klinge z. Abkratzen, spachteln. Spölen. Spölemmer Spüleimer. Striken, öberstr. malen. Talgen, öbert. die Malsläche mit einer Fettschicht überziehn. Tranküsel Arbeitslampe. Winsch Winde für schwere Lasten. Wüpp, Wagenw. Hebegerät.

22. Maler. Aftrocken mit Aftrockpappeer Farbe auftragen m. Abziehpapier. Anschoter Unschießer, Goldpinfel. Bandmat Metermaß. Bimsen glätten mit Bimsteen. Bliwitt Bleiweiß. Bütt. Farwb. Pinselb. Dodenkopp Braunrot. Caput mortuum. Dünn maken verbünnen mit Dünnisuur. Farw. Farben. Ölfarw. Farwpott. Fatt Gefäß zu Farben u. Dl. Gold. Goldmets Meffer, um Gold zu schneiben auf bem lebernen Goldküssen. Goldgrund. Kamm Stahl- ober Gummitamm 3. Aufftreichen auf Holz. Kenruß Schwarz. Kitt. Verkitten Löcher ausfüllen. Kloppen frisch aufgetragene Farben schlagen mit Klopper - Sloger breitem Binsel. Krid Kreibe. Kromgeel Hellgelb. Laken Wandleinen. Ledder Leiter. Triddl. Lineal. Lockison Gerat, um Löcher in die Schablonen zu schlagen. Löper Stein 3. Farbenreiben auf dem Sten Steinplatte. Malstock Handstütze. Mischen Farbe mischen. Möl, Farwmöl. Muddeln Farbe hin und her wischen mit dem Muddler Wischpinsel. Ocker Dunkelgelb. Ölbuddel, -kann, -pump. Paus punktiertes Bapier. baburch mit bem Pausbudel auf Holz mit Roblenstaub zeichnen. Pinsel. Nischenpinsel mit seitwärts befestigtem Buschel. Ram Rahmen, um Papier überzubreiten. Ritkal Reiftohle. Sandpappeer. Schablon Papiers schablone. Schabloneern. Schraper G. 3. Afschrapen der Farbe von Holz u. Eisen. Schüttgeel Braungelb. Sepensteen Seifenstein z. Abbeizen. Slopper f. 21. Snor u. Lod Sentblei. Snöörn mit Kreibe Linien giehn. Striken malen. Strikböst Auftragbürste. Strikstock Stange mit Kinsel. Spachtel f. 21. Swamm Schwamm. Trechter Trichter auf der Tunn, Öltunn. Ultramarin Tiefblau. Umbra Braun. Upteken aufzeichnen. Verdriben Farbe ausgleichen mit weichem Binfel. Zinkgrön. Zinkwitt.

23. Maurer. Afriben Mörtel glatt reiben an der Wand. Anrögen Kalf anrühren — t'recht rögen. Bör Trage. Stendör Geftell, Steine darauf zu legen. Böst Wandbürfte. Brodd, Stendredd Brett, worauf Steine getragen werden. Brokstang Brechstange. Dreg, Drekaston Mulde z. Tragen. Dünnschiw Brett mit Stiel für Mörtel. Fummeln seine Handen. Utsummeln ausarbeiten. Fummelbrodd Mörtelbrettchen. Hamer, Murhamer Hammer. Inlöschen Kalk löschen. Isen, Stemmisen Stemmeisen. Kalk Mörtel. K.kul. K.kaston. K.krück Umrührholz. Wittkalk. Kardäätsch gr. Brett z. Abreiben der Wände. Kell, Murkoll Mauerselle. Dack- oder Strikkoll Dachselle. Fugenk. schmale K. Hauk. Kor, Schuwk. Schubsarre. Stonk. Sch. s. Steine. Kropp Ede zweier zusammenstoßender Simse. Inkröppen Kropp machen. Ler 1. Mörtelstreisen an der Wand. 2. — Schablon, die dessen Rand-

form gibt. Lod (mit Spol u. Snor) Sentblei. Mattenfeger Streichwisch. Meißel. Muurn mauern. Pinsel. Putsen, afputsen. Putslatt Stügleiste bes Schlittens. Quast gr. Pinsel. Sprengquast P. zum Wasseransprizen. Richsched. Riwbredd kleineres Abreibebrett. Schüffel, Plattsch. breite und flache Schaufel. Settwag Setwage in Dreieckform. Sims Gesims. Sleden Handhabe ber Schablone. Sleger Eisenhammer surs Stemmeisen. Smiten Mörtel grob anwerfen. Ansmiten (de Ler) die Mörtelstreisen hochziehn. Stellaasch Gerüft. Trecken. Sims tr. Gesims entlang ziehn. Sleden tr. die Schablone rasch hinziehn am Griffe. Aftr. die Mörtelsstreisen mit der Kardätische abreiben. Uptr. Mörtel anwersen. Uptreckelbredd Mörtelbrett. Treckwagen Handwagen. Witten weißen. Wittelquast.

24. Schornsteinfeger. Abenror Ofenrohr. Afkratsen den Ruß mit dem rechtwinkligen Isen abkratzen. Bessen. Handbessen. Rordessen Besen an langem Rohre. Dalfoorn sich herunterlassen im Schornsteine. Fogen reinigen. Göörd Leibgurt. Hos' un Koller Arbeitsanzug. Koller Jacke mit Halskragen. Kamin schmalvierectiger Schornstein, nicht besteigbar. (Dönkter früher Sch. von Latten, Stroh u. Lehm.) Lin un Kugel Leine mit Rugel. Aslinnen damit reinigen. Rullbuck Holz mit Rolle an der Leine, das im Sch. sestschus. Stigen hochstettern: 1. vör Knee in engem Sch. mit beiben Knien u. Ellbogen; 2. ünnersett in weitem

Sch. bas linke Rnie unter bem rechten.

25. Töpfer. Aben, Brennaben Stubenofen, Teile: Sockel, Fotkachel, Babenkörper, Fris, Sims, Franspieß (s. X), Abendör. Aschern Blei schmelzen und verbrennen zu Bliasch. Aschergrapen Pfanne dazu. Beschicken fertig machen. Beschicklad Holzplatte bazu. Bliers Ofenschwärze = Grawit, Pottlod (-lock). Bludderstock Holzleifte zur Gradformung der Rachelseiten. Bodden 1. Trodenboden; 2. Schusselhoben. Boord Schuffelrand. Böördeln 2 Schuffeln mit ben Ränbern aufeinander setzen 3. Trodnen. Bramen nicht eben liegen: de Flucht bramt bie Racheln bilben teine glatte Fläche. Buck u. Bank 3. Sipen u. Auffeten. Bütt zu Lehm, Sand u. a. m. Desen Gerüft mit Bred un Stangen zum Trodnen. In de Desen = im Trodenraum. Dörchslan Ton durchs Sieb, Sef, schlagen. Drat, Afsnidrat Draht 3. Sniden bes Tons. Drein auf der Töpferscheibe brehn. Afdrein den Topfrand grade machen. Drögen, afdrögen im Drögerum = Boddenrum. Flucht Ebene ber Rachelwand. Foorm. Foormen. Fot Topffuß. Föt ansetten. Glasur. Glasuurn. Glasursand, smelt Schmelz, kell, spinsel. G.satt Schüffel. G. sof Sieb. Gliken ben Tonklumpen beim Rollen mit ber flachen Sand gleich start machen. Kachel bestehend aus Bladd Fläche u. Rump Kante. Kloppen Racheln mit dem Kloppholt grade schlagen. Klöörn in den Farben zusammenpassen. Dat klöört nich. Knop Dedelknopf. Locksteker Berat, um Luftlocher in die Racheln zu ftechen. Malen Gefage u. Glafur malen mit Malhoorn = Malpott, Gefäß mit langer Röhre, Pip. Modell. Modelleerholt. Mol, Glasurmol mit Drebholz. Molg Töpfermulbe. Pedden Ton treten u. Ineten = kneden. Pott Topf. P. drein, henkeln,

snuten Schnabel machen. Putsen glätten. Richsched. Grad richten = beschieden. Rost, Planrost Spaltroft. Roststeben Stabr. Rumppress Presse zu Tonbändern für Kachelrümpse. Schiw, Dreischiw Drehschiebe mit Kopp Scheibe, Stang, Doorn, Bladd Trittbrett u. Buck Sizbant. Schibenarbeid Topfmacherei. Slipen glatt und eben schleifen. Slick Tonabsall. Slickpott ober skasten. Tonsnid Messer für Tonstreisen. Tranküsel Arbeitslampe. Utpochen die Kachel innen grade klopfen. Utpocher Schlägel dazu. Utraddeern Zeichnung einrigen. Waarksteen steinerner Arbeitstisch. Wellen Ton rollen u. glätten auf der Wellbank.

Wrang, Mölwrang Drehholz ber Glasurmühle.

26. Glaser. Ambooß. Bli Blei. Blimets Bleimeffer. Buts, Butsenschiw Butsenschiw Butsenschiw Butsenschiw Butsenschiw Butsenschie. Brekisen. Diamant = Glaßsnider. Drat, Kopperdrat zu Stiften. Dörchslagg Nagel, um Pflöcke in einen Rahmen zu treiben. Driller, Drillbor starker Bohrer. Fresen Rand außbrechen am Glase. Insetten Scheiben einsehen. Kalm, Blikalm Bleistange. Kitt. Kitten, inkitten. Kittmets. Kridbüdel Puberbeutel. Kröseln = fresen. Kröseler Gerät bazu. Leest. Billerleest Rahmenleiste. Löten. Lötkolben. Pinsel. Afpinseln ben Puber von den Scheiben. Plückensleger = Dörchslagg. Putsen, afputsen. Putspinsel. Richsched. Rut Fensterscheibe. Stift, Kopperstift. Instisten Scheiben mit Stiften in dem Rahmen sestenem Utkloppen Scheiben auß dem Rahmen schlagen mit hölzernem Utklopper. Waarkdisch mit Schuw, Schuwlad. Wirdrat Rupferdraht.

27. Klempner. Afkanton Blech umbrechen zu Löffeln. Ambook. Bandisen Gifenband. Bandmat Metermaß. Bögen, afbogen umbiegen. Böördel umgelegter Gefäßrand. Bodenböördel Bobenrand. Böördelisen Ambohgerät 3. Umichlagen. Bostlir = Druwbor. Fals offener Rand. Falsen. Geten gießen. Hamer. Driwh. S. 3. Austreiben tiefer, Töllerh. 3. Austreiben flacher Teller. Sickenh. S. mit vertieften Rillen. Hauh. Holth. Haars Rolofonium z. Löten. Hauer G. z. Löcherschlagen. Hauen, uthauen. Kelchplock G. g. Auftreiben, upkelchen, von Rohren. Koppsetter G. 3. Runden des Niettopfs. Löten. Lötkolben, -lamp, -aben, Modell von Blech. Paleerstock fl. Amboß auf dem Stocke. Pap, Papen Handamboß mit runder Platte, auch Fuust. Pott, Fürp. Feuertopf. Smölt- ober Tinnp. Schmelztiegel. Puts = Spitsmeißel Tiefnagel. Riten riten. Anriten einriten mit Zinksul u. Ritscheen Bfriem u. Lineal. Zinkriter G., um Bint fo zu rigen, daß man es leicht brechen fann. Rönnisenleer Holzform 3. Krummung bes Banbeisens für bie Dachrinne. Scher. Bogen-, Hand-, Lock-, Kris-, Winkelsch. Sick erhabene Rille. Smig bewegliches Winkeleisen. Smölten schmelzen. Smöltkell, -pott. Spannen Blech glatt flopfen mit Spannhamer. Sperhaken fl. Amboß mit 2 Spigen. Stock Amboßklog. Sickenst. zu Sicken. Schweifst. 3. Ausschweifen. Taster Zirkel 3. Umfangmessen. Tinnlopel Löffel z. Zinnschmelzen. Umslagg umgelegter Rand. Umslan mit Umslaggisen. Updriben Röhren erweitern. Upriben Löcher weiten. Wirdrat. Wiren.

28. Rupferschmied. Afstellen absetzen, Ranten einhauen in ein Eisenstück als Anfang ber Verschmälerung. Ambooß mit Hoorn = Smeda. Ligga. Eisenstange mit Ban und Lock, auf den A. gelegt. Stoka. A. m. langem Fuß. Bögen. Bögpress Preffe z. Biegen von Röhren mittels Haars Kolofonium. Britschhamer S. z. Plattichlagen. Deckisen S., um Falz grade zu schlagen. Decktang Dachzange. Indocken Dachbalken mit Rupfer deden. Dörchslagg Nietenanzieher. Es Esse mit Rokfang u. Blasbalg. Fals Umbiegung ber Dachplatten. Infalsen umbiegen mit Falsschüffel. Filbank Arbeitsbank. Form (männl.) offene oder verdecte Feuerstelle der Esse. Fuucher Flederwisch z. Fuuchern anfachen des Feuers. Für 1. Feuer auf der Blatte; 2. = Tochfür auf Rosten. Fuust handamboß auf den Ligga. gefett. Hamer. Duph. B. g. Berfenten der Niete. Krukh. H. mit getrümmtem Ropfe. Setth. H. z. Einhauen u. Abseten. Schroth. Schneibeh. Pickh. scharfer S. Kruzh. Holth. für Meißel. Introckon Rupfer durch ziehende Bewegung des Introckhamers enger schlagen. Kell, Tinnk. Schmelzkelle. Krüzmeißel mit spit zusammengehenden Schneideflächen. Lod Mischung von Rupfer u. Binn. Löten. Lötlamp. L.schal mit der Mischung. L.lepel. Pap = Fuust. Pletsfatt Plötfaß 3. Abkühlen, afpletsen. Poltern Budel schlagen mit Polterhamer. Ritdrat G. z. Einrigen, anriten. Ror Röhre. Schaben abkragen mit Schabisen u. -haken. Schollisen Art Ragel 3. Rundung des Niettopfs. Scher. Handsch. Krissch. Stocksch., in ben Schraubstod gespannt. Tafelsch. Stock Klotz z. Einsteden des Stekamboß. Stutsen Ansarohr z. Abzweigung einer Röhre. Taster, Tasterzirkel s. 27. Utstellen Rupfer in ftogender Bewegung weiter ichlagen.

29. Grob- oder Hufschmied. Afsetten abseten mit Setthamer f. 28. Afslichten glätten mit Setth. Amboolt — Ambook. Ban Vorder= ende des hammertopfs. Bick Bide. Kruzb. Sade. Mölenb. S. 3. Behauen von Mühlsteinen. Blasen mit Blasbalg anfachen. Block Rlot unter dem Amboß. Böggabel gabelförmiger Ambohauffah. Bussenbor G. z. Ausbohren von Bugen. Doorn, Bussond. Gifen, worauf Bugen gefertigt werben. Mudderd. für Schraubenmutter. Schod. für Feberschube. Es, Smedes Effe. Fals gemacht mit Falshamer. Fedder Wagenfeber. Feddern febern. Fedderscho Ende der Federn, wo sie verbunden werden. F.klamm G. zum Festhalten bei ber Arbeit. Für Schmiedefeuer. Für lang un kort maken je nach der Länge des Eisens. Gehüs das Eisen ber Art und des Beils. Hamer = Smedh. Pinnh. schmaler S. Splinth., um Löcher zu schlagen. Kruzslaggh. für 2 Gefellen, die freuzweis schlagen. Bankh. kleinster S. Slichth. Glätth. Haarten härten. Helm Artgriff. Helmisen G., um dem Hammerloch die rechte Form zu geben. Exenhelm und Bilh. 1. = Stiel; 2. Gifen, um welches die Hinterseite von Art und Beil geschmiedet wird, um die passenbe Stielöffnung zu erhalten. Hits heiß. Hoorn Ambohauffat. Bussenh. Spirh. lang und spit. Inspannen einklemmen in den Kloben, Kloben, Filkl. G. 3. Festklemmen ber Arbeit. Klupp, Snidkl. Gewindeschneiber. Kopp Ropf bei hammer, Bicke, Ragel u. a. Körner G., um in Metall ein Loch zum Einfatz bes Birtels zu machen. Ler Modell. Schuwler verschiebbares M. Lockplatt Eisenplatte mit Löchern, um darauf mit dem Lockhamor Eisen zu durchlochen. Löschquast Löschwebel. L.trogg. L.spitt fpites Gifen zum Ausftoßen ber Schladen. Nagel. Pinnn. mit großem Ropfe. Stemmn. Bersenknagel. Blafforn. Breitfopf. Passer = Krummzirkel G. 3. Umfangmessen. Pinn schmales Ende bes Sammerkopfes. Utpinnen damit ein Gifenbrett ausichmieden, daß es breiter wird. Richtplatt Gifentafel gum Graderichten von Gifen, richten. Sandlepel Löffel jum Deden bes Feuers mit Sand. Schaarpon schärfen. Smig bewegliches Winteleisen. Schrot kantiger Amboßauffat. Schroten schneiden mit Schrotbil und -betel. Slan = Smeden. Utsm. Löcher zuschlagen. Spits spits. Spitsen, utspitsen anspiten. Stel Sammerftiel. Stotmets - Waarkmots Arbeitsmesser. Stuff Asche, Roblenabfall. Stuken Gifen furz und did machen. Sweißen. Sweiß Schweißftelle Upsweißen auflöten. Ten Gifenstab zu Rägeln. Trecken Gifen ichlagen, daß die Löcher bicht werden. Uttrecken = utimeden. Utrimen Löcher weiten mit Utrimer. Versenk konische Berbickung bes Nagels, wodurch er gang eingetrieben werden fann. Versenker, V.bor Lochtiefer.

Hitbeschlag. Beslan mit Beslagghamer. Beslaggbuck Fußbank für das Pferd. B.stol Gerätebank. Bolton — Dollen runder Eisenstad, welcher in einem Pfahlloch steckt, um am Ringe etwas zu befestigen. Houw Hit. H.hamer. H.isen. H.raspel. H.mets, H.kling Messer zum Beschneiden der Hornhaut. H.nagel. Isnagel Eisnagel. Netisen G. z. Besestigung der Huftigel. Winnisen schneidet Gewinde in den Huft Klopper, Houwklopper Holzhammer. Nodstall Gerüst für unbändige Pferde. Splint Eisenspan, der durch den Bolten gesteckt wird. Stempel konisches Eisen zum Borbohren der Löcher. Tang. Afritort. Zange zum Afriten der alten Huseisen. Fisenteert. Z. z. Untersuchen der Hufe.

Houwt. Hufzange.

30. Schlosser. Afsetten. Afslichten s. 29. Afschroten abschneiben auf Afschrot, dreiectigem Amdooß-Aufsay. Ban s. 29. Blasen. Blasdalg. Bögen. Bogenfil, Bogensag Feile, in einen Bogen gespannt. Borknarr Lochbohrer mit Hebelarm. Borslagg — Borwinn G. z. Einspannen des Bohrers. Boord Schlüsseltrett. Es Este. Eskling Haten zum Überstreichen der Kohlen. Fall Türschnepper. Gesenk 1. Schaftverzierung am Schlüssel; 2. Knopfform. Hoorn spiter Amdohansa. Inspannen einstemmen in den Filksoben. Klupp, Snidkl. Gewindeschneider. Knipen kniesen mit Kniptang. Koppsetter Hammer, um die Nägel am Ofensohr mit Köpfen zu versehen. Kruskopp G. z. Weiten vierectiger Löcher. Lor Modell. Schuwl. verschiedbares M. Lock. Locken Löcher machen auf der Lockschiw. Löschquast, -trogg, -spitt. Netenantrecker G., um die Nägel der Ofenrohre sestzuschlässen. Öberraken die Glut zusammenstreichen. Pinn s. 29. Poleerstal Stahlstad z. Blankmachen der Schlüssel. Püüster, Fürp. Handblaselg. Reisen schrägfeilen im Reiskloben. Ridal, Reiwal G. z. Weitung von Löchern. Rid Pl. Rede Schlüsselring. Rigel

Schloßriegel. Ror Pl. Roren Schlüffelschaft. Slan. Upsl. aufhauen. Slötel. Hollen Sl. Hohlich Stekel fl. Amboß in die Bank zu steden. Smig s. 29. Sniden. Stekel fl. Amboß in die Bank zu steden. Tappen Füllung des Schlüssels. Trecken, uttrecken s. vor. Uphauen Eisen burchlochen mit Uphauer. Upriden Löcher ganz erweitern mit Uprider. Uprümen Löcher oben erweitern mit dem kegelsörmigen Uprümer. Upsehroten Eisen mit dem Hammer in der Länge auseinanderhauen. Verschroten Eisen mit dem Hammer in der Länge auseinanderhauen.

settung das Schloßinnere.

31. Mefferschmieb. Afkölen abfühlen. Ambost mit Hoorn. Blasbalg. Blickscheer Blechscheere. Bostbredd Schusbrett. Dreibank Drechselbant. Dreiisen Bohrstab. Es Esse, Eslepel Schmelglöffel. Fidelbagen 3. Drehen des Bohrers. Filbank - Waarkbank. Filkloben Klammerholz 3. Festhalten mit Bredmul oder mit Spitsmul. Fuucheln anfachen. Haarten härten. Haartenfatt Gefäß m. Dl und Wasser. H.tang. Haupick Bide, um den Schleifftein gerade zu hauen. Lockisen Gifen mit Loch, über das Ambofloch gelegt. Lockstempel G. z. Schlagen von Löchern. Löschen. Löschtrogg u. L. wedel g. Anfeuchten ber glühenden Rohlen. Mul Spige ber Bange. Lappenmul Sp. mit Anfagen. Ridstock beweglicher Stab, ber in ber Drehbant gleichsam bin u. ber reitet. Rundal Ahle 3. Vorstechen der Löcher. Schaber scharftantige Feile. Schiw Polierscheibe. Bössensch. Bürstenscheibe. Buffelsch. stoßweise drehende Scheibe. Glans- oder Grogussch. Sch. z. Polieren von Stahl mit Grogus, feinstem Buppulver. Slipbalj Baffergefaß für ben Schleifftein. Tochmets Bugmesser. Upriber s. 30. Utglon ausglühn. Weier Flederwisch z. Anfachen. Wellstock runder Gifenstab der Drehbant. Windbudel = Blasbalg.

32. Goldichmied. Afdriben die Schmelzmaffe mit Borar verfeten zur Reinigung. Afkölen. Aftreckholt Bolierstod. Amboos. Ank Blatte mit halbrunden Vertiefungen 3. Upanken Erzeugen halbrunder Formen. Bekerisen Seitendorn am Amboß 3. Formen von Bechern. Blasbalg. Blasror Lötröhre. Blickleer Blechform. Bl. schal Blechschale 3. Buten. Bl.scher. Borax. B.stein Stein 3. Löten. B.fatt Streubuchse. Brandel, Brendel glatt geschlagener Stab. Bredd, Waarkbredd Arbeitstisch. Br.bob Tischburste. Degel Schmelztiegel. Dickzirkel Umfangmesser. Drilen drehend bohren. Driller. Dupen Metallftud in hohle Form schlagen mit Düphamer. Dupbon ftumpfes Sammertopfende. Duppinn spipes, Finne. Fil, groff Fil grobe, linn Fil zarte Feile. Bestotf. Glättf. Filnagel Reilstelle im Arbeitstisch. Fuucher Reberwisch 3. Fuuchern. Hamer. Stamph. großer S. Foth. S. z. Fügen. Knoph. zu Anöpfen. Inguß Kaften, in den die Abfälle gegoffen werben. Kakon sieden in der Blechschale. Kluff lange gerade Zange. Laf das breite Löffelende. Lappon Höder ber Gießgange. Legeern Rupfer u. Gold zusammenschmelzen. Lod Lötmaffe. Goldslagg- u. Sülberslagglod. Löten. -lötig. Lötkump Lötschüffel. Lofgold Goldblech. Lofsag Laubsäge. Mondeern die Teile zusammensehen. Passer fl. Zirtel. Planeern gebüpte Stude glatt klopfen. Poleerstal Stahlstab. Puns runder Stab 3. Punsen pungen. Laffenpuns spizer P. Ringisen Weßstab für Ringe. Ror Gießröhre für Goldu. Silberstäbe. Schaber — Schabkling Glätter. Schedkolben Destillierkolben. Seck Rille ober Rand mit erhabenen Linien. Seckenhamer Eisen
mit Tiefrillen. Slipbütt Gesäß für den Schleisabfall. Smeden. Smölten.
Smidisen Platte mit Schraubenlöchern, um Stifte in Schrauben zu
verwandeln. Sott Haut, die sich beim Rochen des Silbers bildet. Spannen
Wetall strecken mit dem Spannhamer. Sperhaken kl. Amboß, in ein
Loch des großen zu sehen. Spindelbor dünner Bohrer, gedreht mit Fiddelbagen. Stamp Metallblock unten mit Löffelsorm: Et-, Kinner-, Teelepelstamp. Blist. Bleiblock z. Silberschlagen. Stichel Grabstichel. Booltst.
runder, Flachst. slacher Gr. Tang. Geett. Gießzange. Koornt. Binzette.
Ten Gold- oder Silberstab. Trecken Draht ziehn mit Treckbankhamer
auf Treckbredd. Uptrecken die Zeichnung heraustreiben mit Uptreckhamer. Waggschal Wage m. Balken u. Tung. Wegen wägen. Windaben
Schmelzosen der Es. Wirdrat, Wiren Goldbraht. Zerg flaches Stück
Wetall, als Rand ausgelötet.

33. Uhrmacher. Afsetter, en ollen A. alte Uhr. Ambooß. Anker. Bögel Ring der Taschenuhr. Brügg oder Kloden Platte, auf welcher der Stellzeiger sich bewegt. Dreidank. Dreistal Grabstichel. Disch, Waarkd. mit Schuw. Fedder. Gedriw Uhrwerk. Kiker Lupe. Klock Uhr. Hus-, Taschen-, Toornkl. Knop Ringsnopf. Koorntang Pinzette. Lod Pl. Löten Bleigewicht mit Ös un Haken. Lofsag. Parmentikel Perpendikel. Piler Berbindungssäulchen zweier Platten. Radd. Rand. Slötel, Klockenslötel. Spindel. Sten Goessen. Stendeckel. Stenlock. Stift. Tosamensetten. Uptrecken ausziehn. Versenken die Stifte ganz eintreiden mit dem Versenker in die Versenkung.

Waarkeltug ober Geschirr Werfzeug. Wiser Reiger.

34. Barbier. Kamm. Kapsel Schaumbehälter. Putsen schneiben u. a. Puts- ober Scherbudel Barbierbeutel. Quast ober Pinsel. Inquesten einseifen. Scher. Schrapen. Scheern = kratsen rasieren.

Schrap Getras. Sependos, S.napp Seifnapf. S.schum slan.

35. Küfer. Anker, Ankerfatt kleinstes Faß. Aftrecken abziehn — up Buddels trecken. Balj, Stickbalj Borsehwanne beim Umstechen. Band Holz- u. Eisenreisen des Fasses. B.geschirr Küsergerät, bes. B.mets Bandmesser. Bereden klären mit Beredsel Eistüssisseit. Bewussen mit grünlichem Schimmel bedeckt. Bliplaster oder -flicken Bleissticken ber Fässer. Bön Boden, Speicher. Bor. Buddelbor. Fattbor. Boord Wandbrett. Buddeld. Lüchterd. Leuchterd. Böst, Stückendöst Faßbürste. Brön brühen die neuen Fässer. Buddel Flasche. Knopd. F. mit Knopf unten. Rundd. unten mit Kundung. Patentd. F. mit Doppelsrand. Brenndrat Draht am Holzbrett z. Schweseln. Bütt, Leckb. Gessäß, beim Abziehn untergestellt. Dallaten Fässer am Kellertan hinadlassen. Deessel Dezel. Aschesseln Spund abschlagen. Dichten (un striken) Fässer bichten. Dreestot Dreisuß für Lacktopf. Dreger Tan der Winde, an dem das Faß in die Höhe geht. Druw Truff. D.büdel

Beutel, durch den das Dünne sidert. Enn Ende. Butt- u. Spitsenn 2 Teile ber Röhre, die beim Ablaufen in den Rran geftedt wird. Fatt Faß. Gebinn kleineres Faß. Haken. Losh. lofer S. am Windetau 3. Beben ber Fäffer. Winnh. Windeh. Hamer. Probeerh. S. m. Bange für das Zwid. Hauen die Korte weich schlagen. Heber. Poortenh. G., um den Rest aus dem Fasse zu holen. Stokh. Stichh. Hundskopp Teil der Rupferröhre, die in den Kran gesteckt wird. Inbrennen Fässer ichwefeln. Kann Ranne. Eierk. R. 3. Schlagen ber Gier fur bie Rlarung. Füllk. R. z. Umstechen. Toutk. gr. Ranne. Umkannen umfüllen. Koden mit einer eisernen Rette, Ked, die Fäffer reinigen. Keller. K.luk, -tropp, -gewölw, -mad Schlamm, -lüchter Leuchter, -tridd, -disch. Ketel, Stickketel Gefäß, beim Umftechen vor bas Orhoft gefest. Klopper, Holtklopper Holzhammer. Kor Speicherkarre. Köttling furges Holzftud unter ben Lagerhölzern ber Faffer. Kran Abziehhahn. Buddel-, Stücken-, Oxhoftkr. Küken der drehbare Teil des Krans. Kulen rollen. Dal- u. upkulen. Kulledder Rollleiter. Lack. Lacken. Buddellack. Lacktang. Aflacken Q. entfernen. Verlacken Flasche zulacken. Lager die aufgestapelten Fässer u. Flaschen. L.holt Unterlage der Fässer. Henlagern F. auf L. bringen. Lock Spalt. Locken tröpfeln. Nalocken Flaschen nachreinigen. Ledder Leiter. Spoll. Spull. beim Fagreinigen. Leggen die Fäffer hinlegen entweder inn Grund auf den Fußboden oder übereinander twe-, dre- verhog. Naleggen das Faß beim Abziehn hin u. her wenden. Lock, Proppenl. Zapfloch 3. Flaschenfüllen. Löper Ziehtau der Winde. Lüüsch zum Stoppen f. Böttcher. Mat Metall= maß. Maarkels schwarze Farbe z. Zeichnen. Maarkelpott Farbentopf. Napurren die Flaschen mit einem Stode, Purrstock, gründlich reinigen. Poort gr. türähnliche Öffnung der Stückfässer. Davor das Poortenholt oder der P.rigel, befestigt mit Poortenschruw. Proppen Flaschenkork. Toproppen. Pr.biten. Pr.trecken. Pump 1. Röhre im Zwidloch; 2. Stechheber. Quetsch, Proppengu. Korkgerät. Rep, Reif Riftenband. Rod, Eierr. Rute 3. Gierschlagen. Rem, Swebelr. Schwefelfaben. Ro-in ein Faß ausmessen mit dem Roistock. Saddel Holzklot unter den großen Schenk Ausschant für Kleinvertauf. Schrap Gerät z. Afschrapen ber Fasböden. Slaggholt Holz z. Einhauen der Korte. Slegel Holzhammer. Slut dreiediges Holz z. Fasthollen der Fässer in ihrer Lage. Snitser Bandmeffer. Spölen Flaschen reinigen. Spölbalj. Sp.maschin. Sp.rum. Spiker Speicherboben. Spund. Sp.lock. Sp.linnen Leinenum= widlung. Sp.schof liegt das Faß, damit der Wein bis an den Spund reicht. Steken, umsteken Fäffer umfüllen. Stenen mit Steinen fleine Fäffer reinigen. Stothaken Umrührhaten beim Berschneiben ber Beine. Striken Fugen mit Talg, Poortentalg verstreichen. Stropp Tau ber Bobenwinde. Stück, Stückfatt, Lagorstück unbewegliches Jag, verseben mit Stückentridd. Tau, Kellertau an der Winde. Trochter Trichter von Holz u. von Blech, Blicktr. Trechterholt Unterlage des Holztrichters, damit es beffer abläuft. Treckschruw Spundpfropfenzieher. Unnerpallen Hölzer unterkeilen unter die Lagerung. Versniden mischen.

Watergrön wird ein neues Haß durch Eingießen von Wasser. Wingrön wird d. F. durch Eingießen von Truff, der ihm Weingeschmack gibt. Winn Winde. Upwinnen. W.radd mit Löper. Zappuun Zapfenpflock großer Fässer. Z.lock Zapsloch. Zwick kl. Holzkeil z. Zusehen des Zwicklocks.

36. Braner. Brun brauen. Bottich. Brub. offener Maischbottich. Stellb. tiefer B., worin das Brau mit Befe versett, angestellt, wird. Brupann Rupferkeffel z. Rochen. Del, Brudel Subhaus. Döörn Malzbarre. Darrn börren. Fatt, Berfatt. Half-, Vittel-, Achtelf. Geest Sefe. Geern garen, Han, Berhan Rran. Hanvittel Banne unter bem Rrane des Braubottichs. Kell, Füllk. Relle zum Nachfüllen. Keller, Berk. mit Berronn Rinne, auf der die garenden Faffer liegen, damit das Uberfließende hineinläuft. Ketel Schöpftessel für das überfließende Bier. Kölen, afk. abfühlen. Kufent, Kofent Nachbier aus dem Auslaufe bes Braus. Küben Rübel. Kölk. Kellerk., in den das überfließende Bier mit den Reffel gefüllt wird. Bruk- u. Stollk. - Bru- und Stellbottich. Lock. Spund-, Tapp-, Zwickl. Malt Malz. M. indegen einteigen. Pann, Brupann Braupfanne über ber Pannfürung Feuerstätte z. Rochen. Proppen Rort. Hedp. fürs Zwickloch. Schippsber = Halfber. Gegt. Vollber. Schroten zerkleinern Malz, jest quetschen. Sei Malzreft, Treber. Seiboden Holzbrett mit Löchern im Maischbottich. Spund Holzpflock im Spundloch. Tappen. Tapphan. Trechter Holzwanne mit Abfluhröhrchen. Tunn Tonne, eig. ganges Fag. Wann, Kölw. Rühlmanne. Wok Gin-weichung ber Gerste zum Reimen. Inwokon aufquellenlassen. Würts Brau vor dem Abfühlen.

37. Buderbader (=fieber). Back Holztrog. Eerdb. Boblentrog, halb in der Erde stehend. Foormb. T. z. Waschen der Formen. Kalkb. I. 3. Berftellen von Raltwaffer. Bocken Rupfergefäß. Afdrogb. 3. Ausfüllen, afdregen, ber Budermaffe. Indregb. 3. Indregen einfüllen. Bör Gestell mit Gefäß über ber Pfanne. Brod Buderhut. Broden langen bie Brote auf ben Trodenboben schaffen. Dampgaard bolgerner Schornstein für den Dampf. Decksel oberste Schicht im Kandispott. Dreweel tellförmiges Gifen zum Abtragen des Reffels. Ferneis Bleibeschlag des herdes. F.lepel Löffel z. Aufnahme bes übergelaufenen Buders. Foorm irbene Hutform, in ber Kriftallzucker und Sirup fich icheiben. Kandispott Topf z. Kriftallisieren bes Zuderfands. Kouschol Zuderabsat im Sirupspott. Keuschholt Stange z. Abschaben des Sirups. Klerkaß Filtrierkaften. K.ketol Reffel barunter. K.pann Pfanne mit der zu flarenden Maffe. Knaben Beden auf Bod neben der Rühlpfanne. Kulspaden Abkratsspaten für die Rühlpfanne. Küpbank Arbeitsbrett, auf bem bie Formen mit Reifen umgeben werden. Pann, Kakp. Rochpfanne. Kulp. Rühlpf. Platen Arbeitsschürze. Pott bestimmtes Gewicht Kandis, Inhalt des Kandispotts. Puuston durch Anblasen die Beschaffenheit des Ruderschaums prüfen. Puust- ob. Fadenprow. Puust- ober Schumspaden Siebscheibe, durch die man bläft. Ror-, Rurholt Umrührholz. Schöpper

Schöpftelle. Schott, Schoft Borfatblech vor dem Ressel. Schum Zudersichaum. Sch.bütt, -ketel, -kell. Schraper Abkrater. Söd Zudermasse, bie auf einmal gekocht wird. Staw Trocenstube. Brodst. St. z. Trocknen ber Hite. Kandisst. für Kandistöpfe. Stöpsel Leinwandstopfen der Formen. Trochter Trichter. Trockgaard hölzerner Windeschacht von der Küche nach dem Boden. Trockseel Zugseil darin. Tubb Bütte für seinen Zuder.

38. Bader. Afdrein die Sichtfifte leer brebn. Afsteken Teig abteilen mit Afsteker. Afwegen abwiegen. Aarton sik Art haben, taugen, bef. vom Deble. Backen. Upb. aufgeben bis zur richtigen Sobe. Utb. die fertigen Brote aus dem Ofen langen. Backhus mit Backaben. Backstuw Raum gum herrichten des Teiges. Backsen holg: u. Blechformen. Bon Rorn- u. Mehlboden. Bonarbeid. Deg Teig. D.kasten. D.mets Meffer 3. Abteilen. D.utstöben Luft aus dem Teige herausichlagen. D.spaden Gifenspite zum Afkratsen. Dok, Sichtdok, Siebtuch ber Mehlkiste. Dregen, utdr. Brot austragen. Doorrum Trodenraum um ben Dfen. Fatt, Melf. Mehlfaß. Fegert Handbefen. Fürlock Bactofen. Galgen Geftell 3. Anhängen ber Wage. Gar ber garende Teig. Garstangen Latten unter ber Dede ber Bachstube, barauf die Bretter mit ber Gar ruhn. Garbuck Holzbock, um ein folches Brett schräg zu legen. Gassel, Gerstel Stab mit langem Brette, Gasselbredd, auf welchem die geformten Brote rasch in den Ofen geschoben und durch Feuer ber überflüffigen Feuchtigkeit entledigt werden, damit die Rrufte fich aufwirft. Mit bem G.pinsol genetzt, erhalten fie eine glanzende Oberfläche, bie Gasselhud. Gasseln Brot fo behandeln. G. poter Stab 3. Aufrühren ber Glut. Goest Hefe. Griskasten R. mit Gries g. Bestreuen ber Badware. Inspannen Teig am Troge zurichten. Jukor Rrateisen z. Reinigen ber Bleche. Kerwisch = Abenw. Matte an einer Stange 3. Dfenreinigen. Kneden ineten. Krück Krüdholz, um das Brot aus dem Ofen zu holen. Semmelkr. Fürkr. 3. Aufrühren. Köst Krufte. Lösch gemauertes Loch am Dien, um ihn zu tublen, kölen, und zu reinigen, utfegen. Plat Ruchenblech. Platonsack Saczeug z. Anfassen ber heißen Blatte. Fangplat Eisenblech im Ofen zum Burudhalten bes Qualmes. Qualm Brobem bes Teiges. Qualmen im Qualme liegen. Raschen, hog r. garen, aufgehn. Rasch aufgegangen. Raspel Gerät zum Reinigen, afraspeln, bes Rick = Sticken Schragen am Ofen, worauf die Bleche gelegt werben. Ringholt ringsum im Badraum aufgeschichtetes Solz. Rollholt Holz zum Mangeln bes Teiges. Rump Trichter ber Sichtifte. Rutsch schräge Rutschbahn vom Bad- in den Ofenraum. Schir fertig und gut, wie es sich gehört, vom Teige. Schroten mahlen. Schrotbon Kornboden. Schuben schieben. Insch. einschießen das Brot in den Ofen. Schüber Brett an Stange. Platensch. Schieber für Ruchenbleche. Schüffel Rorn- und Mehlschaufel. Inschüffeln. Handsch. Sch. ohne Stiel. Sef, Melsef. Semmelbredd Br. 3. Auflegen ber geformten S. Semmel breken, auch plücken ben Semmelteig abteilen. Sichten Mehl sieben in ber Sichtkist. Slag Gifen zum Eintreiben von Reilen ins Holz. Slagg Bl.

Slegg 1. Brettertisch; 2. Trogbedel. Sluder Kugel mit Lappen an der Stange zum Reinigen des Ofens. Smidig weich, zart, vom Teige. Staken Schüber. Brotst. Platenst. Slaggst. langes schmales Brett für Semmeln. Stoken Korn umschauseln. Stot bestimmte Menge von Teig. Strang gesormter Semmelteig vor der Teilung. Striken Gebäck mit Eigelb und Mehl, Strikels, bestreichen. Strikwisch Handbesen zum Nässen des Brotes gegen Andrennen. Sur (männl.) Sauerteig. Grundsur Grundstock des nachher verarbeiteten S. Sur setten S. z. Bermengen anstellen. Ansüurn S. z. Teige tun. Trocken ziehn im Qualm. Trogg Backtrog. Tr.haken, Tr.scharr Eisen zum Abstrazen des Trogs. Upmaken sertig backen, bes. Brot. Upriben Teig trocken reiben, daß er sest wird, auch wirken. Upschüurn kleine Ware sertig stellen. Utkloppen Mehlsäcke ausstäuben. Utslan Semmeln aus dem Osen nehmen. Verknipen den Teig dünn machen, sin knipen. Verkröpeln frisches Brot entstellen durch unge-

ichidtes Unfassen.

39. Müller, a) Hollandermühle. Anslagg = Slaggring Offnung beim Schube, wodurch das Korn niederfällt. Ban Rille des Mühlfteins. Utbanon die Rillen erneuern, schärfen. Bodenston der untere Mühlstein. Bosttück Teil der Flügel, der durch die Welle geht. Büdeln beuteln, fichten. Budelgaffeln zwei Gabeln, zwischen benen ber Budel bin und her geht. B.kist. B.mohl. Bunkol das kleine Rad unter dem großen. Buß Bure im Steine, worin die Noten siten. Drein die Muble brebn. Follon die erhabenen Stellen oder Strahlen zwischen den Rillen der rheinischen Steine. Fes', Fesen Spreu. Flet Stahleinlage am Salse ber Spindel. Gang Mahlgang. Schrotg. Budelg. Spitsg. Gedriw Nebenrad bes Sternrades, von diesem bewegt. Ger Dreied zwischen den Rillen des Steins. Hals Mittelftud ber Spindel. Hau un Rick Spindelteil, worauf ber Stein läuft. Haulin Tau z. Festbinden bes Segels. Hockschoot Balten bes Flügels. Huslagg bie erhabene Stelle zwischen ben Rillen bes Steins. Kammradd Rab auf ber liegenden Welle. Kapp haube ber Mühle. Kattonston Stein, auf bem die Welle geht mit Ragengeruch. Kist = Budeltift. Klerhaken langer Saten jum Festhalten ber Flugel. Klüber oberer Teil der Walze, wo das Gedrim fist. Krüzstück Brett der Mühle zwischen den Edbalten. Kup Faß, in welches das Mehl eingeschüttet wird. Löper ber obere Mahlstein. Lori Windetau. Lüchten, lichten die Spindelsteine heben mit Lüchstang. Luk Bodenloch für das Windetau. Malen mablen. Malsten Mühlstein. Nöten drei Holzstücke, die zusammen eine Röhre für die Spindel bilben. Oord-, Uurdroden bie 8 Edbalten der Mühle. Pann Gifentaften für die Spor. Pal Bemmschuh am Kammrad. Topassen 3. Stehen bringen. Quetschen das Korn mit Walzen weichpreffen. Radd Mahlrab. Steernr. bas große R. auf bem kleinen. Rod Flügel. Rump Holztrichter, burch welchen bas Rorn in ben Mahlgang fällt. Sack S. unter b. Mahlgang, in ben bas Mehl läuft, löppt. Scher schräge Kreuzstellung der Flügel. De Möl steit in de Scher. Scho Teil des Mahlgangs, der das Korn abwärts leitet.

Scholedder Holzrahmen oben am Schube. Schoorn Achted von Holz, welches aufrecht auf dem Mahlwert steht. Schroten grob mahlen. Schrotmel. Segel Zeug der Flügel. Sichten sieben. Sichtmel Feinmehl. Slaggstock Eisen beim Slaggring. Slengholt Schling, Holzrand um ben unteren Mahlstein. Sluklock Höhlung im Steine, durch welche das Mehl gleitet, auch Tut. Snock Schraube, die Mehl burch den Gang treibt. Spill Spindel, unterer Teil der Balge. Spits oberes Flügelende. Spitson, afsp. Korn im Spitsgang reinigen, um Feinmehl zu erzeugen. Spor Bertiefung, worin ber Bapfen ber Welle ruht. Sporkaß Ring darum. Spret ungrade Lage des Mahlwerks. Spret afschruben grade richten mit der Spretschruw. Spret liggen. Spretbalken Querbalten ber Flügel. Steg Balken, auf bem die Räber sigen. Stellen die Mühle nach dem Winde richten. Sten Mühlstein. De St. brummt, wenn er spret liegt. St. afhängen St. 3. Gradrichten abhängen. St. utrücken ben Mahlgang aussetzen. Stonmel Mehl, gew. Beizenkleie, bas zur Ausfüllung bes Zwischenraums zwischen Stein u. Slengholt beim Dablen geschüttet wird. Stöwmöl Spreumuble g. Reinigen bes Rorns. Tappen unterer Teil ber Spindel. Tomhakon Gerat z. Befestigung bes Segels. Trummel Trommel, früher statt Büdeldok gebraucht. Upschüdden Korn in den Rumpf schütten. Well Balze. Liggend W. ober Waterwell Querwalze, worauf das Kammrad fist. Upstaand Well aufrechte 23. auf bem Stege. Windbrodd bas schräge Brett am Flügel. Windros Luftrab, das die Kappe breht. Winn Winde. Winnen. De Möl rumwinnen. Vor Wind winnen in ben Wind bringen. Zwickstell gelanderter Gang um die Mühle. Die 5 Teile des Hollanders: Kapp, Loribon, Steernraddbon, Stenbon, Melbon. b) Baffermühle. Aanwell Art Schwelle, auf der das Bapfenlager der Rader ruht. Aarm Querbalten des Rades. Buk Umfangsreifen bes Rades. Gerönn Wafferlauf unter dem Rade. Kil Reil zwischen Welle und Armen. Kropp Absturz bes Baffers vor bem Rade. Lager Q. ber Welle. Radd, Waterr. Mühlrad. Steltenr. R. ohne Umfang, bei dem die Radbretter außen sigen. Zackenr. R. mit Umfang und Kammzähnen. Schüffel Radbrett. Schütt Mühlschott, Schüte. Frisch. frei an Retten hängend. Malsch. bicht vor bem Rabe. Schüttwell Querbaum mit ben Retten. Wedderbolten Bolgen gur Berbinbung von Radarmen u. Welle. Welltappen Rapfen, mit benen die Well auf bem Lager ruht.

40. Fleischer. a) Fleischteile. Bgl. V. Affall Abfall. Affallen. Ben 1. Knochen; 2. Bein. Binnenlenn Lendensteisch (Lumm). Bladd Stelle oberhalb der Vorderbeine. Blattenfleesch Stück beim Zwerchsell. Blomenstück Mittelstück der Keule. Bog Bug, meist zusammen Bladd un Bog. Bost Brust. Vör- u. Spitsb. Daarm Darm. Fettd. Dickbarm. Kranscl. runder D. Dick un Dünn Hohlseite des Hiftstäs, Filet. Enn Darmteil. Daggenn = Fettd. Krusenn Teil vor Fettd. Buttenn gr. Blindbarm. Flis Scheidehaut in der Keule. Kluft Innerstes der Keule. Kül Keule. Stumpk. kurze K. ohne Bein. Lappen Bauchlappensleisch.

Nerentappen Reischzapfen bei der Niere. Riff Rippe. Afkött R. Rippden, Rarbonabe. Schal Innenfleisch ber Reule, burch bie Scheibemand getrennt in Binnen- u. Butenschal. Schamm (oberd. Schramm) die ganze Seite unter bem Blatte. Dick un dunn Sch. Schammribb fettes Fleisch ber turzen Rippen. Semer - Butenschal. Stek Stichstelle, Bug bes Ochjen, fettes Fleisch. Stekenn Stud ohne Anochen. Steertstück Stud am Schwanze. Vittel Biertel, Achter-, Hinner- u. Vörvittel. b. Gerate u. Arbeiten. Bandoleer Gürtel mit Defferscheide. Block. Hackbl. Haubl. Brüküben Brühfaß. Disch, Ladendisch. Hacken. Hackbil. Fleeschhack. Haken Aleischhaten. Haukul Reule 3. betäuben. Haubil Schlachtbeil. Keern Gedarm wenden. Knopex Knopfart zur Rerschmetterung des Gehirns beim Töten. Lod Gewichte. Mets, Messer. Blockm. Wustm. Möl, Fleeschm. z. Malen des Fleisches, auch Wulf genannt. Molg Mulbe. Talgm. Kunnschaftsm. Pökeln einfalzen. Rokspitt Stab, an dem die Würste im Rauche hängen. Sag Sage. Floeschs. Knakens. Sagen. Schammsnider großes breites Weffer. Schinkensteker Eisenstab 3. Brüfen des Schinkens, Schinkensteken. Schragen, Legschragen Schlachttijch. (Leg = Süll J. X). Schraper, Blockschr. S. 3. Abkragen des Blocks. Slachten töten. Afsl. Haut abziehn. Slimen Schleim traten von den Därmen mit Slimholt ober Knaken. Sniden schneiben. Spolen spulen. Sprutten, inspr. Wurstfleisch in den Darm sprigen mit ber Wustsprütt. Stal Stahlstab & Scharfen ber Meffer. Stoppen Burft ftopfen. Stutt Stange 3. Un- u. Abhängen des Fleisches. Utnemen ausweiden. Wagg, Waggschal Bage. Wig Biegemeffer. Wustring Darmring.

41. Fischräucherei. Aben, Rökera. Räucherofen. Dampen räuchern mit nassem Feuer. Damp Holzrauch. Dreefot Dreifuß z. Kochen heißen Wassers. Drögen die gewaschenen Fische trocknen. Gar fertig geräuchert. Grön frisch. Küben Fischbehälter. Lak Fischwasser mit Schuppen u. a. Abfall. Ram Pl. Remen Gestell für die Spieße. Rökern räuchern. Rökeri 1. Käucherei; 2. Käucherraum. Spit Pl. Spet Eisenspieß z. Aufshängen der Fische. Rutnemen = rutschuben die fertige Ware aus dem Ofen nehmen.

# XVI. Stand und Beruf.

Abenduer 1. Ofenseter; 2. erster Bäckergeselle. Abenpüüster Ofenreiniger, Töpser. Abenpüüsteri. Abenpüüsten. Afdecker Schinder. Aftak Rechtsanwalt. Afteker, Apteker Apotheker. Amtsbad Bote des Fischeramts. Alröker Fischräucherer. Amm, Sögamm Säugemutter. Annerböölkenkind Kind, zu dem der Ehemann nicht Bater ist. Anstriker Maler. Appelhöker Obsthändler. Appelhökersch Obstsau. Arbeidsmann Arbeiter, Gehilse, Handlanger, Dienstmann. Aarf Erde. Bäcker Bäcker Beder Heilgehilse, Barbier. Balbeer, Bardeer, Boortscherer, Boortschraper Barbier. Belgentreder Bälgentreter. Bandmaker Seiler. Bandriter Bandreißer, Ansertiger von Faßreisen. Bas Meister. Heuerdas einer, der Seeleute heuert, anwirdt. Küperdas selb-

ftändiger Rüfer. Beddler Bettler. Berider Zureiter, Stallmeifter, Runftreiter. Berspunner Bierspunder, Bierfuhrmann, eig. ber bas Bier ins Faß schließt, auch Berspinner. Bessenbinner Besenbinder, Händler mit Reisbesen. Bisitter Beifitzer einer Behörde. Bleker Bleicher. Blidecker Bleibeder, Dachbeder. Bod, Bad Bote. Böddjer Böttcher. Bokbinner Buchbinder. Bokdrucker Buchbrucker. Bokförer Buchführer. Bokhändler Buchbändler. Bokholler Buchbalter. Boner Dielenwichser. Bonhas nichtzunftiger, unberechtigter Handwerter, fast - Fuscher Bfuscher. Borenförer, -trocker Barenführer. Böörtfarer Schiffer, ber immer nach bemfelben Orte fährt. Boots-, Bosmann Bootsmann, Matrofe. Börger Bürger. Börgormoestor (Ton auf der dritten Silbe) Bürgermeister. Bössenbinner Bürftenbinder. Böter Flußschiffer, Oldesloer u. Ratzeborger B. Ballastb. Sanbichiffer. Brannwiensbrenner. Breben-, Brefdroger Brieftrager. Broddsagor Brettfager, bef. beim Schiffsbau. Brodförer Brotfuhrmann. Broddreger Brotmann. Brodfru. Broder, Bror Bruder, Amtsgenosse, bes. Mitfischer. Moderbr., Vaderbr. Obeim. Brud Braut. Brudpor Brautpaar. Brujam Brautigam. Bruer Brauer. Bumoester Baumeister. Bunnelkind Widelfind. Bur Bauer. Burvaagt Bauervogt. Burs Bursche. Büssenmaker, Büssensmitt Büchsenschmieb. Daggloner Tagelohner. Docker Dachbeder. Deern Dirne, Madchen in jebem Sinne. Delenfru Dielenfrau, Aufwärterin im Beiligengeisthospital. Dener Diener, Bebiensteter aller Art. Lond. Lohndiener. Dichter. Discher Tijdler. Dochter Tochter. Dochtermann Schwiegersohn. Dokbereder Tuchbereiter. Dokter Arzt jeder Art. Dod Toter. En Freidendoden ein Toter, ber lachende Erben hinterläßt. Gegt. en Trurdoden, bessen Tod von den Seinen beklagt wird. Dömer Domfischer, Fischer ber Untertrave, die am Dome wohnen. Drankförer Schuttfahrer. Dreckbur Dreckbauer, Gartner, welcher die Abfuhr besorgt, Schitbur. Dreger Träger u. Bader, Mitglied der Trägerforporation. Dreier Drechsler. Blockdr. Blod- und Bumpenmacher. Kunstdr. Runftbrecheler. Eemann, -fru, -por Chemann uiw. Engelsmann Engländer. Farber Färber. Schönf. Wollfarber. Swartf. Leinen= und Baumwollenhandler. Formann Fährmann. Fiond Feind. Filenhauer Feilenhauer. Finnenkiker Fleischbeschauer. Fischer, Fischermann Fischer. Fischfru. Fisikus Physitus. Flaßbinner Flachshändler u. Mattenflechter. Formann Fuhrmann, Seemann. Föster Förster. Fron Abdeder. Fürgrew Beamter 3. Schätzen von Feuerschäden. Fürmann Feuerwehrmann. Fürlud. Fründ Freund. Garbrader, gew. Garbereder Schweineschlachter. Garber Gerber. Wittg. Beißg. Log. Lobg. Garner Gärtner. Garnersch Gemüsefrau. Gast. Golgotor Gelbgießer, Bearbeiter von flüffigem gelben Metall. Gesoll Gehilfe eines Handwerkers, Fischers u. a. Oldg. Altgeselle. Glaser. Glocken-, Klockenlüder Glodenläuter. Glossen-, Gloschenmaker Pantoffelmacher, jest meist Pantinonmaker. Godemann der Kährmann an ber Herrenfähre. Gör (Heines) Rind. Grönfru, Grönhändlersch Grunwarenverfäuferin. Grüttmaker Sändler mit Mehl, Grüte, Graupen.

Handlanger Silfaarbeiter, 3. B. ber Maurer. Handwarker Sandarbeiter. Handwarksburs, reisend H., arm Reisend. Hanschenmaker Sanbichubmacher. Hansnarr, H.wust Spakmacher. Hard Hirt. Koh. Rubh. Swinh. Schweineh. Heid Beibe. Heken un Seken Mannlein und Fraulein. Herr. Hewamm Sebamme. Höder Buter, Birt, Bachter. Höker Rrämer, Rleinhanbler. Hollanner Hollander, Milchpachter nach hollandischer Art. Holtsetter Holzaufseher und -spalter. Holtvaagt Holzvogt, Forstwärter, auch Stubbenvaagt. Honerkoper Geflugelhändler, der auf dem Lande auftauft. Hor Hure. Höter, gew. Hotmaker Hudeköper Fellhändler. Hüllenmakersch Butmacherin. Jeger Jäger. Isonkramer Eisenhändler. Jud Jude. Jumfer Jungfrau. Jung Junge, Lehrling. Junggesell Junggefelle. Kaker Gintocher. Zucker-, Bonbonk. Kakfru Rochfrau. Kalendreger Berlader u. Beforger von Roblen. Kall-, Klaffakter Laufburiche. Kamerherr, -fru Inhaber eines Stubchens im Beiligen-Geift-Bospital. Kammmaker Rammmacher. Kannengeter Zinngießer. Kanter Kantor. Kassengeter Rerzengießer, Lichtzieher = Lichttrecker. Kattundrucker Bebruder und Reiniger von Baumwollenzeug. Koorl Rerl. Koiser Raifer. Kommi Rommis. Ketelböter, -flicker Reffelflider. Kind. Bedkind Konfirmand. Kistenmaker. Klederseller Rleiberbanbler. Kleg Rollege, Umtegenoffe. Klempner. Knecht. Kneder zweiter Badergefelle. Knopmaker Anopfmacher. Kollebrater Kollaborator an der Katharinenschule. Kommediant Schauspieler. König. Kööksch Köchin, Dienstmädchen. Koortenleggersch Rartenschlägerin. Kopmann Raufmann, Großbanbler. Korenförer Rarrenführer, Schuttfuhrmann. Korfmaker. Köstenbidder Hochzeitsbitter. Köstenbroder Hochzeitsmahlbesorger. Köstenkiker Beamter zur Beauffichtigung ber Hochzeitsfeier. Köster Rufter. Kramer Rramer, Rleinbandler. Lakenkr. Tuchhändler. Sidenkr. Seibenhändler, Manufakturist. Krist Christ. Kröger Gaftwirt. Kulengrober Totengraber. Kumpaan Berufsgenoffe, Gesellschafter. Kunn Kunde. Künstler. Kunstmaker Kunststädmacher, Seiltanzer, Schauspieler u. a. Kunstrider Runftreiter. Kuper Rufer. Kusenbreker, -trecker Zahnreißer, sargt = Tänbreker. Küter im Dienste ber Stadt ftehender Rleischer. K.meester Obermeifter ber Ritter. Ladomoester Aufbewahrer ber Gesellenlade bes Fischeranits. Landjeger Boligift por ben Toren. Landmann Bauer. Loddortauor Leberbereiter, Gerber. Lerburs Lehrbursche. Lewspor Liebespaar. Lichthak kleiner Höfer. Lik (dat) Leiche. Likenbidder Leichenbitter - Dodenbidder. Likdornsnider Hühneraugenoperateur. Lirendreier Drehorgelspieler. Löper, Snelllöper Läufer. Litsenbroder Litenbruder, Trager, welcher die Gepadftude von bem Schiffe in bas Haus bes Empfangers trug. Loots Lüchtenansteker Laternengunder. Lüd, Lü Leute. Maakler Matter. Maler. Mann Mann, Chemann. Mannslüd. Maarkschrier Ausrufer. Maschop Geschäftsgenosse bei ben Rischern, auch wohl Komplott genannt. Mat Genoffe. Jan Hagel un sin Mat allerlei gewöhnliches Bolt. Medeborger b. i. Wiesenburger, ftabtischer Hilfsbeamter als

Auffeher über Freiweiben, Grenzen und Graben bor ben Toren u. Schiebsrichter in Landstreitigkeiten. Meister. Jungm. junger Meistersch Meisterknocht Obergeselle ber Schiffszimmerer. Mädchen, Magd. Deenstm. Dienstmädchen fürs Haus. Folgm. Folgemädchen für die Ausgänge, das der Herrin folgt. Stubenm. Minsch Menich, Geliebter. Ukerwaansch Minsch frembländisches Beib. Moder, Mudder Mutter. Grot-, meift Großmudder. Möller Müller. Möm Mutter. Monk Monch. Morrigen Dubme, Tante, jest meift Tanten. Mülter Malzbereiter. Murer, Murmann Maurer. Murlud. Müürke Maurer. Muschüu Lehrling ber Raufleute u. Schulhalter. Musfallenkeerl Maufefallenhändler. Mus'kant Mufitant. Mütsenmaker Mütsenmacher. Naber Nachbar. Nakamen Rachfommen. Namenlööschen ungetauftes Rind. Needler Nabler. Nunn Ronne. Oldbinner Böttcher, ber schadhafte Gefäße flickt. Oldflicker Flickhuster. Öllermann Altermann der Fischer u. a. Öllermoder Großmutter. Öllern, Ellern Estern. Grotöllern. Vöröllern. Öllervader Großbater. Oll Mann, Oll Greis. Oll Fru, Ollsch Greifin. Ömer, Öbben Obeim, jest meift Unkel. Örgelbuer Orgelbauer. Orgenist Organist. Ossendreger Ochsenträger. Ossendriber, Ossentrocker Ochsentreiber und skändler. Packer Bader von Waren. Panner Pfänder, Gerichtsvollstreder. Pap Bfaffe, Geiftlicher. Pastedenbäcker Baftetenbäcker. Paster Baftor. Pelser Kürschner. Perköper Bferdetäufer, Biebhändler. Pipendreier Pfeifenmacher. Plunnhändler, Plunnkoorl, Plunnmann Lumpenhandler. Plunnsammler Lumpenfammler. Poppenspeler Buppenspieler, auch Kasperspeler. Portefiller Bortefeuille-, Lederarbeiter. Portner Bfortner. Pod Bate u. Batentind. Potter Topfer. Preester Briefter. Pr.mamsell Pfarrföchin. Probenrider Handlungsreisender. Proffesser, Perfesser Brofessor, Proffiser Brovisor. Prooknoteer Protonotar, erster Senatsbeamter, Ratsiefretar u. a. m. Probener Bfründner. Prükenmaker Berrüfenmacher. Punner öffentlicher Bäger. Putscheneller Polichinell. P.kass'n Kasperletheater. Puttenmeester Auffeber über ben Landgraben. Pütter 1. Schiffsjunge; 2. bei ben Fifchern berjenige, welcher beim Gingieben bes Schleppnetes "Grunbfimm sleppt". Racker Schinder. Rademaker, Ramaker Stellmacher. Raadsdener Ratsbiener. Raschmaker Raschmacher. Rebbiner Rabbiner. Rekenförer Rechnungsführer. Rekenmeester Rechenlehrer. Riemer. Reper, Repsleger Seiler. Richter. Ridendener, Reitendiener reitender Diener des Rates. Rider Reiter. Rodgeter Rotgießer. Rodlöscher Rotgerber. Röber, Stratenröber Räuber. Röker Fifchräucherer. Rüter Reiter. Saadler Sattler. Sargdreger Leichenträger. Schaffer Pfleger, Anordner, bef. von Festlichteiten. Schauermann, -lud Schiffsarbeiter zum Berladen (Berftauen) ber Guter im Schiffsraum. Schoper Schäfer. Scherensliper Scherenschleifer. Schinner Abbeder. Schipper Schiffer: 1. Schiffsführer, bef. Führer eines Wabschiffs - Kapitan; 2. Seemann. Schoband = Schinder. Stabreim Schoband un Schinner sünd Swesterkinner. Schoflicker Schufflicker. Schöler Schüler. Scholgesell Hilfslehrer. Sch.kollegen die Lehrer an der Katharinenschule. Sch.kind Schulkind. Sch. meester Lehrer. Schomaker Schuhmacher. Schopenbruer selbständiger Brautnecht. Schooster Schuster. Schriber Schreiber. Dorsch. Torichreiber. Gerichtsch. Kaffsch. Aufseher über Getreide und Böden. Moltsch. Malzschreiber bei der Braufteuer. Stensch. Steinschreiber bei ben Ziegeleien. Schult Gemeindevorfteber auf dem Lande. Schumann, Schiomann Matrofe, Schiffsauffeber, offizier nieberen Ranges. Schiemannsgoorn Rautabad. Sch. spinnen erzählen. Schürfru Scheuerfrau. Schütt Schüte. Soder Sieber. Lims. Leimsieder. Sepens. Seifensieder. Zuckers. Budersieder. Segelmaker Segelmacher. Sindekus Synditus, erfter Stadtbeamter nach bem Bürgermeister. Slachter Schlachter. Slammmeester Aufseher über die an der Einmundung der Goffen in die Fluffe angebrachten Schlammtaften. Slaw Stlave, Anecht, Arbeiter. Slosser, früher Slötter Schloffer. Smidd Schmieb. Büssen-, Groff-, Houw-, Kopper-, Messer-, Nagelsm. Goldsm. Klensm. Schlosser. Klockensm. Uhrmacher. Senater, Snater Senator. Sichter britter Badergefelle. Snider Schneiber. Snidker Tifchler. Snurrer Bettler. Soldat Söldner. Son Sohn. Broders. Meffe. Dochters. Entel. Spegelmaker Spiegelfertiger. Spekendreier = Rabemater. Spelmann Spielmann. Sp.lud. Sp.grew Musikbirektor. Spinnrademaker Spinnradmacher. Sprakmeester Sprachlehrer. Staker Schiffsbeizer, Kornauflader. Stauerbas Auffeher der Schauerleute. Steernkiker Aftronom. Stekenforer Stefnitsschiffer. Stenbrügger Steinseter. Stendreger Steinträger. Stendrucker Steinbrucker. Stenhauer Steinmet. Stefbroder, -dochter, -kind, -moder, -son, -vader Stiefbruder usw. Stolmaker Stuhlmacher. Stolverworersch Rirchenstuhl = Vermieterin. Sturmann Steuermann. Swager Schwager. Swester, Süster Schwester. S.dochter Nichte. S.kind Rind ber Schwester. S.son Neffe. Swiger Schwägerin. S.dochter Schwiegertochter. S.moder. S.sön. S.vader. Swindriber, -trecker Schweinetreiber, sauchter. Tabackspinner Tabackspinner Tabackspinner zu Rollen breht). Tapserer Tapezier. Tater Zigeuner, Topfbinder, Slave. Togolor Ziegelbrenner. Torbinner Teerbinder, Teerhofsarbeiter. Tidenbringer Nachrichtenbringer, Bote, bef. ber, welcher die Antunft der Schiffe in Travemunde ben Lübedern melbete. Tidenstoker Beamter, ber ben Zehnten auswählt. Timmermann Zimmermann. T.lüd, T.meester. Schippstimmermann. Tinngeter Binn-, Kannengießer. Töllner Bollerbeber. Toornpiper, -tüter, -mann Turmblafer. Tüffelmaker Bantoffel= macher. Tweschen Zwillinge. Unnerburs Lehrling des Schulhalters. Upköper Auffäufer. Uppasser Auffeher. Upröper Berfteigerer. Upworer Aufwärter, Lohndiener. Vaagt Bogt. Hunn- ober Kirchenv. Maarkv. Prachery. Vadder, Gevadder Gepatter. Vaddersch Gepatterin. Vader, Vadder, Var Bater. Grot-, meist Großv. V.broder Dheim. V.swester Muhme. Vaderbroderson Better. Vedder Better, übh. jeber entferntere Berwandte. Verweier, Bettverweier Feberreiniger und Bettstopfer. Vörfor Borfahr. Vörmann Obmann einer Genossenschaft. Vörmund

Bormund. Wächter Bächter, Rachtwächter. Wandbereder Tuchbe-Gewandichneider. Wardeier Gerichtsvollzieher. Wandsnider Waarkmann, W.lud: 1. Arbeiter in irgend Lakenw. Tuchprüfer. einem Sandwert; 2. erster Badergeselle. Waarkmooster Bertmeifter. Waschfru Bäscherin. Waterdreger Bafferträger. Waterschout, Wasserschout Beamter, ber die Anmufterung der Seeleute beftätigt. Weis Baije. Weert Saftwirt. Wemudder Hebanime. Weber. Linnew. Wullenw. Widwe Witwe, auch Widdfru. Wiw Weib, Chefrau. Wienker hilfsarbeiter ber holzträger. Winschröder Faglaber und -roller. Worsoggersch weise Frau. Woorsfru Bartefrau. Wraker Beamter, ber Waren prüft und bas Schlechte aussondert. Horing-, Holt-, Torwraker. Wustmaker Wurftmacher. Zuckerbäcker Buderfieder, jest meift = Ronbitor. Fabel wefen. Bu-, Bulemann Schredgespenft. Dwaarg Zwerg. Elf Elbe. Gel Wiw Elbin. Kobbull Robold. Mor, Nachm. Rachtmahr, Alp. Nix. Ris. Roggenwulf. Unnereerdsch Amerg. Witt Wiw Here. Woold wilber Rager.

# XVII. Scherz- und Schimpfnamen.

1. Stand und Beruf. Adeborsmoder Bebamme. Barbuts, Balbutsch Barbier. Baskeorl tüchtiger Mensch Blickschooster Klempner. Brebendreger Schornfteinfeger, ber Rachrichten von Haus zu haus trägt: auch Angeber. Bullen, Sluckuper Bullen die Schlutuper Fischer. Butjer, Butscher, Putscher Edensteber, Dienstmann, Menich geringen Bandwerts. Degap Bader. Duboldreger Schornsteinseger. Elenrider Tuchhändler. Gotteswoordshandlanger Rüfter. Gotteswoordsklopper Buchbinder. Grasmiger Badfijch. Hackenkiker Diener. Holtwoorm Holzbändler, Tischler. Kackstoldreier gewöhnlicher Drechster, ber berbe Stühle macht. Kellerkiker Zollbeamter. Kesbiter die Echorster. Kitt-Engel Glaser. Klinkendreger Schornsteinfeger. Kliesterkönig Buchbinber, Zettelantleber. Klockenpüüster Uhrmacher. Klutenpauer Bauer = Klutenpedder, Kolplanter. Koppschooster Hutmacher. Kötelfeger Badewärter. Krabb, Krabbentüg tleines Rind. Krew Seiler. Kringeldreier Bäder. Krintenschiter 1. die Stodelsdorfer; 2. Stadtfnaben. Krintenstengel, Korinthenstengel 1. Krämerlehrling; 2. Hochschüller. Ladenswengel Kommis. Letsendreger Schornsteinfeger. Melwoorm Bäcker. Moder Griepsch Hebamme. Monnarch Sonnenbruder, Erd- und Erntearbeiter. Neifiken Näherin. Öllöw Massehrling. Oornkniper Kaffschreiber. Öwerswalken die Gothmunder Fischer. Pansenklöner Bauchredner. Pappschooster Buchbinder. Parlsteker Steinseter. Poerdflicker Tierargt. Pickfiester Schufter. Pinselqueler, -quetscher, -schinner Maler. Pröbenfreter Afründner. Puts Polizift. Putsbudel Barbier. Retmööschen Rohrspaten, die Gothmunder Fischer. Rummerdriber Böttcher. Sandhas Dassower Fischer. Schitenklarrer Maurer. Siropslicker Lehrling im Kolonialwarengeschäft. Smul britter Badergeselle. Sniggen Schneden, die Gothmunder Fischer,

beren Häuser am Abhange kleben. Snutenfeger, -putser Barbier. Snutenwaark kleines Kind, eig. Abfall beim Schlachten. Söbenschillingskeerl lübedischer Stadtsolbat, nach seinem Solbe genannt. Stiftsnider Barbier. Strömer = Landstriker. Ströper bass. Studdi, Stuten Student, Schüler bes Katharineums. Sünnenbroder Edensteher, auch Löw. Swindriber, Swintrecker die Lübeder (Fischer). Tütendreier Krämer. Ul Nachtwächter. Ünnerbüx Schullehrling. Walldübel, Walllöper Wallsausseher, jest Stadtgärtner, Parkwächter. Wängtüner Landstreicher. Wolkusen, Kusen die Travemünder Fischer. Zegenduck Schneider.

2. Wefen und Eigenschaften. Alf, Alfans Marr. Aalgaatsch, oll A. altes Weib mit häßlichem Wefen. Aanboort Milchaeficht. Annorthalfminsch Übermensch. Ap, Apkatt Affe, Rarr. As Aas. Aspoppen Bünnchen. Kattenweliges As ausgelassener Mensch. Bedreger Betrüger. Bangbux Feigling. Boost Beftie, grober Menfch; Backboost eig. Menfch mit Spedruden. Bongol Flegel, Geliebter. Bossontrin Frau, Die immer fegt. Blabberkek, -snut Schwätzer. Blafferkatt Angeber. Blaffersnut Breitnase. Botterlicker Feinschmeder. Bredkek Breitmaul. Breftasch = Brebenbreger. Brummelboort Murrfopf. Brusboort Brausefopf. Büffelkopp, Ossenkopp Dummfopf. Bull, Oss, Heioss Ochse. Bullkater Schredgespenft. Bumann basi. Bummelant Müßigganger. Butskopp, Dickkopp Trogtopf. Dalf findischer, ungeschickter Menich. Dämellack Dummfopf. Dickjack Didfell. Dicksnut Did- ober Groftuer. Dösbartel, Döskopp Dummfopf. Dreeknuust Dreitäsehoch. Dribenkil durchtriebener, unternehmender Mensch. Drögbudel leiblich und geiftig trodner Menich. Drömer Träumer. Dröwsteert Kopfhänger. Drummedor Trampeltier. Drummel turz und bider Mensch. Dummerjan Dummrian. Dusselhans unflarer, törichter Menfc. Dübel, Döbel, Deuster, Dööster Teufel. Bäämsdübel Oberteufel. Dwallhamel wirrer Menich. Dwaßdriber Umbertreiber. Dwaßhot Quertopf. Dwaßkiker Schieler. Elbenriff magerer Menich. Eendaarm Sungerleiber. Esel bummer Menich. Fallinbri Tollpatich. Farken, Puttfarken Fertel. Faselhans wirrer Schwätzer. Fibel-Ida Mabchen, bas schwer lesen lernt. Flabskek Breitmaul, Schwäter. Fladaus Flegel. Flakkopp Flachstopf. Flitterpus fahriges, leichtes Frauenzimmer. Flööts Flegel, flöötsig flegelhaft. Foßkopp Rothaar. Fretsack Freffad. Fulpus Magd, die nichts schafft. Fulwust Freffer. Fummel, Fummelhans, -trin nachläffiger, lieberlicher Menich. Funk Bigbolb. Garrendübel Schreiteufel. Gattlicker verächtlicher Menich. Gaudef, Def = Spitzbof Dieb. Gelaggverdaarber Spielverberber. Gotudel Gefindel. Girhagen Geistragen. Gietsknubben Geise knochen. Glattsnacker Schmeichler. Glippog Augenbreber, Heuchler. Gnurrpott Murrtopf. Graßap unreifer Menfch. Grellen Johann Puff Schieler. Grotsch unholdes Mädchen. Grebenmul Mensch mit Geschwüren am Mund. Grölhans Schreihals. Grönsnabel Grünschnabel. Grüttkopp Dummfopf. Haandrei Sahnrei. Hackmack, Hack un Mack Bobel. Hakoss stämmiger Mensch. Hallunk Hallunk Hamel Dummtopf.

Hansoors verächtlicher Mensch. Hansquast Einfaltspinsel. Hans vör allen Hegen vorwitiger, vielgeschäftiger Mensch. Hebberecht, -rechtsch Rechthaber. Hekeldreger Berleumber. Hellbessen Hausbrache. Heukendreger Mantelträger, Beuchler. Hebeltasch Schäferin. Hex, oll Hex häßliches Weib. Humpelboon Hintefuß. Isnickel Robold, einer, der gern bumme Streiche macht. Jaukerkopp Rörgler, Bänter. Jett Kalb, alberner Menich. Jehannsbeerbusch Handwertsburiche. Kaffesüster Raffeeschwester. Kalkopp Rahltopf. Kanditer tuchtiger Mensch, en bannigen K. Kattenjeger, -schinner Tierquäler. Komeel Rameel. Kik in de Wolt unreifer Mensch. Kittog Triefauge. Klas Abendsegen einfältiger Menich. Klokschiter überkluger Naseweis. Klönbartel Schwäger. Klöterbüß, Klörersüster, Klötertasch Plaubertasche. Kloosterkopp Großtopf. Klurrhack Mensch mit schwerem, schleifendem Gange. Klüüsterkopp Grübelfopf. Knasterboort Murrtopf. Knickeben Anidebein. Knickerhans bass. Knökern Herrgott, kn. Hinrich magerer Mensch. Kömsnut Rümmelnase. Krabauter fleiner Mensch. Krekelhans, Kretelpott, Kretelkopp Streitsben. Kremmockel Anirps. Kröpel Krüppel. Kujon verächtlicher Mensch. Kullerhan aufbrausender Mensch. Kun, en oll Kun babliches, unangenehmes Weib. Kütsnut Schmutnafe. Laban, langer Laban ungeschlachter Rerl. Labberkok Schwätzer, Maulaffe. Labs Lümmel. Lagel großer Menich. Lang Laarmstang bass. Langsleper Langichläfer. Lappen Dummtopf. Laudax großer, trager Menich. Leckertan Lederzahn. Legenkanter Lügenbolb. Ledhamel Anftifter dummer Streiche. Lirendreier Heuchler. Lüchting Feigling. Luder lieberlicher Rerl. Lulaatsch Tölpel. Lummel Flegel. Lusangel, -mats, -pung Lausbube. Mallerfent, Mallgatt verdrehter Menich, auch Malljüürn. Mats Fots Hundsfott. Moorsgesicht Jammerkerl. Mulap Maulaffe. Müüschenpreester Dudmäuser, Bimmerhoder, auch Pa- ober Promüüschenpreester. Nachthot, Nachwächter Schlafmüße. Negenmüürder Schmutfint. Nesdrüppel verächtlicher Mensch. Nesenpuker Nasenpolter. Netfink, Nötbüdel, Netschiter Geizhals. Netsög Schmutfint. O-Ben Mensch mit auswärts gefrummten Beinen. Gegt. X-Ben. Obertöölk halsstarriger Mensch. Olert, en ollen blinnen Ölert Mensch, ber nichts feben und finden tann. Ossenkopp Ochsentopf. Pektrin Schmutzliefe = Pekpus. Pesel, Smerpesel lieberlicher Menich. Pinnkacker Geizhals. Pipenbuck, Pipgössel, Pipgööschen Bimpelliefe. Plappertasch Blaubertasche. Plunnfot Lump. Pofies schlaffer, schwächlicher Mensch. Poggtiz, Uz widerwärtiger Mensch. Postuur gezierter Mensch. Potter-, Porrergret Madchen, bas viele Topfe gerbricht. Pottenkiker neugieriger Menich. Praatscher Großsprecher. Prünfink Madchen, bas unorbentlich näht. Pudelkopp Kraustopf. Pummel kleines dides Kind. Puttleputt, Puttlamputt Menich, ber allerlei Rleinigkeiten treibt. Quasselhans einer, der sinnlos schwatt. Quens, Fulquens arbeitsscheues, unordentliches Beib, Faulpelz. Queskopp Nörgler. Raastelkek, Raastermul, -tasch Schwäter. Rekel ungehobelter Mensch. Remmenter unruhiger Mensch.

Rick, en langen Ricks langer Mensch. Ritendal, Ritensplit, Rit un Split Unband. Rönnsteenkleier, der sich aus dem Rinnstein Nahrung heraussucht. Rugen Deuster wilder Mensch. Rümmdriber Berumtreiber. Ruuschenplaten unruhiges Frauenzimmer. Sammelhagen Sammler. Sapskeek Schmusmaul. Schaapskopp Dummfopf. Schebel Geschabsel. geringwertiger Mensch. Schofjack Schubbiak. Schrabbelachtein un-nobler Mensch. Schrapenpüüster Duckmäuser, nachlässig in Rleidung und Haltung. Schüffoldorklas Mensch mit ungeschicktem Benehmen. Schuulschen Hund Tüdebold. Simmelant Beuchler. Sittgos Menich, ber sich nicht vom Plate rühren mag. Siplieschen Beulliese. Siroplicker Raschtater. Slackerdaarm langer, bunner, schlaffer Mensch, ichlumpiges Weib. Slamutt, Slamuttje unordentlicher Menich. Slapmuts Schlafmute. Slaps ungehobelter Menich. Slappswans Schwachling. Slarr nachläffiges Weib. Slattjack Lump. Slof Lummel. Slööks Schlats, ichlaffer Menich. Slot Slotendriber unordentlicher, trager Menich. Sluckgrew, -raw, -specht Schludhals, Vielfraß. Sluck-, Slukwächter dass. Sluks armer Schluder. Slummorkopp beschränkter Mensch. Slunks Schlingel. Slurrtrin, Slurropus nachläffiges Frauenzimmer. Slusur verschmitter Menich. Smorpotor Schmuppeter. Snackfatt Schwaptaften. Snappenlicker, Snappsnut Roynaje, grüner Junge. Snösel bummer Junge, Naseweis. Snubenties Schnliffler. Snutensnacker Schmeichler ber nach bem Munde rebet. Sottje schmutziges Kind. Spakben Schiefbein. Spolgrow, -mats Tagebieb. Spittelfink Spitalbruber, elender Mensch. Splitendal - Ritendal. Spöker Sputgeftalt, elender Mensch. Spritkopp Trunkenbold mit gedunfenem Gefichte. Spudder unansehnlicher Menfch. Stamerbuck. -buß Stammler. Stoner Menfch, ber immer klagt. Stoterbuck Stotterer. Stratenfeger Mädchen mit langen Rleibern. Stratenköter Dienstmädchen, das alle Abende auf der Straße ist. Stratenpesel lieberliches Weibsbild. Strowkatt miderspenftiger, zankfüchtiger Mensch. Strün lieberliches Weib. Strubolpotor unfauberer, unordentlich aussehender Menich. Stümpel Knirps. Suborch Sau. Sünnkiker Kurzsichtiger ohne Brille, der die Augenlider zusammenzieht. Swinogel, Swinjack, Swinhund unsauberer Mensch. Swöglappon Jammerlappen. Tabakskok Mensch, ber stets Tabal taut. Takelstüg, -waark Gefindel. Talk albernes Weib. Talp Tölpel. Teonkontroder Zehentreter, der zu kleine Schube trägt. Tinnbuck Stogbod, widerhaariger Rerl. Tittkind Mutterföhnchen. Tons, Tönsbüdel, Tünsb. einfältiger Menich. Traanfaalsch Schmupfink. Trud, Drud Here, altes Weib. Truutsch Schlafmütze, Dummtopf. Tüffel Tölpel. Tüünklas Schwäter, Aufschneider. Trabant Range. Tunnel-, Tusselbüß Träumer, unentschlossener Mensch. Tüthinrich, Tütoors Schwäter. Uttrocker Steuereinnehmer, Gerichtsvollzieher, Gewinner im Spiele und ähnliches. Wispel quecksilbriger Mensch. Wispelig. Waschwiw Washweib. Wissnut Naseweis. En wisnesigen Minsch. Zansel unordentliches Weib. Zeg, oll drög Zeg hageres Weib. Zausterklas Schwatkasten.

# XVIII. Münze, Maß, Gewicht.

Am Ohm, ein halbes Fuber Wein. Backs Haufe. Blaffor M. Munge ohne Zeichen. Bitten Bischen. Bluffer, en groten Bluffer Reft beim Rarten- u. Dominospiel. Bolten (Linnen) Rolle (Leinwand). Bul Menge. Daler Taler. Decher 10 Stud. Del (dat) Teil. Delen. Doppen Bündel (Flachs u. a.). Dracht Tracht (Milch, Prügel). Dreling Biertelschilling. Drift Herbe. Drömp 12 Scheffel. Drumm 1. Stumpf, Ende; 2. Haufe. Druppen Tropfen. Druppen tröpfeln. Häufchen. Dütten, Düttgen 21/2 Schilling, Röllchen Gelb. Dutsen Dutsenb. Ebendeel gebührenbes Arbeitsteil. El Elle. Emigrant bänisches 21/2 Schillingstüd. Enn Ende. Fach. Fachwaark (eines Hauses). Enfach, twefach usw. Fatt Jag, ein Biertelscheffel. Fesen dunner Jaben. Finsel Studchen. Fib Fige (Garn). Flag Flache, Begftrede. Rotflag Rohrflache. Foder Fuber. Fot Fuß. Glasen Zeitabschnitte auf ben Schiffen. Göps, Görps Handvoll. Gran 1/12 Rarat. Gren 1/3 Gran. Gullen Gulben. Happen Biffen. Humpel Haufen. Hupen bass. Kann 2 Flaschen. Kar, Karfstück Schnitt, Stud (Hering). Kabeling Teil, Menae von etwas. Klasp Rlafter. Kluuster Maffe zusammenhängender Dinge, 3. B. Bienenschwarm. Kluustern. Last 12 Tonnen. Lod Lot. Maark Mart. M. Lüübsch 16 Schilling. Mil Meile. Moorgen Morgen. Munnsmack Rosthappen, Bischen. Neg Neige. Ogenmat un Handgewicht Augenmaß u. Gewichtgefühl. Oort eine Biertelflasche. Palton Fegen, Studchen. Papphan 4 Schilling medlenburg. Pal Begel, richtig Maß. Penning Pfennig, auch Penn. Plank ein halbes Rosel. Por Paar. Pümmel Reftstud (Zeug). Pund Pfund. Liespund Livländisch Pfund = 40 Bf. Schippspund 28 Bf. Quatteer eine halbe Flasche. Quentien 10 Gramm. Reg Reihe. Ring 240 Stud. Rod Rute. Ruff Rummel, Saufen. Schepel Scheffel. Schilling 12 Pfennige. Schock 60 Stud. Schof Haufen. Slump Rummel. In'n Slump kopen. Snor (Per) Schar Pferbe zu Martte. Sößling halber Schilling. Sten Stein (Flachs), 22 Pfund. Stig 20 Stüd. Stippel Punktchen, bischen. Stop Krabbenmaß. Stot Stoß, Menge. Stöwken Stubchen, 1/20 Anter. Stromel Streifen, Stück. Stück. Tall Zahl. Tellen zählen. Talj beftimmte Zahl von Landarbeitern. Ten Stab Ebelmetall. Timber Zimmer, 40—60 Felle. Toll Zoll. Töörn Ende Tau mit Knoten. Bilblich: He het sin Töörn (in'n Kopp) er hat seine Launen. Trupp Schar. Tunn Tonne. Wall 80 Stud Beringe. Witten Beigpfennig. Worp Burf von 4 Stud Heiner Münzen. Tein W. = 1 Taler.

Bahlen. En, twe, dre, ver, fiw, söß, söben, acht, negen, tein, elben, twölf, dörrtein, vertein, föfftein, sößtein, söbentein, achtein, negentein, twintig, dörrtig, vertig, föfftig, sößtig, söbentig, tachentig, negentig, hunnert, dusend. De eerst, anner, drüdd usw.

Half, drüddel, vittel usw.

#### XIX. Form and Farbe.

Bagen Bogen. Blank hellglänzend, schön. Bleistrig rotglänzend. Bog, Bögd, Bug Biegung. Up den Bog auf die Art. Bunt. Kakelb. buntschedig. Droangel Dreied. Duff mattglänzend. Eck Ede. Droeck, Vereck ujw. Eckig. Gatt Loch. Gatsch, Katsch Schnitt. Gatschen schneiben. Gorung Reil jeder Art. Gloi glanzend. Glonig 1. feurig; 2. spaßig: 3. schrecklich. Glön glubn. Glu glanzend, leuchtend. Eneterswatt tiefschwarz. Grimmelig schmutsfarbig. Kant Kante. Kantig. Kanten. Veerkant. Veerkantig unterfeht. Klör Farbe. Klöörn zusammenpassen. Enklörig. Veerklörig. Kring Ring, Kranz, Schüffelrand. Krull, krus fraus. Krullen. Krüz. Lack Led. Lock. Mat Maß. Meten. Midd, Mirr Mitte. Pickblau buntelbl. P.swatt pechschwarz. Pünt Spize. Quadrat Viered, Rantel. Ratsch Mig. Ratschen. Reg Meihe. Richt (grabe) Richtung. In do R. gan ben fürzesten Weg g., querfelbein. Richtig. Unr. Richtigkeit. Richten. Up-, in-, vor-, afr.; uprichtig. Bo-, verr. Bericht. Schicht Reihenfolge, slage. Sch. maken aufhören mit Arbeit. Schichten, upsch. Umschichtig abwechselnd. Schiw Scheibe. Sid Seite. Afsid. Up de Afsid, afsid abseits. Rüggsid. Spliß Rig. Strek Strich, Linie. Stremel Streifen. Timp Zipfel, Ede. Timpig. Twel Gabelung. Winkel. Farben: blau, blond, brun, gel, grau, gris, grön, lila, rod, rosa, swatt, wiolett, witt.

# XX. Spielnamen, Spiele und Ausdrücke.

Afnomon abnehmen beim Bindfabenspiel. Afkiken wegblicen. Allemerall Burfelholz. Aarmlopen Drachenband unter ben Arm faffen und abschneiden. Backon alle Spielsteine zusammen aufnehmen. Boorlock Bärenschlag. Bibacken eine Rugel neben eine liegende setzen. Bleiern Supffteine übers Waffer schnellen. Blindföorn blind führen. Blinnko blinde Kub. Bookeln tegeln. Breduck, Beduck, Boduck = Pardud. Britschball Schlagballart. Brummen ober Murren Mefferspiel. Buckspringen Bodfpringen. Buten außerhalb des Males stehender Ballspieler. Droebuck Wurfspiel. Duw in'n Pott Tauben werfen. Een unnon un een baben Ballspiel. Foß un Gös (Höner) Fangspiel. Gatschen heimlich Drachenband abschneiden. Glitsch Eisbahn. Grön Hering Fangspiel. Grüttpott 1. Hinkespiel; 2. Ballgrube. Hackappel Mefferspiel. Hambörger Likenbittergang Ribislauf. Hamer, Kil un Block Schlagspiel. Henkelpott, Pottsches dregen Henkeltopf tragen. Himmelfoort Tafelsviel. Hinkefoß Fuchs aus dem Loche. Hinkefot Hinkeldei, Hinkels Hinkepott 1. Hinkepott 1. Hinkepott 2. Hirschfang Rugelspiel. Holland, Sünn un Holland Sintespiel. Holtversteken Suchspiel. Huck in de Kruuch Fangespiel. Hüppefoß = Hintefoß. Infiren Bott Drachenband einziehn. Jumfernföörn = Kransföörn Rranzfahren ber Mägde. Jumfernriden Ringreiten ber Anechte. Jumfernsmiten = bleiern. Kak Wurfspiel. Katt un Mus 1. Fangespiel; 2. Tipp. Bohnen-

Kelltasten Ratspiel. Kes, Kesjung 1. außen stehenber Svieler beim Klippball; 2. Ballspielart. Kibitgang, -lopen Ribiplauf. Kliesterbuck Burffpiel. Klipp 1. Schlagball; 2. Schlagbolz. Klus 1. Burfhola; 2. Burffpiel - Klipperklapperklüs. Klumpsack - Plumpsack 1. Schlagspiel; 2. Schlaggerät. Kobbull Kobold, Fangspiel. Koortenspelen Rartenspielen. Köppen eine Rugel auf den Ropf treffen. Koppheister, Heisterkopp, Heisterbeister scheten Purzelbaum schlagen. Koppstan auf bem Roof stehn. Kringolbiton Semmel schnappen. Krud un Lod Tafelspiel. Landgatschen Mefferspiel. Liggenlaten Rugelspiel. Linnmeten Leinwand meffen. Lütt looft noch Pfandipiel. Maikatt Aprilnarr. Mal Freiftätte bei Ball- u. Fangspielen. Ful-, Lop-, Slaggm. Marmel Spielfugel. Mastbomlopen Schwebebaum gehn. Messersteken, -stick Mefferfpiel. Möl, Mölenspill Mühle. Nafiren Bott Drachenband nachgeben. Parduck, Perdock Überhändchen-, Fangsteinspiel. Peerklopper Bärenschlag. Pick an de Wand, anpicken Rugelspiel. Pickern tugeln. Picker Spieltugel. Pickpal Burffpiel mit fpigen Bfahlen. Pott Rugelloch, Einsatgrube. Pottpicker, in'n Pott Rugelspiel. Proppentrecken Mefferspiel, auch Koschitt un Maark. Pulen ben Ball fortstoffen mit ben Füßen. Putsel, Pudel bunte Burffugel. Puttenseideln - bleiern. Raddlopen Rab schlagen. Rullsteen Spieltugel. Rüüschen = Sledenföörn auf Rutschichlitten fahren. Sacklopen Sachupfen. Schinkenkloppen Schlagspiel. Schipper up dat Schipp Fangspiel. Schleistern glitichen, ichlittern. Schleisterban. Schoosterhüker Regelwurf (brei). Schosteenfeger un Möller - Swatt un Witt Bolfsbeluftigung. Schotten Rugeln mit gekrummtem Finger weiterschieben. Schottkul ober Kulschott Rugelspiel. Schu Sieben beim Regeln. Slenkern schleubern. Söken Suchspiel. Steball Wurf- u. Fangspiel. Stridscholopen Schlittschublaufen. Stülpengripen Tellerdrehn. Suppenschöttel der Schlagende beim Rlippball. Swengen schleudern. Swinslachten Pfandspiel. Tacks Suchsp. = Tofatverstek. Tofatenkrigens Fangsp. Tosetten Glücksp. Tröndeln kugeln. Tunnbanddriben Reisen treiben. Umkiken Bewegungsp. Uphängen Tafelsp. Upschenken, inschenken den Ball aufgeben. Upschenk ber betr. Spieler. Utschiteln auswerfen beim Augeln. Utschitels Augelsp. Vadder in'n Wind Hintefuchs. Versteken Berfteden. Versteck. Von een Sid na de anner, von Staken to Staken, von Klink to Klink Bfandip. Wagenwulf Fangip. Weddlopen Schnelllauf. Wüppen, wüppwappen, wiggewaggen wippen auf ber Wüpp, Wüppwapp. Wörpel Bürfel. Wörpeln. Wörpelbeker. Zicken eine Rugel treffen. Zick, Spann un Dum Rugelip. Spielkarten: Die vier Farben: Krüz = Klewer Treff. Spaden Bit. Harten Rör. Ruten Karro. Einzelne Rarten: Basta Bidbame. Brambudel Rarrobube. Brusboort Pitbube. Dullen Hund Pitacht. Feigelhan Bitas. Flümbüx Rarrobube. Hartenlena Rördame. Manilli Trefffieben. Rutenbur Rarro-Scharrwensel Vikbube. Schibentrin Karrodame. Kiel Rarrobube. Spadenklas, Swatten Peter Bifbube. Spiele. Bredpuckel, Drekoort, Haandrei, Rutenfips, Schaapskopp, Stebelknecht, Swatten Peter.

Spielzeug. Ballerbüß Anallbüchse, auch Donnerbüß. Bes Binsenspitze als Blasgerät. Brummküsel Kreisel jeder Art. Draken Drachen. Beerndr. länglicher, russischer Dr., quadratischer D. Flitsbagen Flitzbogen. Flitscher Pseil zum Blasrohr. Hotte-, Hüppepeerd Steckenpferd. Karraboll Katapult, Handschleuber. Klapper, Klöterbüß Kinderklapper. Knarrer, Knarrding Knarre. Knipser Knipsgerät aus Wallnußschale. Kullerwagen aus einem Gabelast und mehreren Ruten und Hölzern gesertigter Wagen. Piler Pseil und Pseilspitze des Flitzbogens. Popp, Pöppen Puppe. Pusror Blasrohr. Pusten blasen. Raastermöl Knarre. Ret Schast des Pilers. Rummelpott Schalltops. Slenger Schleuber. Snurr, Snurrer Schnurre. Sprütt Spritzbüchse. Tillersot schmaler Kreisel.

# XXI. Hänsliches und bfirgerliches Leben.

1. Häusliches L. Arbeid. Arbeiden. Arm arm. Aten atmen, Atem. Uter A. atemlos. Baantje Amt, Stelle. Beden beten. B. gan die Predigerftunde besuchen. Belog Nachdrud. Bor Fest. Kindelber Tauffest. Beweer Unruhe, Not, Mühe. Biwagg Bugabe ber Bäcker und Fleischer. Boorn un tagen geboren und erzogen. Böört Pflicht, Recht. Böten durch Besprechung heilen. Höten un böten = raden un böten. Brew Brief. Brod Nahrung, Einkommen. Bruk Brauch. Bruken. Verbr., mißbr. Deg Gebeihen. Undeg Mißerfolg. Degen gebeihen. To Degen maken aut machen. Deenst Dienst. Verd. Denen bienen. Andenen anbienen, antragen etwas zu tun. Verd. Del Erbteil. Delen. Dod 1. Tob; 2. tot, verstärft murs-, poggend. Dod bliben sterben. Dööntje kl. Erzählung. Döp Taufe. Döpen. Drom Traum. Drömen. Ee Che. Egendom Eigentum. Egen. Ertrecken erziehn. Fammili Familie. Finnen finden. Sik bef. Utfunnig ausfindig. Fund Fund. Foi Trinfgeld. Frigen freien. Frigeri. Frökost, -stück Frühftlich. Fluuchen. Fluuch. Gastbodd Gastmahl. Gebuurt Geburt. Gebuurtsdagg. Bürtig gebürtig. Gefor Gefahr. Gelagg festliche Zusammentunft, Festschmaus. Geld. Gellen gelten. Dat gelt ift erlaubt und richtig. Vergellen. Gewaarw Gewerbe. Gewinn. Gewinnen. Wunnen gewonnen. God Pl. Göder Gut, Besit. Gottesdisch heil. Abendmahl. Gottesgeld Mietsgelb ber Dienftboten. Graff Grab. Begraben. Handel Geschäft. Handeln. Handgebird Handarbeit. Haw Habe. Hel gesund. Heid un Weid die gesamte Habe - Kuck un Muck. Heimat. Heirat. Helpho, Hopphei Lärm, lautes Wefen. Hogtid Hochzeit. Hunndans Unordnung, Wirrwarr. Hur Heuer, Miete, Bachtgelb. Hutt un Mutt, Hun un Perdün alle Habe. Hus, Gehüs, Hüsung Wohnung. Husen haufen. Ingedöömtes Mitgift, Heiratsgut. Inkamen, Inkunft Einkommen. Jugend. Jung. Justement richtiger Zustand. Kattekism Katechismus. Kindheit. Kinnerleer Predigerstunde. Kommedi = Tiater Schauspiel. Kop Rauf. Köpen. Verköpen. Verkop. Winkop Weintauf, gemein-

samer Trunk zur Bekräftigung des Handels. Kost Speise. Abendkost, Köst Hochzeitsschmaus, seier. Kram Wochenstube. Kummer. Kümmern. Kunfirmatschoon Einsegnung. Kunst 1. Runft; 2. Vorstellung, Schauspiel, Theater. Kunstück Fertigleit, Borftellung. Lastor. Lastorhaft. Leben leben, Leben. Bel. = erl. Beleben bliben leben bleiben. Led 1. Leid: 2. Lied. Liden leiden. Ler Lehre. Loorn 1. lehren: 2. lernen. Utl. auslernen. Lesen. Lesbok. Lik Leiche. Liwbargen fnappes Auskommen. Lon Lohn. Maltid Mahlzeit. Mangel. Mangeln fehlen. Marend majorenn. Med Miete. Meden. Verm. Middagg = Middaggeten. Mod Sitte. Münnig mündig. Unm. Murki Wirrwarr. Nam Rame. Ökeln. Spitn. Narung Nahrung. Noorn nähren. Nitiden Neuigkeiten, Nachrichten. Nod Not. Nödig. Nödigen. Öben fiben. Öbung. Old alt. Öller Alter. Ornung Ordnung. Ornlich. Ornen. Anorneern anordnen. Pin Bein. Plats Stellung, Posten. Plicht Pflicht. Power mittellos. Utpowern arm machen, aussaugen, Ader und Bolk. Pre Vorrecht. Prockumfar Wohlbefinden. He is up sin Pr. es geht ihm gut. Prenten schönschreiben, auch kanseln. Proben Pfrunde. Proffit Rugen. Proffiteern. Pulterpaß Gepolter. Reg Ordnung. Dat reegt sik das reiht sich, das kommt in Ordnung. Reken rechnen. Rokenbok. Reknung. Philippsr. ungenaue R., der noch mehrere Poften fehlen und folgen. Rik 1. reich; 2. Reich. Rikdom. Rim Reim, Bers - Veers. Rundoorn Rundgefang. Schann Schanbe. Schannen entstellen. Schandlich. Schans Gludsfall. Schats Schatz. Scholengan zur Schule gehn. Schulenlopen schwänzen die Schule. Schriben schreiben. Schreben Schrift. Afschr. abschreiben, bef. betrügerisch, so auch afbullern, afschillern. Schullen Schulden. Klacker-, Plückesch. fleine Sch. Schullig. Singen. Sang. Gesang. G.bok. Slump Gludsfall. Up'n Sl. aufs Geratewohl. Slumpen glüden. Smerts Schmerz. Smertsen. Sorg Sorge. Sorgen. Spelen spielen. Versp. Spill Spiel. Poppensp. = Kaspersp. Stand Stehplat, Beruf. Staarben fterben. Staarblich. Unst. Sünd Gunde. Sunner. Sünnig. Sünnigen. Vers. Sündlich. Tasseltang = Tidverdriw fl. Arbeit. Teken Zeichen, zeichnen. T.bok. Tinsen grob malen, schlecht schreiben. Aft. abschreiben von jem. Tinsen die Zinsen. Vert. verzinsen. Trant schlechte Gewohnheit, Schlendrian. Ulk Larm. Upstur Beitläufialeit. Upwand Aufwand. Upwennen. Utgaw Ausgabe. Utgeben. Vadder stan Gevatter stehn. Verlaben verloben. Verlabung. Verleern verlieren. Verlust. Verscheden 1. verschiedenartig; 2. tot. Vertagen verszogen. Vesper = V.brod. Wanen wohnen. Wanung. Wedd Wette. Wedden. Wennen gewöhnen. Weertschaft Birtichaft. Wiswaark viel Aufheben. Umständlichkeit. Wollerhaben wohlhabend. Wählerisch beim Effen: Kanköösch, krüdausch, krüütsch, öberkrautsch, köörsch. Köörn wählerisch sein. Öckern wählerisch in der Speise herumstochern. Öörten dass. Utöört als ungenießbar, unbrauchbar ausgeschieben. Schmut und Berberben. Ack Schmutz. Alschen manschen. Assen Fleck. Hamel, Kladdh. Schmutrand am Rleide. Uphameln Schm. befommen. Inraken

sik sich beschmutzen. Klack Klecks. Klacken. Klackerkram Schmutztram. Kladd Schmutz, Geschmier, Schmierheft. Klarrn schmieren, in Schmutzwühlen, in Wasser manschen. Inkl. einschmutzen. Nuschig schmutzig, unordentlich. Placken Fleck. Plümpern vorbeigießen. Pusseln manschen. Pusselig unsauber. Schamfeern, schimfeern entstellen. Schülpen überschütten. Slirkram Schmutzeng. Smudd unsauberer Raum. Smutz Schmutz. Spillen verschütten. Unnasch unrein, unappetitlich. Upslabürken vergeuben. Verasen werdaarben verderben. Verdaarben B. Verbrüden, verhunnasen verhunzen, verführen ein Mädchen. Vertumseien, vergeben, verknacken verschwenden. Verkratteln unnütz zerschneiden Zeug, Bapier.

2. Bürgerliches L. Afgaw Abgabe. Amt Behörde. Börgen bürgen. Börg Bürge. Börgschaft. Ed Eid. Meined. Freden Frieden. Försprak Fürsprache. Gemein Gemeinde. Gevörstand. Gericht. Gesett Geset. Füll Gilde. Per-, Swing. u. a. Kemmüün Gemeinde, bes. in Kersammlung. Klag Klage. Wedderkl. Wiederklage. Hanenkl. unbegründete Kl. Krig Krieg. Krosement Dokument. Pand Pfand. Pennen pfänden. Af-, utp. Preesterklas die beim jährlichen Vittgang des Predigers und des Küsters in einigen Dörfern übliche Bewirtung deim Dorfältesten. Preesterquartal Synode. Raaß Rasse. Recht. Unr. Sak, Rechtss. Prozes. Sig Sieg. Sigen. Slacht Schlacht. Strid Kamps. Striden. Stür Steuer. Stüurn. Swur Schwur. Swörn. Tegen Zehnte. Toll Zollabgabe. Tügen zeugen. Tüg. Tügnis. Ünnerdan untertan. Uplop Auslauf. Upror Ausruhr. Upstand. Verbet = Gedit, Rewir Gebiet. Vulldoort Vollmacht. Wacht Wache. Wapen 1. Wasse; 2. Wappen. Wer, Gewer Wasse. Wer un Wapen.

## XXII. Persönlicher Verkehr.

1. Berschiebenes. Anschünnen etwas anstiften. Baten nützen. Bott Rutzen. Beern sich gebärden, verstellen. Besöken besuchen. Besök — Fisit. Bidden bitten. Bed Bitte. Biden bieten. Verbiden. Verbod. Bodd, Upbodd Gebot. Borgen. Danken. Dank. Dögen taugen. Undöögt Richtsnutziges. Dugend Tugend. Draun brohen. Drauung. Endracht Eintracht. Twedracht Zwietracht. Enig einig. Enen, verenen. Verenigung. Enigkeit. Unenig. Er Ehre. Eern. Vereern. Veruneern. Extern quälen. Inextern einpauten. Fiend Feind. Fründschaft. Föddern sorbern. Frömd 1. fremd; 2. Fremde. Fründ Freund. Fründlich. Fründschaft. Gnad Gnabe. Gnedig. Gröten statt grüßen nur noch in einigen Fällen. Günnen gönnen. Gunst. Afgunst. Mißgünnen. Haß. Hassen. Hebberich rechthaberisch. Heten heißen. Gehet Geheiß. Hülp Hilfe. Helpen. Inverstan einverstanden. Kiben zanten, streiten. Kiw. Kibig streitsüchtig. Klötern durchbecheln. Kluckern liebsosen. Krekeln, kreteln streiten. Krekelig nörgelig. Kuß. Küssen. Lew Liebe, sieb. Leben lieben. Leinen leihen. Locken. Verl. Lockung. Nabern nachbarliche Besuche machen. Nadoel Rachteil. Vörd. Borteil. Nomen nehmen. Af-

an-, in-, ut-, ver-, vörn. Annam. Innam. Nütt nüglich. Nutten Rugen. Nütten nügen. Passen 1. gut sigen; 2. recht, angenehm sein. To paß kamen gelegen tommen. Paßlich bequem, angenehm. Pipen 1. küssen; 2. stutuere'. Plegen 1. warten; 2. gewohnt sein. Pleg Pssege. Present Geschenk. Prisen rühmen. Pris 1. Ruhm; 2. Preis. Raden raten. Beraden. Rad. Radels Rätsel. Redden retten. Schad Schabe. Schaden. Wat schat di maß sehst bir? Scheden scheiben. Assched Absched. Ubscheb. Schenken. In-, utsch. Geschenk. Schicken 1. senben; 2. passen. Schick rechte Art und Einrichtung. Schicklich. Strakeln streicheln. Troost Trost. Tröösten. Tuuschen tauschen. Tuusch. Ut-, versönen außsöhnen. Verdesfendeern sik gegenstreiten, sich verantworten. Verker Berlehr. Verkeern. Verlöw Erlaubnis. Verlöben. Vermünnern außmuntern. Verspreken Bersprechen; versprechen. Versprack Berruf. Wilkumm 1. Willsommgruß; 2. großer Zunstbecher. Wisen zeigen. Wisung. Woorschugen warnen.

2. Schelten und Spotten. Blaffen schelten. Anbl. ansagen, anzeigen. Brüden soppen. Eetschen Rübchen schaben. Utoetschen verspotten. Freweln schelten und zanken. Gnitern verdrießlich reden. Gnurrn, gnöörn murren. Hansen hänseln. Hissen hegen. Kaspersiolen quälen. Ketteln neden. Kransheistern schelten, züchtigen. Ledspreken schmähen. Moestern tadeln, bekritteln. Okeln nörgeln. Pisacken quälen, reizen. Quesen sich unzufrieden äußern. Raastern rüffeln. Ringsilen hart anslassen. Schellen schelten. Schell. Snuben, snuffeln, snückern sich einmischen. Ansnuben ansahren. Speinekeln spotten. Spei spöttisch, schnippisch. Spijök Spott. En'n to'n Sp. maken verspotten. Spietsch höhnisch. Talterfegen grob schelten, rüffeln. Tarrn, tirrn neden, reizen. Taseln zausen.

Utlümpen ausschelten = utlüen. Lüden läuten.

3. Prügeln. Afleddern verhauen. Backs Ohrseige. Bipulen schlagen. Bökeln daßi. Buffen stoßen. Daaks Prügel. Afdaaksen durchprügeln. Deffen mit geballter Faust schlagen. Drischakeln breschen, prügeln. Deffen mit geballter Faust schlagen. Drischakeln breschen, prügeln. Gnups, Knups Stoß, auch Schaben an Gesundheit. Gnupsen knussen. Klapp Klaps. Lawwei Maulschelle. Nein, neiden, af-, dörch-, vernein prügeln, verprügeln. Nesenstüber Nasenstüber. Nööksen, afnööksen prügeln. Nuschen schlagen, stoßen. Ruffen, afruffen verwalten. Schacht Prügel. Schock Stoß. Schubs daßs. Schubsen. Slan schlagen. Slagg Schlag, Art. Handsl. Stot Stoß. Stoten. Tacks Schlag. Antacksen. Tageln prügeln. Tinnen, vertinnen schlagen, bes. in den Nachen. Tinsen prügeln, eig. malen. Weierhand slan mit dem Handrücken schlagen, mit verwendter Hand. Wein die Hand hin- und her bewegen.

4. Täuschen und Stehlen. Bedregen betrügen. Bedreger. Bedregeri. Bedreger, Bedreg Betrug. Bedümpeln dumm machen. Begööschen begütigen, täuschen. Begriesmulen täuschen. Belemmern übertölpeln. Benuschen dass. Falsch falsch, bose, seinblich. Falschheit. Flunkern lügen, aufschneiben. Gamsen, gamsen stehlen. Gnitscheewsch

hinterliftig. Hanaksch betrügerisch. Klemmen stehlen. Kütbüten betrügerisch tauschen. Legen lügen. Lög Lüge. Löögner. Nück Tüde. Nücksch. Öberdübeln, verdübeln übertölpeln. Quanten Ausstächte, Flausen. Schuulsch hinterlistig. Schulen lauernd bliden und horchen. Stietsen, stibietsen stehlen, auch stemmen, tangen. Tünen lügen, prahlen.

### XXIII. Körperbewegung.

Bammeln bie Beine hängen laffen und schlenkern. Beson toll rennen. zunächst vom Viehe. Bleiern hin und her wackeln. Bödeln kurz traben. Bolen sik sich wälzen. Bol Bohle. Bummeln schlenbern. Dans Tanz. Dansen. Vördans. Dösen langfam gehn. Draben traben. Draff. Duken tauchen. Dükern sich verbeugen. Flegen fliegen. Flunkern im Winde bin- und herfliegen. Fucken langfam, fcleppend geben, bef. von Rindern. Fuck, fuck! ermunternder Zuruf. Nafucken nachgeben. Fummeln fich lässig bewegen und arbeiten. Füürn fahren. Föörn führen. Verf. Fusen eilen. Gan gehn. Gang. Hanteern sich geschäftig bewegen. Hinken = humpeln. Hüppen hüpfen. Hüpper Springer. Ilen eilen. Il. Jagen 1. jagen: 2. eilen. Jagd. Jökern, jachtern spielend umbertollen. Kamen tommen. Sik kamen sich erholen. Bek. gebeihn. Upk. aufstehen vom Bette nach Krankheit. Karrjuckeln schwankend gehn und fahren. Koorn hin- und hergehn, spazieren = Kerpad maken. To Ker gahn gegenan gehn, aufbrausen. Klabastern schwerfällig gehn. Klaspern klettern. Kröpeln unbeholsen gehn. Sik dörchkröpeln sich durcharbeiten. Krupen friechen. Kulen sik sich mälzen. Küseln taumeln. Lopen laufen. Lop. Lööpsch läufisch. Leifig gewandt. Lumpen hinten. Pauen treten, waten. Pedden treten. Afpedden abtanzen einen Tanz. Peken mit Pek Spitsstab sich fortbewegen auf Eis. Posen in Schmutz treten und waten. Potern zwedlos bin und ber geben. Puddeln unbehülflich gehn wie Rinder. Rangeln, wrangeln umbertoben. Resen reisen. Res. Riden reiten. Ridd. Rullen rollen. Runkson sik sich hinslegeln. Schechten mit großen Schritten bavongehn. Scherrwuckeln schwantend gehn. Schitbüdeln raftlos auf- und abgehn, davon eilen. Sirsen die Flügel rühren zum Auffluge, vom Räfer. Slaben schleichend gehn. Slaburken schlendern. Slackern schwantend gehn. Slackerig unordentlich. Slarren schlurfen. Sliker Schleicher, heimlicher Wind. Slinkfiesten Sliken ichleichen. schlenbern. Spaddeln zappeln. Spalken zappeln, plätschern. Spatseern spazieren. Springen. Sprung. Springer. Staken wie auf Stelzen gebn. Stappein stolzieren. Stigen steigen. Upst. Stolpern straucheln. Störten ftürzen. Stuben ftürmen. Sweben schweben. Swimeln schwanten. Swömmen schwimmen. Tillföten zappeln. Treden treten. Tridd. Trollen sik sich fortmachen. Truffen aufstampfen. Tüffeln langfam geben. Utnein, utpinnen, utriten ausreißen. Wackeln. Waden maten. Wallbergen fich lärmend bewegen. Wanken wandeln. Henw. hingehn. Wannern wandern. Utw. Utwannerung. Wöltern sich herummälzen. Wrackeln sich räteln.

### XXIV. Natürliche Verrichtungen und Buftande.

1. Berichiebenes. Anwarm fich gewöhnen. Bangon preffen bei Stuhlgang. Barsten berften. Bebbern gittern. Beben. Biten beißen. Beetsch biffig. Bleistern 1. blaten; 2. rot glängen. Bleistrig. Bliben bleiben. Brennen. Brand. Bröden brüten. Bücken. Daarben barben. Dibbern, dideln tändeln. Dinern sich verneigen. Diner Verbeugung. Dörchfoseln talt überlaufen von der Haut. Drängen. Gedrang. Dringen. Drusen, drusseln nicht fest schlafen. Fallen. Fall. Bifall. Tofall. Tofällig. Affallen. Affall. Fießen 'pedere'; Fiest. Flümen bass. Fölen fühlen. Geföl. Folgen. Folg. Nafolgen. Nafolger. Füten, fütern 'futuere'. Glemmen, glimmen, glummen glimmen. Gliden, glipen gleiten. Umglipen abortieren. Gliestern glänzen. Glösen blaten. Gnetern praffeln. Grall-, rallögen große Augen machen, bef. beim Auswachen. Grallöögsch. Grellen schielen. Gresen schauern. De kollen Gresen loopt mi öber talter Schauer überläuft mich. Gresig gräßlich. Grifflachen beimlich lachen. Grinon lachen. Hangon hangen, hängen. Hojanon gähnen. Uph. Gehör. Horken horchen. Huucheln lächeln. Höörn hören. Huuchelig. Huken hoden. Huk Hodftellung. Huulwaken wach liegen. Japen offen ftehn, hinten überhangen. Jappon gahnen, Mund öffnen. Kacken 'cacare'; A don dass. beim Rinde. Kapen gaffen. Kiken guden. Kiker. Bekiken prüfend betrachten. Bekiker Harnschauer. Kotsen sich brechen, übergeben. Lachen lachen, Lachen. Laarmen lärmen. Laarm. Licken leden. Liggen liegen. Lag Lage. Litsen arbeiten. Luurn lauern. Luustern lauschen. Migen = pissen. Mölen wühlen. In-, utmölen. Möten begegnend aufhalten. In de Möt kamen in die Arme laufen. Mulapen gaffen. Neigen sik = sik bögen. Nülen vorn überhangen. Nül topfhängerisch. Ogenweiden sich umschauen. Plinkögen blinzeln. Pliern schielen. Pluustern sik = klabustern sik sich aufblasen. Pruuschen niefen. Pupen 'pedere, cacare'. Pup = Furts. Purten, riten 'pedere'. Recken reichen. Remmenten rumoren. Reern fallen. Rerig bunn gefät, loder und spärlich stebend. Rüken riechen. Run ruben. Ru Rube. Unru. Ruig. Sabbeln am Finger leden. Sacken sich fenten. Scheln verschieden sein. Verschell Unterschied. Schimmeln, versch. Schimmel Bflanze und Tier. Schimmelig. Schiten 'cacare'. Schit. Schrabbeln, schrumpeln ichrumpfen. Schrabbelig, schrubbelig, schrumplig. Schuddern sich schütteln vor Kälte. Schuur schauern. Sebern sabbern. Sen sehn. Gesicht. Sicht. Sitten sitten Sitten gan sich setzen. Slachten nacharten. Slapen schlafen. Slap. Beslapen. Bislap. Slööksen fich rateln. Sluken schluden. Sluck Schlud. Smocken schmeden, toften. Smack = Gesmack. Smuustern schmunzeln. Snurken schnarchen. Spien speien. Spi Speichel. Spilen Ohren spigen. Spoden sik f. sputen. Spöken, hochb. spucken sputen. Spök Sput. Stan ftehn. Bestan. Bestand Dauer, Bistan, Bistand, Upstan, Stinken, Stank = Gestank, Strullen 'mingere'. Sugen saugen. Swanger schwanger. Sweten schwiken. Swet.

Swigen schweigen. Swinneln 1. schwindlich sein; 2. täuschen. Swinnel. Swinnelig. Swiern schwärmen, schwelgen. Swutschen schwimeln. Tasten stüllen. Betasten. Temen sik s. etwas zugute tun. Sik betemen laten szustrieden geben. Töben warten. Upgaarn aufstoßen. Dat sall di upg. das soll die schlecht bekommen. Upstiden, upstien ausgehen. Utstiden gehaltvoll sein, viel hergeben, von Teig gebraucht. Utkuurn genesen. Vermißquimen verkommen. Veroorsaken sich verschlimmern. Oorsak Ursache. Wassen wachsen, Bart. wussen. Waßdom. Welken, verwelken. Welk.

2. Sprache, Tierftimmen u. a. Antwoorden antworten, Bart. antgewoort. Antwoord. Blarrn ichreien, bloten. Bleken bellen. Bölken laut schreien. Brammen wiehern. Brüllen. Brummen. Brusen brausen. Dronen langweilig reben. Dronsnack bummes Gerebe. Garrn ichreien. Gel kacken, snacken, spreken hochdeutsch reden. Gnaarn weinerlich sprechen. Grölen laut schreien. Haalfragen ausfragen. Heten beifen, nennen. Hulon heulen. Jauken joblerartig rufen. Jaulen heulen winfelnd. Juuchen jauchzen, jubeln. Klackern schwagen. Klackerkram Geschwäß. Berleumdung. Klappsch (in't Mul) schwathaft. Klingen. Klang. Klönen zwedlos reden. Geklön. Klötern schwazen. Klöterkram Geschwäß. Kramerlatin unverständliches Gerede. Lud Laut, laut. Luden lauten. Mellen melden. Nonnen, nömen nennen. Benömen meist übel benennen. Pauen, paugen weinen. Pauig weinerlich. Pipen mit dunner Stimme sprechen, auch piepsen. Plinsen weinen. Prajökeln wimmern. Pralen laut reben, fich brüften. Prat Geschwät. Raastern plappern. Rodon. Red. Utred. Utreden. Ropen rufen. Rop Ruf, Leumund. An-, be-, toropen. Roorn meinen. Schallen. Schall. Schrien schreien. Seggen fagen, befehlen. Besched s. Sag Sage. Sludern plaudern. Snacken reben, schwagen, erzählen. Snack Wig. Snatern schnattern, schwagen. Snurr Scherg, Spreken sprechen, Sprek, Afsprak, Sprok Spruch, Sprickwoord Sprichwort. Stonen ftohnen, jammern, klagen. Stoner. Susen fausen. Swiestern fluftern. Swögen empfindsam reben, jammern. Answ. Leiden besprechen, stillen. Uthalen ausholen, ausfragen. Verhackstücken weitschweifig erzählen. Verklootfegen ausplaudern, erklären. Verslabbeseern sik sich verplappern. Vertellen erzählen. Vertellung. Vertütoorsen erklären, begreiflich machen. Betütoorsen viel Gerede machen. Wenen weinen. Woord Wort. Zaustern schwahen.

3. Essen und Trinten. Acheln 1. tüchtig essen; 2. gierig sein beim Essen. Benüsselt angeheitert. Börmen hastig trinten. Daun, verdaun verdauen. Döst Durst. Dösten. Döstig. Drank Trank. Drunk. Drinken. Dun betrunken, stärker dun un smöken. Eten Essen, essen Freten Fressen, fressen. Geneten genießen. Gnagen nagen. Hellig durstig. Hunger. Hungern. Hungrig. Kasseln 1. durchtauen; 2. unreinlich essen. Kaun kauen. Wedderkaun. Knüll betrunken. Krüsel (in'n Kopp) Rausch. Muffeln mumpeln, zahnlos kauen. Pramsen vollstopfen. Pramsvull. Quosen langsam kauen. Quurkhalsen würgend schlucken. Satt. Schaffen essen (Schifferwort). Simmer seichter Rausch. Slappen

schlürfen wie eine Kuh. Slööksch gefräßig. Smuson schmausen. Smus. Supon sausen. Versupon versausen. Versöpon ersäusen. Versetten außtrinken. Vertoorn verzehren. Vörpott gan betrunken sein.

### XXV. Bwecktätigkeiten.

Beiern die Glode anschlagen. Betern bessern. Beter. Beternis Befferung. Binnen binden. Band. Bund. Bündnis. Verbinnen. Blökern räuchern. Afbl. absengen. Böörn tragen, beben. Geld upb. G. einnehmen. Böten heizen. Inb. Breken brechen. Bringen. Dörchbr. = verbr. durch. bringen, verschwenden. Bruddeln prudeln, schlecht arbeiten. Bunneln, inb., bunseln, beb. bewickeln, Rind einwindeln. Don tun. Dat is een Don das ist einerlei. Dad Tat. Undad. Dregen tragen. Verdregen sik. Verdreglich. Indr. einbringen. Indreglich einträglich. Fangen. Anf. Anfang. Faten faffen. Verf. Verfat Zustand. Flicken 1. ausbeffern; 2. Flidlappen. Föddern füttern. Fuchton, anf. befeuchten. Fucht 1. Feuchtigfeit; 2. feucht, meift fuchtig. Füllen füllen, Effen austeilen (in den Anstalten). Gichten ärztlich untersuchen, besprechen, schröpfen. Grabbeln nach etwas greifen. In de Grabbel smiten einer Menge etwas jum Aufheben hinwerfen. Grapsen zugreifen. Gripen greifen. Griff. Angripen. Angreepsch z. Greifen reizend. Grünnen gründen. Grund. Halen holen. Luft h. atmen. Sik verh. sich erholen. Hegen sparen. Heger. Uphegen aufbewahren. Hollen halten. Anh. Anholl Halteplat, Station. Uph. 1. aufhalten; 2. aufhören. Kallmüsern herumkramen. Ketteln kigeln, reigen. Kettelig, kellig tiglich. Kleien = kratsen. Kleern pugen, reinigen. Klöben spalten. Kloben. Knipen kneisen. Knüllen, knuutschen zusammendrücken. Knütten stricken. Krigen erhalten. Unnerkr. überwinden. Krumpen Zeug einlaufen machen. Kullern rollen. Verkullern ertrinken. Laden 1. einladen; 2. beladen usw. Inladung. Leggen legen. Anl. lehnen. Liden leiten. Maken machen. Upm. eröffnen ein Geschäft. Tom. 1. schließen; 2. eilen. Verm. Dor is vel Arbeid mit vermaakt verbunden. Afm. = utm. verabreden. Dörchm. Maken sik s. herausmachen, s. bick tun. Morden = döden töten. Mord. Muckern heimlich sparen. Munstern mustern. Murksen, afmurksen umbringen. Ösen schöpfen. Utösen. Pepern kleine Arbeit tun. Utp. heraustriegen, schon machen. Pipen frauseln. Plücken pflücken. Prummeln inutschen, gusammenbruden. Puken rupfen, gupfen. Upp. Berwirrtes schlichten. Purren ftochern. Anp. anreigen. Rebbeln = wribbeln Gewebe auflösen. Reinefeern reinigen, schön machen. Riben reiben. Riten reißen. Röben rauben. Row Raub. Rögen rühren. Anrögen 3. B. Ruchenteig. Röörn rühren. An-, upr. Scheten schießen. Schott Schuß. Utschott Ausschuß. Utschotten. Schinnen schinden. Schonen schonen, sparen. Schonung. Schrubben aufwischen. Schüdden schütten, schütteln. Schürrkoppen topfschütteln. Schüurn 1. scheuern; 2. schüren. Sellen hausieren. Vers. verkaufen. Sluten schließen. To-, upsl. Smeern schmieren, aufftreichen. Smiten werfen. Smöden schmeibigen. Smödig. Snuddern sieden u. braten. Ansn. anbrennen. Söken suchen. Unners. Unner-

sökung. Spein, speiden sprengen. Spliten spalten. Steken 1. stechen: 2. steden. Stoben in kurzer Brühe kochen. Stoppen stopfen. streiden streuen. Ströpen streifen. Afstr. Stücken ausammennäben. Stuken aufftogen, niederwerfen. Utst. hinauswerfen. Verst. verstauchen. Swingen ichwingen. Swung. Tasen gerren. Aft. fortichleppen. Ticken, ant. berühren. Trecken ziehn. Af-, in-, to-, up-, uttr. Tudeln, tulen zausen. Tüdern, vort. verwirren. Tügen zeugen, beschaffen. Umkatern Updunnern, upfidummen, upkammellen, upstoben, upumändern. takeln, uptunen, upfiolen aufputen. Üprumen aufraumen. Rum Raum. Utfliden, -flien auspacen, zur Schau auslegen. Infl. einpacen. Upfl. ausputen. Uthölken aushöhlen. Verwunnen verwunden. Wunn Bunde. Wennen wenden. Umw. Winnen 1. aufwinden; 2. flechten. Wischen. Afw. Woorn warten, pflegen. Wörgen mürgen. Wrasen wringen. Wricken, wrickeln brebend bin- und berbewegen. Verwr. berrenten. Wrooschen raftlos arbeiten. Wrooscher. Silfszeitwörter: dörben, hebben, könen, mögen, möten, sin, sölen, warrn, wesen.

### XXVI. Stimmung und Charakter.

Angst. Ängstlich. Bang bonge. Bangen sik. Arger Arger. Argern. Astrant furz angebunden. Ballsturig hartnädig. Behagen Spt.= u. 3.wort. Unbehagen. Behagelich. Behödden behutsam. Benaut verlegen, angstlich. Beestig wild, roh. Besnien bestürzt. Besniet blaß vor Angst. Blöd blode. Bos zornig, schlimm, schlecht. Brosig, brott propig. Dickdon Brahlerei. Driest breift. Drog großtuerisch, bidfellig, ungeschickt. Drög troden, gleichgültig, geiftlos. Drus verbroffen. Ducknackt betrübt. Duld hebben sich zufrieden geben. Geduld. Duurn leid tun. Bed. Gedüürlich ausdauernd. Eisch unartig, garftig. Ekbömig fteifnadig. Ekel. Ekeln. Ekelig garftig. Eernst Ernft, ernft. Flit Fleiß. Flitig. Fram, meift fromm. Frech breift. Freid Freude. Frein. Fro froh. Fuchtig von Arger erregt, "fuchfig", eig. frisch, munter, z. B. im Abschiedsgruß holl di f.! Ful trage. Fulheit. Fullharig widersetlich. F. hollen in Biderseblichkeit bestärten. Füünsch bose, zornig, schnauzbartig, grimmig. Fusig fahrig, flüchtig, liederlich. Gemeen 1. leutselig; 2. gewöhnlich. Allg. Gnatsig unfreundlich, verdrießlich. Gnegelig dass. Gnegeln geizig sein. God gut, fromm. Gram. Gremen sik. Grang großartig, vornehm, hochfahrend. Grapp sonderbarer Bug, Laune. Grotorig dicktuerisch. Grotbrittannsch hochmütig. Grugen grauen. Grugel. Hacht Angst. Haanpötig ungeschickt. Haarn ausharren. Hiddelig haftig. Hild 1. rührig, eilig; 2. Eile. Hög Freude. Sik högen. Infreetsch Arger verschluckend. Iwer Eifer. Iwern. Iwerig. Sik eriwern. Kaaksmusen innerlich vergnügt fein. Kandidel luftig, munter. Kantig schroff. Kasprat furz angebunden. Kist Spaß. Klag Rlage, Jammer. Klagen. Bekl. Klemm Schneid, Mut. Kraasch Mut. Kretig widerstrebend. Kribben, kribbeln ärgern. Kribbelig reighar. Kribbel Froftreig, Arger. Kröönsch ftolg, bef. von Bferden. Kuller Laune, Butanfall. Langharig strengfirchlich. Langsam, langtöögsch saumselig.

Lattig angegriffen. Leg schlecht, bose. Lidsam gebuldig, langmutig. Loi langsam, zögernd. Lösig träge. Lun Laune. Lunen, lüünken saunisch, närrisch jein. Lust. Lustig = ut de Tüd. Mitled Mitleib. Mitleden. Mod Mut, Sinn. Gemöd. Vermoden. Demod. Demödig. Hogmod. Hogmödig. Öbermod. Öbermödig. Muck Laune. Mucken. Mucksch. Mucksen = unbescheiden son. He sed ken Kuck un Muck er fagte tein Sterbenswort. Mulfarig zungenfertig. Natöögsch nachtragenb. Nedderdrechtig nieberträchtig. Nerig sparsam. Oberbostig übermütig. Oberöögsch schläfrig. Obsternaatsch hartnädig. Patsig frech. Perdulj Berlegenheit. In de P. sin bestürzt sein. Pläseer Bergnügen. Pläseerlich. Pritsig anspruchsvoll. Profundsch Arger. To'n Pr. don z. A. tun. Pröölich nachlässig, unordentlich. Quad boje. Rasen. Raseri. Riw verschwenderisch. Rü Reue. Rün. Sacht langfam. Scham. Schemen sik. Utverschaamt Schrecken Hw. u. Zw. Schock Angst. Schu Schen, unverschämt. ichen. Afschu Abschen Schun schenen. Senen sik f. sehnen. Sensucht. Schüchtern. Inschüchtern. Sibeln empfindsam sein. Sibelig. Sibnesen leicht weinen. Slan in sik in sich gehn. Slecht schlecht. Slöötsch lieberlich. Smidig geschmeibig, sanst, gewandt. Spaaß. Spaaßig. Spaaßen. Staffrechtig entschlossen. Steetsch störrisch. Steilhorig eigensinnig. Steenpöttig bass. Stüttig 1. tropig, tudijch; 2. beständig in der Arbeit. Tamm zahm. Temen zähmen. Tapern unbeholfen fein. Taperig. Toorn Born. Vertöörnen erzürnen. Toorn, Töörn Eigenfinn, Laune. Trag trage. Tragheit. Trur Trauer. Truurn. Trurig. Trurigkeit. Unrustig ichlecht aufgelegt. Unrust Gerümpel, selten noch Unruhe. Üppig hochsahrend, eingebildet. Verdreten verdrießen. Verdret = Verdruß. Verdretlich. Verfeern sik erschrecken. Vergnögen Bergnügen, vergn. Sik vergnöögt hollen = v. sein. Vergretst grämlich. Verknütt dass. Verknusen verwinden. Viggeliensch spaßig, suftig. Waghalsig verwegen. Waghals. Wagen. We Weh, weh. Wedderdeensch widerspenstig. Verslüchtern einschüchtern. Wel Wohlbehagen. Welig munter, gefund. Wog 1. unruhig; Wrampig fnurrig, verdrießlich. Wrögelich verdrießlich. Zipp zimperlich, ftolz. Begehren. Ampeln gierig trachten. Drift Trieb. Driftig durchtrieben. Gipern, ipern luftern bliden. Gir Gier. Begierd. Begeern. Giets Geiz. Gietsig. Gitterig geil. Gluupsch gierig, plump. Mit en Gluptogg plötslich. Gnegeln geizig sein. Gnegelig. Janken = ampeln. Langen 1. reichen bis; 2. ausreichen. Verl. begehren, Begier. Vörl. etwas im Borbeigehn zu jem. hinbringen. Lickmülen luftern fein. Neetsch, nietsch geizig. Nieglich neugierig. Nieglichkeit. Nieschirig bass. Niffig geizig. Nippeln lüftern sein. Schabbsch schäbig, geizig. Streben Sm. u. Zw. Swelgen schwelgen. Will Wille. Wollen; wi wöölt wir wollen. Wunsch. Wünschen.

## XXVII. Geisteszustand und -tätigkeit.

Achten. Be-, verachten. Achtung. Verachtung. Achtsam. Al-, ollgaatsch, alwig albern. Anen ahnen. Anung. Anslagg Anfchlag.

Ansleegsch schlau. Baff verdutt. Bu un baff sin unfreundlich sein. Behollen 1. behaltend; 2. leicht auffassend. En b. Kopp. Biesterig wirr. Verbiestern sik irre gehn, irren. Verbiestert. Dalben, dalken albern sein. Dalmerig, dammelig albern. Deemsch bämlich. Denken. An-, bed. Gedächnis. Gedank. Verdacht. Verdächtig. Dor Tor. Bedöörn betören. Dörch-, verdreben burchtrieben. Dösig bumm = in'n Dös', in de Dus'. Döseri Dummheit. Verdösen vergessen. Duddelig, dusselig bamlich. Dull, hochd. doll toll. Achterd. verbreht. Dullheit. Dumm 1. dumm; 2. unangenehm. Dummheit. Düsig schwindlich. Düsnis Schwindel. Bedüseln betäuben. Dwalsch albern. Dwatsch quatich. unfinnig. Appeldw. verbreht, auch appel-, rappelkattoolsch. Frod klug. Fr.warrn gewahr werben, merten. Glöben, löben glauben. Togl. jem. etwas glauben. Glow,- ben Glaube, Religion. Ungl. Oberglööbsch abergläubisch. Hönergloben Köhlergl. Hoffen. Höögsch verständig. Inbillen einbilden. Inbillung. Insicht Einficht. Insichtig. Kennen. Be-, erkennen. Bekanntschaft. Klok flug. Klokheit. Negenklok überflug, vorlaut. Kneppsch pfiffig. Knep Kniff. Mall, mallerich verdreht. Maarken merten. Bem. Upm. Upmaarksam. Menen meinen. Menung. Nar Narr. Naren. Närrisch. Newarsch (in'n Kopp) dumm, eingenommen im Ropfe. Nüsseln schwindlig sein. Nüsselig. Öberspönig verrückt. Plietsch, swienplietsch liftig. Primeseern irre reben, phantasieren. Putsig närrisch. Putsen maken Boffen treiben. Rammdösig schafstöpfig. Raps Anfall von Gestörtheit. Roggedeern betrachten. Simmeleern grübeln. Sinn. Sinnen. Besinnen. Besinnung. Sinnig verständig. Besonnen. Unbes. Slau schlau. Slauheit. Swimeseern Unsinn schwazen. Ticker = Raps. Tickerig unzurechnungsfähig. Trallig verdreht = dörch de Tud. Trut, drüt, drutig, tuntig, tonsig, tuttig treuberzig dumm, unbeholfen. Tüffelig, tüntelig langsam denkend u. handelnd. Unbedarben unselbftändig, untüchtig. Unbedüt schwer von Begriff. Unnerscheden unterscheiden. Unnersched. Utklammüsern, utklüüstern austufteln, herausfriegen. Verbaast verwirrt. Vergeten 1. vergeffen; 2. vergeglich. Verheesbeest verwirrt und erregt. Vernimm aufmertfam. Verstand. Verstännig. Unverstand. Unverstännig. Weten miffen. Geweten. Widlöftig verritcht. Wis weise. Wis warrn gewahr werden. Wisnesig, wissnutig, wiswöördig, -worig, -würig naseweis. Wunnern mundern. Wunner. Verwunnerlich.

## XXVIII. Leibeszustand.

Arg, org innerlich frant. Asig sehr start, verwegen. Bannig gewaltig, start. Dannig stämmig. Destig kräftig, tüchtig. Degen dass.
Düchtig start, viel. Fack mübe. Fix rüstig, geschickt. Fledig schwächlich.
Forsch kraftvoll. Frisch. Gesund. Gesundheit. Hackenrichtig sest,
gesund, wahrscheinlich. Holllibig schmächtig. Klaterig schwächlich. Klennlich dass. Knöf Kräfte. Kraft. Kräftig. Krall, kregel, kresig munter,
frisch. Krank. Krankheit. Kumpleet startseibig. Kün, früher küm, matt,

ohne Lebenstraft. Led-, lelos schwächlich. Minn elend. Mis, misig tümmerlich aussehend. Nüüsterblek dass. Quick lebendig. Pederich träntlich. Rugbenig, -fötig rauh, vertommen. Schetterig elend. Spirrig, pirrig schmächtig. Spökig tümmerlich. He is en Spöker — Spudder Schwächling. Spudderig. Staark start. Staatsch stattlich, sein. Staat gutes Aussehen. Stedig stämmig. Stümplich unsicher auf den Füßen, elend. Süüksch, sek siech. Sucht. Swipsig tnirpsig. Tasig, tesig 1. abgemagert; 2. zäh; 3. ungeschicht, schwerfällig, unordentlich. Ünnersett untersett. Vermögend utsein vollblütig, trästig aussehn. Verwussen verwachsen. Vüllig startleibig. Wanschapen mißgestaltet, undrauchdar. Wraksid schlechter Zustand. Schnell: Flink, gau, quick, rasch, snell, swind.

## XXIX. Sacheigenschaften.

1. Umfang und Ausdehnung. Arig gehörig (groß u. a.) Bred breit, Breite. Breden. Dop tief. Düp Tiefe. Dick. Dickde Dide. Drang enge. Dünn. Eng. Feern fern, Ferne. Flack flach. Gröfflich groß. Grot groß, grötter, gröttst. Hellsch sehr groß, start u. a. Hog hoch. Höchd Höche. Knasch knapp, eng. Kort kurz. Lag niedrig, flach. Lang. Lengd Länge. Lütt klein. Na nahe. Neg Nähe. Nüdlich niedlich, zierslich. Pennüürlich zierlich, winzig. Ring — gering. Schrag knapp, ärmlich.

Sid niedrig. Small schmal, tlein. Wid weit, Weite. Widen.

2. Außere Beschaffenheit. Äänlich ähnlich. Äneln. Apen offen. A.maken össen. Bedaben mit Wasser bedeckt (im Kochtops). Blek bleich. Butt stumps. Dunkel. Dunkelheit. Düüster. Düüsternis. Eben — glatt. Uneben. Ebnen, emen ebenen. Egal gleichmäßig. Puttegal ganz gleich. Flirig ausgeputt. Gans ganz. Glei glatt. Glik, lik gleich, eben, gerade. Ungl. Gliken. Gliknis. Gnubbelig höckerig, rauh. Grad gerade. Ungr. Groff grob. Hel ganz. Hel un del ganz u. gar. Helen heilen. Hell. Hellig hellsicht. Helligen Dagg. Kal tahl. Klar tlar, sertig. Klattrig verwirrt u. versitt. Klatt Versizung im Haar. Krumm. Krümmen. Krümmung. Lewlich lieblich. Lis seise. Moi. motsch, otsch hübsch. Nog genug. Parat, prat sertig. Propper rein, nett. Pük sein. Recht gerade, recht. Rennlich reinlich. Rennlichkeit. Rug, ru rauh. Rund. Afrunnen. Schaarp schaf. Sch.maken schäfen. Schir glatt. Schön. Schönheit. Schrad, schrag 1. schräge; 2. knapp, ärmlich. Schrem schräg. Slicht glatt, einsach. Snucker sauber, anmutig, schön. Snutig reizend. Spits spit, Spitse. Spitsen. Struw rauh, struppig. Stump stumps. Vel viel. Wenig.

3. Innere Beschaffenheit. Appart besonders. Bar ledig. Bar von Geld ohne G. Bar Geld. Bequem. Bequemen sik. Bequemlich. Bequemlichkeit. Dicht. Dreeflich trefslich. Dür teuer. Dürnis. Echt. Unecht. Echtheit. Fast sest. Fri frei. Friheit. Befrin. Ful faulig. Fulen. Versulen. Gadelich bequem. Gemacklich dass. Gerollt geronnen (Milch). Getacht beschaffen. Hartlich herzlich. Halfsleten abgestragen, verbraucht. Holl hohl. Utholken aushöhlen. Reim: Holl

un boll ganz hohl. Idel lauter. Lau. Lauwaarm. Leddig leer. Led-, lewek gebrechlich, morsch. Leidig, leirig sonberbar, seltsam. Öberl. übersstüßig. Lens leer, trocken, außgepumpt. L. pumpen Schifferwort. Liecht leicht. Luter lauter. Mitsarig leiblich. Mör mürbe. Öbel übel. Nich unöbel = n. öbel. Pulterig schabhaft. Quit loß, frei. Qu. gan verlustig gehn. Quitung. Seker sicher, gewiß. Sekerheit. Versekern. Sellsam seltsam. Snaaksch sonberbar. Sor trocken. Utsoorn außtrocknen. Spakig saulig. Stiw steif. Stur steif, zurüchhaltenb. Stur un stiw. Stürhastig brauchbar. Sülfwassen schlecht gesertigt, unbrauchbar. Swor, swer schwer. Besweern, sik besw. Tag zähe. Undöögsch untauglich. Undöögt wertloser Kram. Vull vost. Hüll un Füll. Wor wahr. Worheit. Wööst wüst.

4. Geschmad und Zustand von Speisen. Barsch, basch scharf. Bitter. Verbittern. Bramsig dickstüssig. Flömig dicktübe. Galstrig ranzig. Gammelig alt, abgestanden, verdorben. Glarig schlierig, schliefig, 2. Kartosseln. Glurrig dickstüssig. Glurr dicke Masse. Hirsig sauer. Kamig schimmlich. Knasch 1. knusperig; 2. knapp im Wesen, kurz angebunden. Kroß scharf gebacken oder gebraten. Masig madig, 3. B. Käse. Pludderig, plürrig, plörig dünn, 3. B. Kasse. Slirig schlierig. Söt süß. Sötigkeit Naschwert. Staffig nach dem Fasse schmedend. Süddelich säuerslich. Sur sauer. An-, versuurn. Wabbelig weichlich. Wersam sättigend, vorhaltend, widerstehend.

#### XXX. Fürwörter.

All all, alles. Allemann jedermann. Allemanns Kinner allerlei Kinder. Anner ander. Annerwards anderwärts. De, de, dat der, die das. Diss, ditt dieser, diese, dieses. Elk jeder. En einer, eine, eines. En di en einzeln, je ein. Enig manch. Enkelt, enselt einzeln. Jeder. Jemand. Jener. Dejenige. Ken kein. Malkanner einander. Mannig manch. Mannigeen. Nin Bl. nen kein. Nüms niemand. Sodannig, sonn solch. Sülds, sülden selbst, selber. Desüldige, desülf. Welk, weck welch. Wen, wat 1. wer, was; 2. irgend wer, was. Wat för en = wat en. Wat en (grot) Für! Wokeen wer? Woll jemand. Is dor woll = is da wen?

## XXXI. Umftandswörter, Bindewörter, Ansrufe.

1. Ortsabverbien. Achter = hinner hinter. Dorachter. Achterna = achteran hinterher. Stuw achteran = knapp a. He is knapp achter er kömmt kaum aus. Achterum, -up, ut. Achter-ober hinnerwards. Achtelst = achterst hinterst. Af ab. Af un to = af un an. He kann dat nich af er kann es nicht. An. Doran, heran. Anto hinzu. Baben oben. Babenwards. Bäbelst oberst. Bett 1. bis; 2. mehr. Bettaf etwas mehr seitwärts. Betther bisher. Bi. Dorbi. Bian anbei. Bito nebenbei. Binnen innen. Binnenwards. Blang zur Seite. Buten außen. Butenut draußen. Butwards. Bütelst äußerst. Dal nieder. Hendal.

Dalwards. Dalkamen nieberkommen. Dicht nahe. Dichtbi. Dicht bi dicht ganz bicht. Dor = da. Doran. -af, -buten, -hen, -her. Enerwegen, enerwards irgenomo. För. Dorför. Gegen. Dorgegen. Gegenan entgegen. Günd bort brüben, jenseit = up de Gündsid. An de Gündkant an der äußersten Ede. Hen bin. Dorhen. Hento nach - bin, gegen. Henaf, -dal, -dörch. Hen un her. Hen un wenn, hen un wedder mal bann und mann. Her. Heraf, -in, -um, -ut u. a. m. Hir hier. Hiran, -to u. a. Hü un hott, hott un naasch, nadi un hott links und rechts, auch vannerhans un todehans. In. Dorin, hocht. ein barin. Lang, herlang entlang. Dorbi lang hendal bort hinunter. Langsid zur Seite, baneben. Langhen = widhen. Likto gradezu, gleichweit. Lingelang ber Länge nach, ganz und gar. Mang, dormang bazwischen. Middendörch mitten hindurch. Middenin, -wards. Mit, dormit. Mitdes inzwischen. Mitsamt. Mitto manchmal. Na nach. Dorna. Nadem nachher. Naarbens nirgende. Nedden, neren unten. Nerendal hinunter. Nedder nieder. Noordwards nördlich. Öber über, übrig. Doröber. Gradöber. Schregöber. Öberall überall, überhaupt. Öberdem überdies. Öbereen überein. Öberenn in bie Höhe. Öbereers von hinten. Öberkrüz verquer. Öberschraps gan die Beine verquer seten. Öberstur rudwärts. Öberut überaus. Öberweg barüber hinweg. Öberhand Uberhand. Öbrig. Öbrigens. Oostwards öftlich. Sidwards seitlich. Südwards süblich. Teneeschen baneben. Tensen (Föten) unten. To zu, auch s. v. a. geschlossen, z. B. en toen Wagen. Tomaken schließen, eilen. Hento hinzu, gegen. Tohopen = tosamen. Tomalen zumal. Alltomalen. Tovor. Towilen. Towards nach vorn. Toeerst, tolets. Toglik. Tonicht. Trügg, trüggoors -wards zurüd. Tüschen zwischen. Dortüschen. Um, üm um. Dorüm. Herüm, herümmer, rüm, rümmer. Unnen, ünnen unten. Unner unter. Dorünner. Unnerwards. Unnerwegens. Unnerwilen zuweilen. Up auf, hinauf. Dorup. Herup. Up sin aufgestanden sein. Up un dal auf und nieder. Uppundup, uppedup (lik dick) überall (gleich bick). Ut aus. Dorut. Herut. Hinut. Vörut. Uter außer. Uterdem. (Jor) utundut (Sahr) aus und ein. Von. dorvon. Voneen auseinander. V.gan entzwei gehn. Vor, dorvor bavor. Vörbi = voröber. Vörto = vörwards. Vördem ehedem. Wegg meg, fort. Westwards westlich. Wid un sid weit und breit. So wid to so weit nun, damit gut, und ähnliches. Wo. Woher. Wohen. Wodorch, -mit, -rüm. Woanners = annerswo. Woneem wo.

2. Zeitadverbien. All schon. Alltid immer. Dorna, dorup darauf. Drad, dra schnell, balb. So drad as sobalb als. Dunn, denn dann. Eben. Endlich. Eens einst. Maleens einstmal, irgendwann. Er eher, früher. Woll er bereits vorher. Er morgen vor morgen. Faken = oft. Foortsens, foorts softer. Frö früh, auch Abj. Gistern gestern. Vörgistern. Glik sogleich. Hüd heute. Jichtens irgendeinmal. Jümmers, ümmer immer. Ümmerlos = ümmerto. Lang lange. All lang her. Noch lang hen. Lat spät, auch Abj. Lest, lets lett. Mal einmal. Allemal = jedesmal. Enselmal = manchmal. Meisttid meistens. Mer mehr,

noch. Nich mer nicht länger. Min Lewdag, Lebenstid, tidlebens zeitslebens. Naasten, neessen, neegstens, negermal nächstens. Nagrad nachsgrade. Nümmer niemals. Nu jest. Schir beinahe. Selten. Sid, sörre seit. Siddem = sörredem. Stantepee sofort. Sünst sonst. Üppig häusig. Vondagg heut. Vonabend heut abend. Vonmorgen heut früh. Vonjewandher von je her. Vördem vorher. Vörto zuvor. Wann, wanneer wann. Wil weis. Derwil mährend. Towilen = mitwilen.

3. Artabrerbien. Aan ohne. Aandem ohnebies. Anners anders. fonft. Baff ploplic. Bilutten allmählich. Bina beinahe. Blot blok, auch Abi. Buttaf furgab. Entwe, two entzwei, auch Abi. Fast. Gar. Garnich. Sogar. Geern 1. gern; 2. ohne Bedenten, meinetwegen. Hallwegs fo ziemlich. Ja, Gegt. ne. Jüstement, jüst grade, genau. Likers gleichwohl. Likfalls gleichfalls. Likerwegs ebenfo. Likut gradaus, Likvel gleichviel. Liksterwelt gradeso. Loppenwis buschelweise. Mann nur, aber. Meist fast. Murs-, mussaf glatt ab. Nich nicht. Nicks nichts. Nipp genau. Orig fehr = recht, ser. Partu durchaus. Pil pfeilgrade. Sik pil in Enn richten sich terzengrade aufrichten. Quanswis gleichsam. Rüggoors, trüggoors, rüggöber = rügglings. Sacht, saß faum, allenfalls. Schaarts, schaars thapp, fast. So, sub so. Trecht = torecht. Umtrent ungefähr, gegen. Unnod, unnor ungern. Verdwaß, dwaß verquer. Verlang ber Länge nach. Vörföötsch ber Reihe nach (aufnehmen beim Sammeln, Effen usw.) V.gan weiter geben, eilends geben. Vörpottsch mabilos. Wogen. Dessentwegen beshalb. Wiß fest, sicher. Holl wiß halt fest. Wiß kiken genau hinsehen. Wo, woans wie. Wovel wie viel. Woll wohl. Will un woll ganz in Ordnung, gut so.

4. Binbewörter. Aber, seltener aberst. As als, wie. Dat baß. Sodat. Indem dat. Doch. Oder. Ok auch. Un und. Wat ob. Wenn. Werend.

5. Ausrufe. Atchüs, chüs abien. Banna = fri da, jest gew. Sina, Stina, Stida, auch Appelsina weg von der Eisbahn! Dübel ok, Dunnerwedder, Dunnerslagg, Dunner ja, Krüz Dunner ja. Jededi, Herrjededi jemine. Jungedi Berwunderung. Kinnerlüd dass. Verdurri nochmal = verdammt nochmal, verdamm mi.



• • ÷ • .

• (

• -, . • , , • . .• •

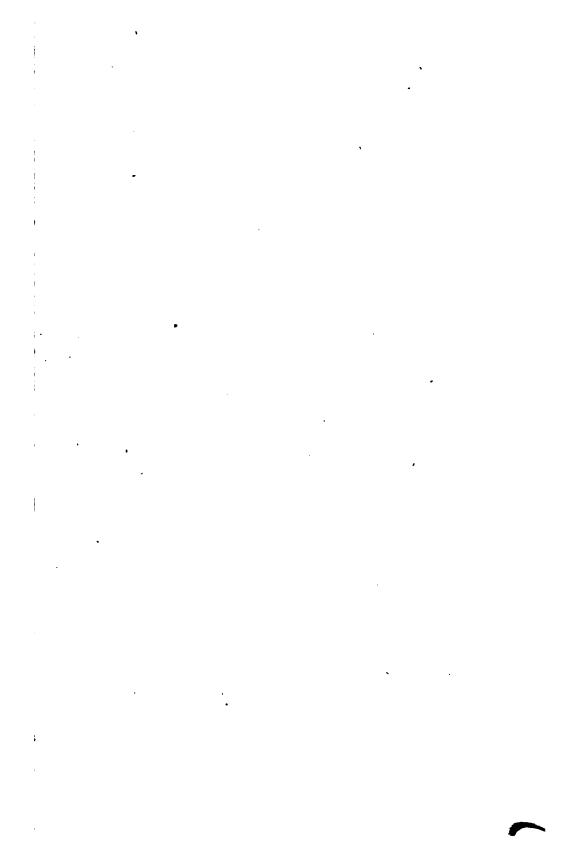

# RIODICAL

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT 202 Main Library                                                                                                                                                                           |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| LOAN PERIOD 1 HOME USE                                                                                                                                                                                                   | 2 | 3 |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | 5 | 6 |
| ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 1-month loans may be renewed by calling 642-3405 6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date |   |   |
| DUE AS STAMPED BELOW                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| MAY 5 C P                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| FORM NO. DD 6, 40m 10'77 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720                                                                                                                                           |   |   |



PERIODICAL